





J. L. Echel M. D.

THE PROPERTY OF Hahman Mahaman Links Pacific.

Digitized by the Internet Archive in 2012



RE46 G73 V.2:1 187?

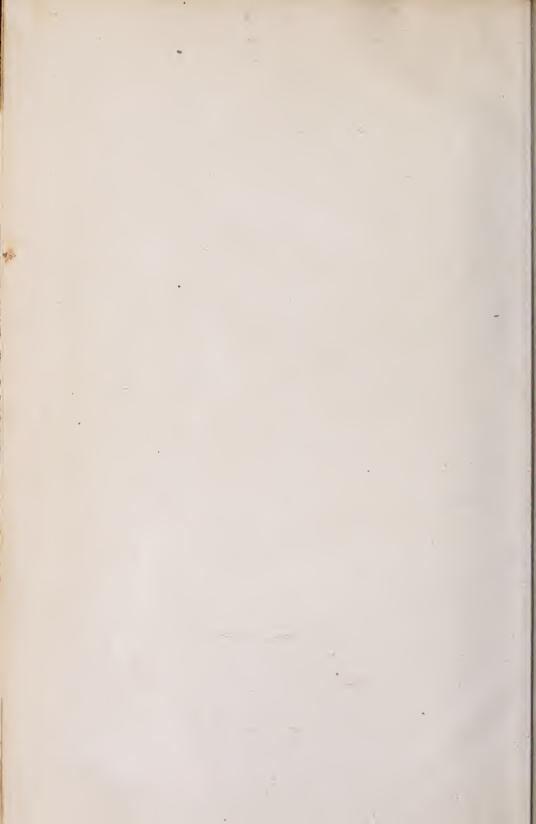

## Capitel V.1)

## Entwicklungsgeschichte des menschlichen Auges

von

## Prof. Manz in Freiburg.

§ 1. Einleitung. Wie das Auge der Wirbelthiere in seinem wunderbaren Aufbau aus den heterogensten Geweben seit langer Zeit als eines der schwierigsten, aber auch zugleich lohnendsten Objecte der anatomischen Forschung gegolten hat, so gehört auch die Geschichte jenes kunstvollen Baues zu den Glanzpuncten der modernen Embryologie. Kaum ein Organ von so complicirter Structur ist in seiner Entwickelung so genau erforscht, keines aber auch bietet der Untersuchung so auffallende, in so kurzer Zeit aufeinanderfolgende Formveränderungen als das Auge. Wenn einerseits das Nahebeieinander dieser Verwandlungen, die rasche Folge derselben die Arbeit einengt und dadurch erleichtert, so sind es fast dieselben Eigenschaften, verbunden mit der Kleinheit des ganzen Organes, inbesondere die grosse Raschheit, mit welcher, in den ersten Stadien wenigstens, die wichtigsten Metamorphosen sich folgen, wodurch jene wieder sehr erschwert, und wodurch die geringe Cultur verständlich wird, welche die Ophthalmogenese bei den älteren Embryologen erfahren hat. Da sind es dann ausserdem gewisse vorübergehende Formen, welche so sehr späteren von ganz verschiedenem Inhalt gleichen, dass Irrthümer, Verwechslungen transitorischer mit stationären Gebilden bei nicht sehr eingehender, über nur geringe Hilfsmittel verfügender Forschung nicht ausbleiben konnten; so die Verwechslung der primären Augenblase mit der späteren Form des Bulbus. Gerade hier ist es vor Allem nöthig, über ein Material völlig verfügen zu können, dessen Entwicklung dem Anatomen gewissermaassen in die Hand gegeben war. die er, wenn auch nicht in lebendiger Succession beobachten, doch in beliebig vielen Stadien unterbrechen und diese zur Untersuchung vornehmen konnte. So sind denn die Arbeiten über die Entwicklung des Hühnchens, vor Allem die von v. BAER (1) und REMAK (2) auch für die des Auges der Wirbelthiere im Allgemeinen völlig bahnbrechend gewesen; was später andere Thiere an Beobachtungsmaterial geliefert haben, hat im Wesentlichen die dort gewonnenen Resultate nur bestätigt, in Wenigem modificirt. Die Grundschemata haben sich für alle Wirbelthierklassen als die gleichen erwiesen, fundamentale Unterschiede sind, für die ersten Stadien wenigstens, dabei nicht hervorgetreten; aber Unterschiede haben

h Das Manuscript für dieses und das Capitel über Missbildungen wurde schon im Juni vorigen Jahres eingeliefert. Die Redaction.

sich doch gezeigt, und zwar nicht nur darin, dass der ganze Ablauf der einzelnen Veränderungen mit der verschiedenen Dauer der Gestation ein verschieden langer ist, sondern auch in dem Auftreten. Ausbleiben oder Verschwinden einzelner Bildungen in den verschiedenen Wirbelthierklassen. Ich brauche hier nur an die Membrana pupillaris, oder an die verschiedenen Schicksale der fötalen Augenspalte bei den Fischen, Vögeln und Säugethieren zu erinnern. So wäre es denn gewiss höchst wünschenswerth und interessant, für die Entwicklung des menschlichen Auges auch so viele Zwischenstufen zur Beobachtung zu haben, als uns für andere Thiere zu Gebote stehen, insbesondere um die histologischen Differenzirungen möglichst genau verfolgen zu können, welche aus den einfachen homologen Anlagen Gebilde von so verschiedener morphologischer Dignität entstehen lassen. Von der Erfüllung dieses Wunsches sind wir aber zur Zeit noch sehr weit entfernt. Das Beobachtungsmaterial sowohl für die primordiale morphotische Entwicklung des menschlichen Auges, als auch für histologische Ausbildung desselben ist noch sehr klein. Einestheils sind sehr junge Embryonen nur als grosse Raritäten zur Untersuchung gekommen, anderntheils hat man auch den weiter vorgerückten Stadien in Bezug auf ihre innere Structur weniger Aufmerksamkeit zugewendet, als sie es verdienen, und als ihnen die moderne Histologie nun zu Theil werden lässt. Abgesehen davon, dass dem Anatomen menschliche Eier aus den frühesten Perioden überhaupt selten in die Hände fallen, geschieht das meistens in einem Zustand, der kaum die gröbsten Formen zu erkennen erlaubt. Die Blutungen, welche solche Eier vor der Zeit zu Tage fördern, oder wenigstens ihre Ausstossung begleiten, verletzen meistens dieselben so sehr, dass Detailstudien daran nicht mehr vorzunehmen sind; dazu kommt, dass gegenüber der so bedeutenden relativen Grösse, welche das Auge des Hühnerembryo auszeichnet, und dasselbe in seinen frühesten Entwicklungsstadien der Untersuchung so zugänglich macht, das Säugethierauge in dieser Zeit ausserordentlich klein ist, so dass seine Wahrnehmung schon stärkerer Vergrösserungen bedarf.

§ 2. Erstes Auftreten der Augen bei den Wirbelthieren. Schon die erste Frage nach der Zeit, in welcher die erste Anlage der Sehorgane beim Menschen zur Erscheinung kommt, ist bis jetzt kaum zu beantworten. Die Beobachtungen vom Hühnchen sind zur Beantwortung gar nicht zu brauchen, da die ganze Entwicklung bei demselben den Säugethieren gegenüber so rasch abläuft, dass eine Vergleichung der einzelnen Perioden der Zeit nach nicht angeht; mit der Verlängerung eines Zeitraums verwischen sich aber dann wieder die Trennungen zwischen den einzelnen Stadien, und es ist kaum mehr zu sagen, in welcher Stunde oder an welchem Tage dieses oder jenes Organ zuerst bemerkbar wird. Dazu kommt, was schon für das Hühnchen gilt, dass die einzelnen Entwicklungsphasen beim einzelnen Thier durchaus nicht in gleichem Tempo ablaufen, so dass die gleiche Bebrütungs- oder Gestationszeit nicht immer auch einen gleichen Stand der Bildung angibt.

Für die Säugethiere hat Bischoff (3), und zwar für Hund und Kaninchen gefunden, dass bei ihnen die Anlage des Sehorgans zu den frühesten Bildungen gehört, und in die Zeit fällt, in welcher das vordere Ende des Medullarrohrs zur ersten Hirnzelle sich erweitert. Eine deutliche Abschnürung der Augenblasen von dem indessen entstandenen Zwischenhirn fällt beim Hunde ohngefähr auf

den 14. bis 15. Tag. Diese Stufe scheint einige Zeit anzudauern, denn Bischoff fand auch bei etwas älteren Embryonen denselben Zustand, nur die Hemisphären weiter entwickelt, und am cerebralen Eingang des Augenblasenstiels einen Wulst, als Anfang des Sehhügels. Am 27. Tage fand er die Communication zwischen Zwischenhirn und Augenblase aufgehoben. Beim Kaninchen wird das Augenbläschen um den 10. Tag sichtbar; beim Reh ohngefähr am 14. Tage. Wir dürfen dabei aber nicht übersehen, dass bei den Säugethieren wegen der mächtigeren Kopfplatten die Beobachtung ungleich schwieriger ist, als beim Hühnchen.

Von menschlichen Embryonen, die zur Untersuchung gekommen sind, gehören nur sehr wenige dem ersten Schwangerschaftsmonat an, und unter diesen wurde, bei den seinen ersten 2 bis 3 Wochen entstammenden vom Auge Nichts wahrgenommen. Es gehören dahin ein auf 45 bis 48 Tage geschätztes Ei von Coste (5) beobachtet, bei welchem die Kiemenbogen angelegt, die Kiemenspalten aber noch nicht durchgebrochen waren; vom Augen- und Ohrbläschen meldet die von Kölliker (6) wiedergegebene Beschreibung und Abbildung Nichts, ebenso vom Gehirn nur, dass der Kopftheil sehr wenig verdickt war. Zwei von Thomsox (7) untersuchte Eier, angeblich von 12 und von 15 Tagen zeigten keine Spur einer weiteren Entwickelung des Medullarrohrs, somit auch keine Sinnesorgane. Für die dritte (vollendete) Woche lauten die Angaben verschieden: Arnold (8) konnte bei einem dreiwöchentlichen Embryo von 5 Mm. Länge selbst mit bewaffnetem Auge Nichts von einem Augenbläschen entdecken, obschon die Trennung der drei Gehirnblasen stattgefunden hatte; von ihnen soll übrigens die hintere grösser als die beiden vorderen gewesen sein. Er gibt an, dass die Augen erst in der vierten Woche als schwärzliche Puncte sich bemerkbar machen. In einem ähnlich gebauten Embryo fand R. Wagner (9) das Gehörbläschen, aber kein Auge. Ebenso negativ mit Bezug auf letzteres ist ein von J. Müller (10) in seiner Physiologie beschriebener und abgebildeter Embryo von ca. drei Wochen. bei welchem über die Gehirnentwicklung ebenfalls Nichts angegeben ist. Dagegen waren in einem zweiten von Coste beschriebenen Eichen (5. Pl. II a.). dem 20. bis 21. Tage entstammend, die Anlagen der Augen- und Ohrenbläschen vorhanden, von den Extremitäten nur die vorderen leicht angedeutet; Stirnfortsatz und Kiemenbögen waren ebenfalls entwickelt.

Von der vierten Woche an werden die Augen bei gut erhaltenen (und normal entwickelten) Embryonen nicht mehr vermisst. So in einem von Thomson gezeichneten, und zwei von Coste bekannt gemachten von 25 bis 28 Tagen, wobei die Zeichnung dasselbe immer als einen doppelten Ring, der sich gegen die Mundöffnung hin etwas zuspitzt, markirt; in einem Falle wird ausdrücklich gesagt, dass das Auge nicht gefärbt gewesen sei, was sich bei einem der fünsten Woche angehörigen anders erwies. Aber auch für eine vierwöchentliche Frucht, welche von Kölliker gerade zur genaueren Untersuchung des Auges mit reichem Erfolg verwendet worden ist, und von der weiter unten noch öfters die Rede sein wird, fand sich die Pigmentirung auf die äussere Lamelle der secundären Augenblase beschränkt<sup>1</sup>).

RITTER (11) beschreibt die Augen eines Embryo der fünften Woche als zwei kleine, nur mit der Loupe sicher zu entdeckende röthliche Puncte, über dem vor-

<sup>1)</sup> Aehulich verhielten sich zwei der Sömmering'schen Sammlung angehörige Embryonen (Catal. Mus. Sömm. No. 40 und 42. Frankfurt 1830), sowie ein von A. Ecker gezeichneter (Icon. physiol. Tab. XXIV. Fig. VI).

deren Ende der vorderen Hirnblase, 3 Mm. voneinander entfernt, dicht neben der Mittellinie gelegen. Eine Begrenzung der Bulbusform war noch nicht vorhanden, die Pigmentirung stand im Anfang. Die Linse enthielt im Inneren noch eine kleine Höhlung, und war durch einen soliden trichterförmigen Stiel an die Oberhaut befestigt. Im Gegensatze zu einigen der obenerwähnten Beobachtungen fand er die Augen nicht prominent. Ein Embryo vom Ende der fünften Woche, den J. Kollmann (12) abgebildet hat, zeigt dagegen das Auge auf einem warzenförmigen Hügel liegend, welcher darum »Augenhügel« genannt, wird und vom Stirnfortsatz sowohl, als vom Oberkiefer durch eine mehr oder weniger tiefe Furche getrennt ist. Eine ähnliche Abbildung findet sich auch bei COSTE. v. Ammon (13 p. 12) fand wie RITTER bei Embryonen vom Ende des ersten Monats die Augen sehr klein, nur mittelst Vergrösserung deutlich zu unterscheiden, von der Farbe der Umhüllungshaut, etwas später jedoch bläulich gefärbt, grösser und erhabener; die Augen stehen nach unten gegeneinander convergirend; heide seien oft ungleich entwickelt, das linke meist weiter vorgeschritten. Wenn sich letztere Angabe bestätigte, so wurde dieselbe vielleicht auf die Seitenlage des Embryo zu beziehen sein, welche nach His (14 p. 139) ihrerseits durch die assymetrische Stellung des Herzens bedingt ist, und darum immer so erfolgt, dass die rechte Seite des Kopfes und Halses nach oben zu liegen kommt.

Versuchen wir aus dem eben Mitgetheilten, das wohl so ziemlich Alles enthält, was über das früheste Erscheinen der Sehorgane beim Menschen bekannt ist, uns nun über den zeitlichen Gang der Entwicklung derselben, über das zeitliche Auftreten der wichtigsten Phasen zu unterrichten, so werden wir sofort erkennen, dass dazu das vorhandene Beobachtungsmaterial noch lange nicht ausreicht. Eine genaue Untersuchung über das Entstehen der primären Augenblase, über ihre Abschnürung von der Gehirnblase, ihre erste Form und Lage fehlt noch ganz. In den jüngsten Früchten, die in vermuthlich normalem Zustand zur Untersuchung kamen, war, wie die betreffende Beschreibung und auch Abbildung vermuthen lassen, die Einstüfpung der primären Augenblase schon geschehen, die Linse schon angelegt oder gebildet. Für die um dieselbe Zeit oder etwas später vor sich gehende Einstülpung des Glaskörpers gibt uns der erwähnte Kölliker'sche Embryo den einzigen Anhaltspunct.

Wenn die citirten Forscher fast alle vor Ende der dritten Wochen vom Auge Nichts entdeckt haben, so ist das natürlich kein Beweis, dass die Bildung desselben etwa erst um diese Zeit begonnen habe; wahrnehmbar wird es meistens erst durch seine Färbung, d. h. durch die Pigmentablagerung im äusseren Blatt der secundären Augenblase, also in der That erst zu der Zeit, wo eine solche schon vorhanden ist. Ausserdem erlaubt uns wohl die Analogie mit den Thieren anzunehmen, dass jene Pigmentablagerung der geschehenen Einstülpung erst einige Zeit nachfolgt, um wie viel später, wissen wir allerdings nicht, aber auch diese Färbung entsteht nicht im ganzen Umfang des Auges zu gleicher Zeit, sondern rückt, wie sich später zeigen wird, ziemlich langsam von Stelle zu Stelle. Geben wir allen diesen Vorgängen auch nur eine mässige Zeitdauer, so kommen wir doch zu der sehr wahrscheinlichen Vermuthung, dass auch beim Menschen, wie bei den Thieren die Entwicklung der Sehorgane zu den frühesten Bildungen gehört, deren Anfänge wohl in die ersten Tage des Embryolebens hinauf reichen.

§ 3. Entwickelung der primären Augenblasen. Zu der Zeit, da beim Säugethierembryo die ersten Spuren der Sehorgane sichtbar werden, hat sich das Medullarrohr in seiner vorderen Abtheilung schon in die drei sogenannten Hirnblasen gegliedert, von welchen die vorderste die bei weitem grösste ist, während die mittlere und hintere nur als geringe Ausbuchtungen erscheinen. Die Rückenfurche ist zu dieser Zeit, beim Kaninchen wenigstens, schon geschlossen, der Kopftheil des Embryo hat sich schon etwas vom Fruchthofe erhoben, so dass insbesondere die vordere Hirnblase schon einen nicht unbeträchtlichen Höhendurchmesser gewonnen hat; ausserdem zeigt dieselbe über ihrer oberen Fläche eine sanfte Längsvertiefung, welche sich übrigens erst später tiefer eingräbt. An beiden Seiten dieser vorderen Hirnblase entwickelt sich eine weitere zunächst stumpfe Hervorragung, die sich jedoch bald mehr von ihrer Unterlage erhebt, dabei aber immer durch eine breite Basis mit dem Markrohr in offener Verbindung bleibt: die primären Augenblasen. Der ganze Kopftheil ist

dabei von einer Falte des äusseren Keimblattes überzogen, welches zur Amniosbildung verwendet (Kopfscheide). Von einem engeren Ueberzug der Hirnblasen mit dem äusseren Keimblatt kann in diesem Stadium noch nicht wohl die Rede sein, da das Medullarrohr selbst als eine Bildung des Hornblattes angesehen werden muss. Für die Batrachier findet sich allerdings nach den Untersuchungen von Stricker (15) u. A. hier schon eine sehr wesentliche Differenzirung jenes Blattes in eine äussere (dunkle) und eine innere (helle) Schicht, aus welch ersterer die Epidermis sich bildet, während in der letzteren die Anlage des Centralnervensystems zu suchen ist; jenes heisst darum nach STRICKER



Embryonalanlage des Kaninchens vom Rücken gesehen b erste Hirnblase. d zweite Hirnblase. e dritte Hirnblase. cc primäre Augenblasen (nach Bischoff).

Umhüllungshaut, dieses das Sinnesblatt, aus welchem übrigens nicht nur das Gehirn, sondern auch die Linse sich bilden sollen. Für die Säugethiere ist indess eine solche Scheidung des Hornblattes nicht nachgewiesen.

Für Abhebung der primären Augenblasen von der Hirnblase werden nun nach His (s. Z. Präp. No. 4) 1) gewisse mechanische Momente verantwortlich gemacht, welche das Hervorstülpen jener und auch deren spätere Abschnürung in der That auf einfache Weise erklären. Vor Allem kommt hier die Fixirung des Medullarrohrs an seiner unteren Fläche durch das vordere Ende der Chorda dorsalis in Betracht, durch welche bei dessen stärkerem Wachsthum seitliche Ausladungen nothwendig entstehen müssen, welche eben die Augenblasen bil-

<sup>1)</sup> Z. Präp. bezieht sich auf eine von Dr. A. Ziegler in Freiburg, auf Anregung des Verfassers gefertigte Serie von Wachspräparaten, welche die wichtigsten Phasen aus der Entwicklungsgeschichte des Auges darstellen.

den. Eine Verbindung für diese besteht an der unteren Fläche der Hirnblase als zwei nach rückwärts convergirende Falten, die sogenannte Basilarleiste (His). Mit der stärkeren Entwicklung des Vorderhirns rücken die Augenblasen etwas auseinander, weiter nach unten und hinten, so dass dieselben jetzt nicht mehr der vordersten Abtheilung der ersten Hirnblase, welche zu den Hemisphären wird, sondern einer dahinter und darunter liegenden Abtheilung derselben, dem späteren Zwischenhirn angehören, in dessen Höhlung ihre Wurzeln mit nahe aneinander liegenden Mündungen auslaufen. Wenn dabei auch eine Vereinigung beider Augenstiele, mithin eine gemeinschaftliche Mündung für beide vorkommt, wie Remak angibt, so findet sich doch kein Entwicklungsstadium, in welchem nur ein unpaariges Sehorgan vorhanden wäre, wie das auch von v. BAER, Huschke (16) gegenüber, festgehalten worden ist, und die Missbildung der Cyclopie allein kann natürlich eine solche Annahme weder erhärten noch widerlegen. Die Augenblasen liegen sich jetzt allerdings wieder verhältnissmässig näher, als vorher, da sie noch weiter nach vorne, d. h. ziemlich nahe der vorderen Wölbung der ersten Hirnblase gelegen hatten.

Ein weiteres wichtiges Moment für die Abschnürung der Augenblasen bildet nach His die Entwicklung und die späteren Veränderungen des sogenannten Zwischenstranges. Es bildet derselbe ursprünglich eine zwischen Hornblatt und Medullarrohr eingeschobene Platte des mittleren Keimblattes, welche dann zu beiden Seiten des Nervenrohrs sich einschiebt, und hier nun, nach His, durch eine mechanische Spannung — eine Folge der Kopfbeugung — wie ein Keil zwischen Augenblase und Gehirn einschneidet, und dadurch die Verbindung zwischen beiden auf einen etwas dünneren Stiel reducirt. Dieser Stiel ist immer noch hohl und nur sehr kurz, und liegt an der unteren Seite der Augenblase, indem deren Abschnürung nicht von allen Seiten her in gleichem Maasse, sondern am meisten von oben und hinten, viel weniger von vorne, und gar nicht von unten her stättfindet. Der Ansatz des Stieles rückt übrigens später noch weiter nach hinten, und geht als Basilarleiste zur Basis des Zwischenhirns. Während dieser Zeit gehen übrigens an der Augenblase selbst wichtige Veränderungen vor sich, welche im folgenden § beschrieben werden.

Was die Structur der primären Angenblase anlangt, so unterscheidet sich dieselbe nach allgemeiner Annahme nicht von der der Hirnblasen, wie auch ihre Dicke so ziemlich die gleiche ist. Als einzelne histologische Elemente sind bis jetzt allerdings nur ziemlich unbestimmte Formen bekannt, eine bestimmte Beziehung derselben zueinander kaum vermuthet.

§ 4. Bildung der secundären Augenblase. Die primäre Augenblase ist in der ebenbeschriebenen Lage bedeckt von dem Hornblatt, und, bei den Säugethieren wenigstens, auch von dem mittleren Keimblatt, welches hier als Kopfplatten bezeichnet wird, und welchem auch der His'sche Zwischenstrang angehört. Uebrigens ist in dieser Zeit auch für die Säugethiere die zwischen Augenblase und Hornblatt ausgebreitete Schicht derselben ziemlich dünn, so dass ihre Existenz noch manchem Zweifel begegnet, und Einige für die Kopfplatten hier eine Unterbrechung annehmen. Der Höhe der Augenblase gegenüber erfolgt nun eine Wucherung und Einsenkung des Hornblattes zu der sogenannten Linsengrube, welche bei den Säugern und Vögeln nach aussen offen,

bei den Fischen und Batrachiern dagegen durch die äusserste Lage des Hornblattes geschlossen ist (Schenk (17)). Dadurch entsteht zunächst eine sackförmige hohle Einsenkung, unter welcher nothwendigerweise bei den Säugethieren wenigstens auch eine dünne Lage des mittleren Keimblattes liegen muss. Das hohle, anfangs mit der freien Körperoberfläche communicirende Säckchen entfernt sich nun mehr und mehr von dieser, es bildet sich ein kurzer Stiel als Rest des Zusammenhangs jenes mit dem Hornblatt, der immer dünner wird und sich endlich ablöst; doch bleibt das Linsensäckehen noch lange Zeit in Berührung mit der Oberhaut, bis endlich, wie wir sehen werden, die Kopfplatten sich dazwischen schieben. Der eben geschilderte, von Huschke (46) zuerst beobachtete Vorgang der Linsenbildung wird gegenwärtig von allen Forschern ebenso beschrieben, während anfangs v. Baer Widerspruch dagegen erhoben hatte. Durch

die Einstülpung des Hornblattes muss nothwendigerweise die anstossende vordere Wand der primären Augenblase mit eingestülpt werden, und zwar in dem Umfange des Linsensäckchens; die Höhlung, welche dadurch entsteht, und vorerst fast ganz von letzterem ausgefüllt ist, die ferner eine doppelte Wandung hat, heisst die secundäre Augenblase. Der Raum derselben vergrössert sich zusehends auf Kosten der primären, deren Lumen dadurch in eine schmale Spalte verwandelt wird. An der Wandung der secundären Augenblase unterscheidet man ein inneres oder vorderes, und ein ausseres oder hinteres Blatt. Beide Blätter haben von Anfang gleiche Dicke, ein Verhältniss, das sich übrigens bald zu Gunsten des inneren Blattes ändert, welches beim Hühnchen schon am dritten Tage zweimal so dick ist als das äussere. Das Gleiche muss, wie aus dem weitern Verlauf hervorgeht, auch beim Säugethier der Fall sein, denn auch hier reducirt sich das letztere schliesslich auf eine einfache Zellenlage, das Pigmentepithel.



Oberes Kopfsegment des Hühnchens (Durchschnitt des Gehirns nach His). p. a. primäre Augenblase. l. Linseuanlage. 'Höhlung derselben (mit Mündung nur beim Hühnchen beobachtet.) Z. Präp. No. 2.

Die Umschlagsstelle der beiden Blätter liegt am, sogar ein wenig vor dem Aequator der neugebildeten Linse, und zeigt hier meistens eine kleine Erweiterung, wenn das Lumen der primären Augenblase schon spaltförmig geworden ist. Dieser Raum steht noch fortwährend in offener Verbindung mit dem Augenstiel, und durch diesen, der sich indessen etwas länger ausgezogen hat, mit dem Gehirn. Die rundliche Einmündungsstelle, die anfangs nahe dem hintern Pol der Augenblase gelegen hatte, liegt jetzt ganz excentrisch am hintern Rand derselben.

Liegt der Embryo auf der Seite, so zeigt sich die Linse von einem dicken Wall umgeben, eben der Umschlagstelle der beiden Blätter der secundären Augenblase; dieser Wall zeigt aber nach unten eine Unterbrechung: die fötale Augenspalte. Dieselbe ist zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Thieren von verschiedener Breite, ihre Tiefe erreicht den Linsenrand. Die die Spalte begrenzenden Partieen der Blasenwand sind etwas verschmächtigt, wobei sich ausserdem das innere Blatt gewöhnlich ein wenig über das äussere herüber

legt. Anfangs erscheint, in der genannten Lage betrachtet, die Spalte dreiseitig mit nach dem Linsenäquator hin gerichteter Basis, wodurch die Linsengrube eine birnförmige Gestalt erhält, die später kreisförmig wird, sich folglich der Form der



Frontalschnitt durch das Auge eines Vogelembryo etwa vom dritten Tage. (Schematisch.) p primäre Augenblase. a deren äusseres, i deren inneres Blatt. Linse. sp Augenspalte. abs Augenblasenstiel. Z. Prap. No. 4.

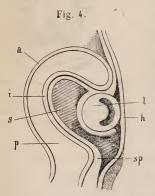

Auge des Hühnchens vom zweiten Tage. Schemat. Längsschnitt nach Lieberkühn. p primäre Augenblase. s secundare Augenblase (mit Glaskörperanlage). a äusseres, i inneres Blatt der primären Augenblase. 1 Linse. h Hornblatt. sp Augenspalte. Z. Prap. No. 3.

Linse völlig anschliesst. Da zu dieser Entwicklungszeit der Augenblasenstiel noch sehr kurz ist, hat auch die Spalte nur eine geringe Länge. Der Boden derselben ist das vordere Blatt, welches gerade an dieser Stelle von dem hintern ziemlich weit entfernt ist, indem dieses erst später bei weiterer Abgrenzung des Sehnerven sich auch nahe der Augenspalte nach vorne schiebt, so dass dann auch hier der Rand der Linse von einem doppelblättrigen Walle umschlossen ist. Die gegenseitige Lage der beiden Blätter wird besonders klar bei Betrachtung beistehender Abbildung (Fig. 4), welche einen senkrechten Durchschnitt durch einen noch nicht zwei Tage alten Hühnerembryo schematisch darstellt (nach Lieberkühn (18)). Die Einfassung der Linse ist an ihrem unteren Rande noch eine sehr unvollständige in doppelter Hinsicht: es ist hier der sie umgebende Wall nur ein einblättriger, und bleibt sogar etwas hinter ihrem Aequator zurück: zu dieser Zeit besteht somit auch noch

keine Netzhautspalte. Diese bildet sich erst dann, wenn das vordere Blatt, dem sich nun auch das hintere genähert hat, sich auch an jener Stelle des Linsenumfangs stärker erhebt, zwischen sich einen spaltförmigen Raum ausspart, welcher erst sehr seicht ist, später durch die stärkere Erhebung der ihn begrenzenden Umschlagsstelle der beiden Blätter mehr und mehr sich vertieft, dabei aber an Breite abnimmt, weil jene Ränder sich enger an die Linse anschliessen. Die Spalte führt somit zu keiner Zeit etwa in die Höhle der primären Augenblase, sondern mündet nach vorwärts an den untern Linsenrand resp. in einen gleich zu beschreibenden hinter ihr liegenden Raum, nach rückwärts aber an die Basis des Gehirns, an der Stelle, wo später das Chiasma nerv. opt. sich entwickelt.

Bevor wir die weiteren Veränderungen, welche die beiden Blätter der secundären Augenblase durchmachen, näher betrachten, soll noch einer, von der allgemeinen abweichenden Auffassung über die Bildung der secundären Augenblase, die von

His herrührt, Erwähnung gethan werden. Während nämlich, seit Huschke's Entdeckung so ziemlich alle Forscher die Einstülpung der vorderen Wand der primären Augenblase durch die sich nach einwärts entwickelnde Linse geschehen lassen, betrachtet His die Bildung der Augenblasengrube als eine Folge der schon oben nach seiner Anschauung entwickelten mechanischen Umgestaltungen bei der Abschnürung der primären Augenblasen. Eine Fortsetzung jener Grube verläuft als eine seichte Rinne auf der Aussenfläche des Wurzeltheils nach rückwärts gegen den Trichter; aber nicht allein die Einstülpung der Augenblase, sondern die Bildung der Linse selbst wird von His [14 p. 138] als ein Faltungsvorgang aufgefasst.

§ 5. Weitere Veränderungen der beiden Blätter der secundären Augenblase. Um diese Zeit geht nun auch eine wichtige Veränderung an den beiden Blättern der Augenblase vor sich, die sich, wie es scheint, auch bei den Säugethieren sehr rasch und schon in den frühesten Entwicklungsstadien vollzieht. Während nämlich bisher jene Blätter so ziemlich gleich dick gewesen waren, entwickelt sich jetzt ein beträchtlicher Unterschied zwischen beiden, der einerseits durch eine Dickenzunahme des inneren, noch mehr aber durch eine Verdünnung des äusseren Blattes zu Stande kommt. Ich lasse hier einige von M. Schultze (19) angegebene Maasse folgen:

Hühnerembryo 40. bis 50. Stunde der Bebrütung: äusseres Blatt 0,022 Mm., inneres 0,038 Mm. Ende des dritten Tages: äusseres Blatt 0,049 Mm., inneres 0,040 Mm.

Bei einem vier Wochen alten menschlichen Embryo, welchen Kölliker (6) abbildet, besass die äussere Lamelle einen Durchmesser von 0,05 Mm., die innere von 0,1 Mm. Die Verdickung und Verdünnung erstrecken sich so ziemlich gleichmässig über die ganze Ausdehnung der betreffenden Blätter, auch an der Umschlagstelle ist die Differenz eine ziemlich wenig vermittelte. Neben dieser machen sich nun auch schon Structurverschiedenheiten bemerkbar. Während nämlich im inneren Blatt eine radiäre Streifung sich immer deutlicher herausbildet, tritt sie im äusseren mehr zurück vor dem Auftreten des dunkeln Pigments; dieses zeigt sich in Form feinster dunkelbrauner Körnchen, welche anfangs in geringerer Menge, bald aber sehr dicht eingestreut sind, ohne dass man, wie alle Beobachter zugeben, zunächst eine besondere Gruppirung derselben wahr-Beim Hühnchen finden sich ohngefähr am sechsten Tage erst nehmen kann. kleine Gruppen von Körnchen von einem schmalen hellen Hof umgeben, welcher als Zellengrenze aufzufassen ist; auch diese Veränderung scheint von hinten nach vorne fortzuschreiten. Bald zeigt nun das äussere Blatt von der Fläche betrachtet, die bekannte Mosaik des entwickelten Pigmentepithels. Seitliche Ansicht ergibt ausserdem, dass die Zellenlage nur eine einfache ist und die einzelnen Zellen die Form kurzer Pallisaden haben, in welchen das Pigment die äussere Partie einnimmt, die innere, nach der Retina gerichtete jedoch ziemlich frei lässt. Die Zellencontouren sind übrigens auch in diesem Stadium noch sehr zart und treten erst noch später mit dem Wachsthum der Zellen selbst, sowie auch der Kern deutlicher hervor. Nach Ritter (11) sollen die Pigmentkörnchen durch eine Abscheidung aus dem Kern der betreffenden Zellen entstehen, wodurch dem letzteren ein besonderer Glanz und ein dunkler Contour zukomme.

Während dieser Umbildung der Wandungen der secundären Augenblase geht die Höhlung der primären allmählich ganz verloren, da die beiden Blätter sich immer inniger zusammenlegen. Beim Hühnchen geschieht dies schon sehr früh, beim Menschen findet sich die Trennung durch einen schmalen Spalt doch

noch um die vierte Woche angedeutet, doch mag es wohl geschehen, dass derselbe bei der Anfertigung der Präparate künstlich erweitert wird.

Durch die Ablagerung des Pigments im äusseren Blatt ist nun auch die fötale Augenspalte, die natürlich davon frei bleibt, sehr deutlich geworden, als ein pigmentloser schmaler Streifen, welcher vom unteren Rand der Linse bis zum Sehnerven hin sich erstreckt. So lange man das Pigment zur Choroidea rechnete, wurde er irrthümlich als Choroidealspalte angesehen, während beim Säugethier wenigstens jene Membran damit nichts zu thun hat. Für diese hat also der von verschiedenen Beobachtern, wie auch schon von v. Baer erhobene Widerspruch seine volle Geltung; dazu kommt, dass die nur der späteren Netzhaut angehörende Spalte beim Säugethier sehr frühe verwächst, und dann nur noch durch den hellen Streifen — nach v. Baer (4 p. 77) eine Verdünnung der Netzhaut — angedeutet ist. Die fötale Augenspalte ist übrigens jetzt beträchtlich länger geworden dadurch, dass der Sehnerv sich von der untern Wand des Auges etwas mehr an die hintere zurückgezogen hat.

§ 6. Bildung des primordialen Glaskörpers. Während in der ersten Zeit nach der Linseneinstülpung das innere Blatt der secundären Blase der hinteren Fläche der Linse völlig anzuliegen scheint, rücken beide bald auseinander, es bildet sich hinter ihr, gleichzeitig mit der Verengerung des primären Augenraums, ein Raum, in dem später der Glaskörper sich vorfindet. Die Entwicklungsgeschichte dieses Organs blieb den Embryologen lange Zeit hindurch unbekannt, und möchte Manchem auch jetzt noch nicht völlig aufgeklärt erscheinen. Bevor der Vorgang der Linsenbildung erkannt war, war man geneigt, den Glaskörper als den Inhalt der primären Augenblase anzusehen. So sagt auch v. Baer (1 p. 77), und zwar über einen Entwicklungszustand, in welchem »die vordere kreisförmige Oeffnung der Netzhautblase schon durch die Linse ausgefüllt ist«, jene Blase besitze keinen so dünnen Inhalt, wie die Hirnblasen, sondern »ein dickflüssiges Eiweiss, den Glaskörper, der sich nach der Behandlung mit Weingeist ausschälen lässt«. Schon dieser Beisatz zeigt, dass v. BAER den wirklichen Glaskörper, nicht aber den ursprünglichen Inhalt der primären Augenblase vor sich hatte. Diese Anschauung theilen noch mehrere Beobachter, darunter auch Huschke (46 p. 40), der wiederum abweichend von Andern nur den Glaskörper, nicht auch, wie z. B. Arnold die Krystalllinse auf jene Entstehung zurückführt und dabei auf die flüssige Consistenz hinweist, welche das Corpus vitreum bei niederen Wirbelthieren habe. »Das Corpus vitreum ist«, sagt er, » ein in Zellen krystallisirtes Hirnwasser« und steht eine Zeit lang durch den offenen Sehnerven in directer Verbindung mit dem flüssigen Inhalt der Hirnhöhlen. An die Stelle dieser Anschauung, welche nach Bekanntwerden der Linsenbildung eigentlich nicht mehr haltbar war, trat die Beschreibung, welche Schöler (20) von der Glaskörperbildung gab. Nach ihm handelt es sich dabei gewissermaassen um eine Wiederholung jenes Einstülpungsvorganges, wodurch die Krystalllinse entsteht, wobei Theile der äusseren Bedeckungen, wenn auch nicht des Hornblattes, in das Innere des Auges eindringen. Dies geschieht am unteren Rande der Linse, an der Stelle, welche schon sehr frühe durch die fötale Augenspalte gekennzeichnet wird. Nach Schöler's Darstellung, welche für das Hühnchen gilt, und welcher sich zuerst

KÖLLIKER (6) auch für den menschlichen Embryo völlig anschloss, dringt nämlich ein leistenartiger Fortsatz der Cutisanlage von unten her gegen die Augenblase an, drängt deren untere Wand nach oben und verwandelt die vorher becherförmige Gestalt derselben in eine haubenförmige. Die freien, natürlich ebenfalls doppelblättrigen Ränder der Haube stehen anfänglich weit auseinander, nähern sich aber später wieder, wodurch dann der intraoculare Theil der Kopfplatten von dem extraocularen völlig getrennt wird. Nach dieser Ansicht ist somit die fötale Augenspalte das Resultat eines Hereinwucherns der Kopfplatten zwischen Linse und inneres Blatt der secundären Augenblase; eine Hauptstütze für dieselbe ist vor Allem der Nachweis eines zeitweise vorhandenen Zusammenhangs des Glaskörpers mit den das embryonale Auge umschliessenden Kopftheilen, und ein solcher ist von mehreren Seiten geliefert (6 p. 281). Wenn es sich um die genauere Präcisirung des Ortes handelt, von welchem aus die Kopfplatten hinter die Linse dringen, so muss man sich erinnern, dass die Insertion des Opticus zu dieser Zeit noch an der unteren Fläche der Augenblase, somit jener Stelle noch viel näher liegt, als später, dass sich daher die Form der eindringenden Masse sehr wohl einer Leiste oder einem Zapfen (LIEBERKÜHN) vergleichen lässt.

Eine weitere Stütze konnte die Schöler'sche Ansicht in der histologischen oder mehr histogenetischen Analogie finden, welche zwischen dem Glaskörperund dem embryonalen subcutanen Zellgewebe besteht, auf welche besonders durch Virchow hingewiesen wurde. Hier wäre freilich einzuwenden, dass die embryonale Erfüllung des Glaskörperraums sich nicht unwesentlich von dem späteren definitiven Glaskörpergewebe unterscheidet, allein die Elemente sind dieselben, wie sie in den Kopfplatten vorliegen, insbesondere sind es die Anlagen der Blutbahnen. Darauf beruht die grösste Wichtigkeit des Eindringens parablastischer Elemente (His) in das Innere des Auges, dass damit Blutgefässe dahin gelangen, welche sich dann zu einem Gefässsystem entwickeln, von welchem der grösste Theil später wieder schwindet. Dass durch den fötalen Augenspalt gefässhaltige Theile des mittleren Keimblatts in den Raum hinter die Linse dringen und den Zwischenraum zwischen ihr und dem inneren Blatt ausfüllen, steht somit ausser Zweifel; es entsteht nur die Frage, ob alle eindringenden Partieen der Kopfplatten diesen Weg einschlagen. Kölliker 6 p. 296) hat es zuerst als wenigstens sehr wahrscheinlich ausgesprochen, dass bei der Linsenbildung mit dem Hornblatt auch eine dunne Lage der Cutis sich einstülpe, deren subcutanes Bindegewebe dann den Glaskörper bilde, während sie selbst zur gefässhaltigen Linsenkapsel werde. Kölliker verwendete diese Thatsache vorzüglich zur Erklärung der Entstehung der letzteren sowie der mit ihr zusammenhängenden Gefässhäute, gibt aber zu, dass seine Anschauung noch manchem Zweifel begegnen könne. Die neuesten Beobachtungen haben dieselbe aber für die Säugethiere wenigstens ausser allen Zweifel gesetzt, während für das Hühnchen die Sache allerdings nicht ganz sicher ist. Für letzteres hatte Remak angenommen, dass die primäre Augenblase mit ihrer vorderen Fläche direct an das Hornblatt anstosse, dass zwischen beiden kein anderes Gewebe sich einschiebe, ein Befund, welcher auch von den späteren Untersuchern bestätigt worden ist. Bei Säugethieren verhält sich das aber anders, hier liegt zwischen Hornblatt und Augenblase eine dünne Schicht der Kopfplatten, welche bei der

Einstülpung des ersteren mit eingestülpt werden muss. Auf dieses Verhalten, dass die ganze Augenblase zugleich mit ihrem Stiele von den Kopfplatten umschlossen ist, hat neuestens besonders Lieberkühn (18) aufmerksam gemacht und diese Thatsache Kessler (24) gegenüber aufrecht erhalten. Ob es sich dabei um einen durchgreifenden Unterschied zwischen Vogel und Säugethier handelt, oder ob, wie iener Forscher andeutet, die Zwischenlage der Cutis nur so dunn sei, dass sie auf dem Querschnitt übersehen wird, muss zur Zeit noch dahingestellt bleiben. Beim Rindsfötus ist übrigens die zwischen der vorderen Wand der Augenblase und dem Hornblatt sich einschiebende Schicht der Kopfplatten von nicht unbeträchtlicher Dicke. Spätere Entwicklungszustände sind für diese Verhältnisse nicht mehr verwendbar, da nach Abschnürung der Linse die Kopfplatten vor derselben zusammenwachsen; doch lehren Präparate von jenen herrührend immerhin, dass der Zusammenhang des hinter der Linse liegenden gefässhaltigen Gewebes mit den Kopfplatten nicht auf die Gegend der Augenspalte beschränkt ist. Wie auch die Durchschnitte gelegt sein mögen, sofern sie nur senkrechte sind, findet sich darin eine zwischen dem vorderen Rand der secundären Augenblase und dem Linsenrand durchtretende membranöse Verbindung zwischen den vor der Linse vorbeiziehenden noch wenig differenzirten Augenhüllen und dem Glaskörper, auch erscheint dieser auf solchen Durchschnitten meistens noch wie eine gefaltete, gefässhaltige Membran, aus welcher, wie wir sehen werden, nicht nur er, sondern auch die gefässtragende Linsenkapsel hervorgeht. Die Annahme einer Miteinstülpung der Cutisanlage mit dem Hornblatt schliesst natürlich nicht aus, dass durch die fötale Augenspalte gefässhaltige Theile in grösserer Mächtigkeit in das Augeninnere treten, und für die Vögel, bei welchen, wie schon Remak angab und Kessler neuerdings bestätigte, die Kopfplatten auf der freien Oberfläche der Augenblase unterbrochen sind, so dass diese direct an das Hornblatt stösst, muss vor der Hand ein anderes Verhalten wenigstens noch als zweifelhaft gelten. Es darf hier übrigens gewiss nicht von einer Thierklasse auf

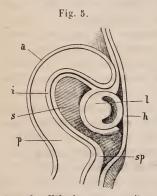

Auge des Hühnchens vom zweiten Tage. Schemat. Längsschnitt nach Lieberkühn. p primäre Augenblase. s secundäre Augenblase (mit Glaskörperanlage). a äusseres, finneres Blatt der primären Augenblase. I Linse, h Hornblatt. sp Augenspalte. Z. Präp. No. 3.

die andere geschlossen werden, da gerade die Entwicklung der ocularen Gefässsysteme wesentliche Unterschiede ergibt, so z. B. in Betreff der Pupillarmembran und der Gefässe des Sehnerven.

Bevor wir die weiteren Schicksale der fötalen Augenblase verfolgen, müssen wir auf die erste Anlage des letzteren, dessen histologische Entwicklung übrigens in einem späteren Paragraphen genauer verfolgt werden soll, einen Blick werfen.

§ 7. Anlage des Sehnerven. Ueber die Uranlage des Sehnerven lauten die Angaben aller Beobachter so ziemlich übereinstimmend: wir haben sie schon oben in der anfangs ganz kurzen Verbindung zwischen primärer Augenblase und vorderer Hirnzelle vorgefunden. Diese Verbindung ist lange Zeit hindurch hohl, ihre Wandungen denen jener sowohl als dieser analog gebaut. Da, wie wir gesehen haben, das hintere Blatt der Augenblase sich

gerade an deren Wurzel dem vorderen anfangs nur wenig nähert, so fehlt dem Canal des Sehnerven zu dieser Zeit die eine (obere) Wandung, die sich mit dem weiteren Abrücken des Auges vom Gehirn dann allmählich erst entwickelt. Der Querschnitt des Canals ist noch ein ziemlich senkrecht stehendes Oval, und verwandelt sich erst später in einen Kreis.

Die Einmundung des Canals in die Höhle des Gehirns ist schon von v. Baer (1 p. 119) deutlich beschrieben, und lässt sich namentlich auf Frontalschnitten ziemlich leicht treffen. Wie lange dieser Zustand dauert, darüber haben wir für den Menschen, überhaupt für die Säugethiere noch keine bestimmte Nachricht; beim Hühnchen füllt sich die cerebrale Sehnervenmündung, von v. Baer als Sehnervengrube bezeichnet, um den achten bis zehnten Tag.

Ueber die Ausfüllung des gegen das Auge hin gelegenen Stücks, wodurch der Nerv zu einem soliden Strang wird, hatte man bisher einen für Vögel und Säugethiere identischen Modus angenommen, ohne übrigens dafür ganz sichere Beobachtungen zu besitzen. Erst neulich ist hervorgehoben worden (Lieberkühn), dass eine solche Uebereinstimmung nicht oder wenigstens nur sehr unvollkommen bestehe, indem dem Vogelauge eine Art. centralis ret., welcher, wie später gezeigt werden wird, ein Hauptantheil bei der Ausfüllung (resp. Einstülpung) des Säugethieropticus zukommt, fehlt. Aber auch bei diesem ist jener Vorgang doch auch nur zum Theil das Resultat einer Faltung, in der Hauptsache vielmehr ein Wachsthumsvorgang (vergl. § 22).

§ 8. Entwicklung der Hüllen der secundären Augenblase. Aus dem Theil der Kopfplatten, [in welche die secundäre Augenblase eingebettet ist, sondert sich nun in deren unmittelbarer Umgebung eine Gewebsschichte

ab, welche anfänglich wohl als eine allgemeine, gleichmässig gebaute, und, mit Ausnahme ihrer vorderen Wand, auch ziemlich gleich dicke Hülle jene Blase umgibt, ohne dass aber sonst schon eine vollständige Trennung derselben von den übrigen Kopfplatten vorhanden wäre. Innerhalb dieser Hülle erfolgt mit einer solchen zugleich allmählich eine Scheidung hauptsächlich nach zwei Richtungen: eine der Fläche nach, welche zur Bildung einer gefässreicheren inneren Lage, und einer erst später sich consolidirenden äusseren Ver-

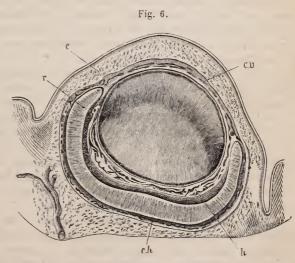

Gefässanlage des fötalen Säugethierauges (nach Lieberkühn). c Anlage der Cornea. cv vordere Abtheilung des Gefässlagers. ch hintere Abtheilung desselben. h Gefässe des Glaskörpers. r Retina.

anlassung gibt, und eine andere, durch welche für diese beiden Schichten eine hintere und vordere Abtheilung geschaffen wird.

Die innere gefässreiche Schicht, welche in ihrer hinteren Abtheilung dem äusseren Blatt der secundären Augenblase unmittelbar anliegt, in ihrem vorderen dieselbe überragt und vor der Linse vorbeistreicht, ist früher im Ganzen als Uvea bezeichnet worden, eine Bezeichnung, welche jedoch, da sie leicht zu Verwechslungen führen kann, besser fallen gelassen und mit der ganz unverfänglichen der Gefässhaut vertauscht wird. Dieselbe entwickelt sich in späterer Zeit in ihrem hinteren Abschnitt zur Choroidea, in ihrem vorderen zur Membrana pupillaris, an deren Stelle noch später Iris und Corpus ciliare treten.

Die äussere gefässarme Hülle der Augenblase, deren Entwicklung eine weit einfachere bleibt, wird in ihrer vorderen Abtheilung zur Cornea, in ihrer hinteren zur Sclerotica. Beide Hüllen bleiben in ihrer ganzen Ausdehnung die längste Zeit hindurch miteinander in Berührung und werden später nur durch die Bildung von Lymphräumen geschieden, von welchen der vordere eine bedeutende Ausdehnung gewinnt, und unter Vernichtung eines Theiles der Gefässhaut zur vorderen Augenkammer wird.

Im Folgenden soll nun die Entstehung und Ausbildung jener einzelnen Abschnitte der embryonalen Augenhüllen näher besprochen und zwar mit der vorderen Abtheilung der Gefässhaut der Anfang gemacht werden.

§ 9. Membrana pupillaris. Die Membrana pupillaris ist dreimal entdeckt worden: zuerst (1738) wurde sie von Wachendorff (s. Reich (23)), dann 1742 von Haller, und zuletzt 1752 von Albin beschrieben, wobei jedem Forscher die Errungenschaft seines Vorgängers, wie es scheint, unbekannt geblieben war. Wachendorff beschreibt sie als die zarteste Membran des ganzen menschlichen Körpers, Andere ebenso als ein sehr zartes Häutchen, nur über die Farbe gab es verschiedene Ansichten: die Einen erklärten sie für farblos, Andere für grau oder schwärzlich, ein Befund, welcher, wie Reich glaubt, nur eine Fäulnisserscheinung darstellt, was aber doch nicht ganz sicher ist, da der genaue Connex mit der Iris vielleicht doch auch ausnahmsweise zu einer Pigmentirung Veranlassung gibt.

Viel wichtiger ist die Lage resp. der Verlauf der Membran, und in dieser Beziehung stimmen alle ersten Beobachter in einer Auffassung überein, welche sich nachher als ein Irrthum erwiesen hat. Wachendorff, Haller, Albin, Zinn und A. geben an, dass das Häutchen vom inneren Rand, d. i. vom Pupillarrand der Iris, entstehe, und mit dieser in einer Ebene verlaufend, die Pupille verschliesse. Dem gegenüber fand Rudolphi in einem achtmonatlichen menschlichen Fötus die Membran vor der Iris liegend, und Henle (22) bestätigt diesen Befund für alle von ihm untersuchten Thiere und Menschen, ein Verhalten, welches, wie sich später im teratologischen Theil zeigen wird, ganz besonders auch durch die pathologischen Fälle gestützt wird.

Die eigentliche Ursprungsstelle liegt auf der vorderen Irisfläche an der äusseren Grenze der Sphincterpartie, welche in den meisten Augen durch eine erhabene zackige Linie ausgezeichnet ist, an welche von der Peripherie her gewisse radiäre Zeichnungen sich ansetzen. Das Relief dieser Linie ist allerdings in verschiedenen Augen verschieden, in den Fötusaugen übrigens meistens noch

nicht kräftig entwickelt. In manchen Fällen scheint jene Zickzacklinie ganz zu fehlen, und hier imponirt die Membran mehr als Fortsetzung der radiären Irisstreifung. Die Hauptsache aber bleibt, worauf schon Henle aufmerksam machte, dass der Pupillarrand frei hinter der Pupillarmembran liege, dass diese von ihm aus keine Verbindungen empfängt. Einen überwiegenden Bestandtheil derselben machen die Blutgefässe aus, welche, wie ebengenannter Autor zuerst angab, aus dem sogenannten Circulus iridis internus als radiär verlaufende Aestchen entspringen, und in der Pupillarmembran durch vielfache Theilungen und Anastomosen ein ziemlich reichliches Netz bilden, jedenfalls viel seltener eine entschiedene Bogenbildung darstellen, wie sie Cloquet und Demours beschreiben, wobei das Centrum gefässlos bleiben soll. Auf den Antheil, welchen die Arteriae cil. longae an jenem Netz haben, wurde ebenfalls hingewiesen; der Uebergang von Arterien in Venen findet wohl ausser durch Capillaren, wie Henle (22 p. 5) vermuthet, auch auf directem Wege statt, wofür etwa jene Bogenbildung geltend gemacht werden könnte.

Eine andere, zu dem zusammenhängenden System der vorderen Gefässhäute des Auges gehörige Membran wurde von Joh. Müller aufgefunden, und von Henle in dessen Dissertation als Membrana capsulo-pupillaris beschrieben. Sie entspringt, nach ihm, zugleich mit der Memb. pup. von der vorderen Fläche der Iris, beugt sich, diese verlassend, um den freien Pupillarrand nach hinten und etwas nach aussen um, und erreicht die vordere Kapsel ohngefähr am inneren Rand der Zonula Zinnii, ohne dass aber eine genaue Grenze zwischen beiden gefunden werden könnte; auch sie ist, wie die erstbeschriebene, pigmentlos, und ebenso zart. Henle fand diese Membran in verschiedenen Thierfötus, beim Menschen verhinderte ihn der Zustand seiner Präparate dieselbe nachzuweisen.

Die Hauptquelle für die Blutgefässe dieses Häutchens ist nach demselben Forscher die Arteria hyaloidea resp. capsularis (Henle), deren Endzweige am Linsenäquator nicht auf die vordere Linsenfläche, sondern eben hier in jene Membran übergehen, ohne übrigens ein eigentliches Capillarnetz zu bilden.

Im Wesentlichen ist somit die Membrana capsulo-pupillaris eine Verbindung zwischen der vor der Iris gelegenen Membrana pupillaris und der die Linse umgebenden Gefasshaut, wie das auch ein von Henle gezeichneter schematischer Durchschnitt des vorderen Theiles des Augapfels darstellt; nur sind hier die eng aneinander liegenden Theile, Linse, Iris und Membr. pup. künstlich auseinander gezogen; dadurch entsteht dann die starke Rückwärtsbeugung der fraglichen Membran um den Pupillarrand, die natürlich sofort ausgeglichen wird, wenn wir die Linse in ihrer natürlichen Stellung, d. h. in Berührung mit der Hinterfläche der Iris belassen.

Was nun die Herkunft der Pupillarmembranen angeht, so herrscht unter denen, welche sie beschrieben haben, eine ziemliche Verschiedenheit der Ansichten. Diejenigen vor Allem, welche sie mit dem freien Pupillarrand in Verbindung setzen, betrachten sie einfach als Fortsetzung der Iris; so Held, Meckel, Huschke, Wrisberg (22 p. 43), welcher sie eine verdünnte und durchsichtiger gewordene Iris nennt; Wachendorff lässt an ihrer Bildung auch das Pigmentblatt theilnehmen.

Von Anderen wird ihre Herkunft in die Membrana hum. aquei, welcher man damals überhaupt allerlei Verbindungen zumuthete, verlegt (PORTAL, RUDOLPHI);

wieder Andere erklären sie für zweiblättrig und vindiciren ihr demgemäss einen doppelten Ursprung (Cloquet). Henle betrachtet die Membr. pupillaris als die vordere, die Membr. capsulo-pupillaris als die seitliche Wandung eines die Linse umhüllenden gefässhaltigen Sackes, dessen Boden die hintere Kapsel bildet, und welche in ihrem vorderen Theil durch die Iris eingeschnürt ist. Wir werden sehen, wie nahe er mit seiner Darstellung den neuesten Resultaten der Entwicklungsgeschichte gekommen ist; eine Verbindung mit der hinteren Hornhautfläche hält er wenigstens !für nicht erwiesen. Zunächst sollen hier noch einige Zeitangaben in Betreff des ersten Auftretens und Verschwindens der betreffenden Membranen beigebracht werden.

Ueber die Zeit, wann zuerst die Membrana pupillaris bemerkt wird, liegen, für den menschlichen Fötus wenigstens, nur wenige und unsichere Angaben vor, welche für den dritten bis vierten Monat sprechen Wrisberg, Held, Cloquet; wichtiger ist die neuerdings constatirte Thatsache, dass dieselbe existirt und die ganze vordere Linsenfläche überzieht, bevor noch die Iris entwickelt ist, und eine vordere Augenkammer besteht.

Gegen Ende der Gestation bildet sich, wie fast alle im Innern des Bulbus beim Embryo vorhandenen Gefässhäute, auch die Pupillarmembran zurück, indem ihre Gefässe sich verengen und die bindegewebige Unterlage atrophirt. Der Termin für das vollständige Verschwinden derselben scheint übrigens nicht unbeträchtlichen Schwankungen zu unterliegen; so erklären sich auch die verschiedenen Angaben der Beobachter, welche sich vom sechsten Monat bis zum Ende der Schwangerschaft erstrecken; doch wurde dieselbe auch in den ersten Monaten nach der Geburt noch oft genug aufgefunden: immerhin scheint der Regel nach der ausgetragenen menschlichen Frucht jene Haut zu fehlen. Ihre Reste in späterer Lebenszeit werden im pathologischen Theil Erwähnung finden.

Die eigentliche Ursache des Zugrundegehens dieser Gefässhäute ist uns zur Zeit noch unbekannt, denn die nun vervollständigte Anlage des choroidalen und retinalen Gefässsystems kann jenen Process ebensowenig erklären, als die teleologische Anschauung, dass sie nur für die werdende Linse, nicht aber für die völlig ausgebildete nöthig seien. Vielleicht sind es gewisse Contractionsvorgänge in der Iris, oder auch nur die durch die neuen Verhältnisse bedingte Entwicklung anderer, concurrirender Gefässsysteme, wie z. B. das der Processus ciliares, durch welche den früheren die Blutzufuhr nach und nach entzogen wird. Dass aber die mangelnde Blutzufuhr das Primäre ist, dem die Obliteration der Gefässe und die Verödung der Gewebe folgt, dürfte wohl mit Sicherheit daraus hervorgehen, dass unter den Fällen von sogenannter perseverirender Pupillarmembran blutführende Gefässe in derselben jedenfalls zu den grössten Seltenheiten gehören. Bald nach der Geburt dagegen ist mehreren Beobachtern die Injection von solchen gelungen (JACOB, TIEDEMANN, HENLE). CLOQUET, welcher die Pupillarmembran in ihrem gefässlosen Centrum sich spalten liess, meinte, dass der gefässhaltige Theil derselben allseitig nach der Iris sich zurückziehe, und hier deren kleineren oder inneren Arterienkreis bilde. Dieser Ansicht trat Hexle mit mehreren Gründen entgegen, indem er nachwies, dass der Circulus arter. int. s. minor schon früher vorhanden sei, sowie auch die besagte Membran in ihrem Centrum keine gefässlose Stelle besitze. Nach Jacob tritt eine solche im fünften Monat auf, welche sich allmählich dadurch ausbreitet, dass die anstossenden Gefässe enger werden und zu Grunde gehen, ohne dass aber, wie er glaubt, die Membran selbst damit verschwindet.

§ 10. Die gefässhaltige Linsenkapsel. Wir haben in einem früheren Abschnitt gesehen, wie die fötale Linse von allen Seiten von gefässführenden Abkömmlingen der Kopfplatten umschlossen wird, von welchen ein Theil gleich mit ihrer Einstülpung an ihre hintere Fläche gelangt, ein anderer Theil über der eingestülpten und abgeschnürten Linse zusammenwächst und sich zwischen sie und das Hornblatt eindrängt, ein dritter endlich durch die fötale Augenspalte in den Glaskörper und Sehnerven sich einschiebt und von hier aus die hintere Linsenfläche erreicht. Diese einzelnen Partieen bilden zusammen einen sehr gefässreichen Sack (Tunica vasculosa lentis Kölliker) um die Linse, dessen

vordere Wand im Wesentlichen durch die Membrana pupillaris vertreten würde, wenn überhaupt schon eine Pupille vorhanden wäre. Die Gefässe der hinteren Kapsel sind die Verästlungen der sogenannten Arteria hyaloidea, welche anfangs aus einem unter dem Boden des Auges verlaufenden Gefäss entspringend schräg von innen nach aussen zieht und mehr und mehr in die fötale Augenspalte sich eindrängend, nach Verschluss derselben im Inneren des Bulbus sich befindet und als ein Zweig der Arterie des Sehnervs erscheint. Damit ist ein Haupttheil

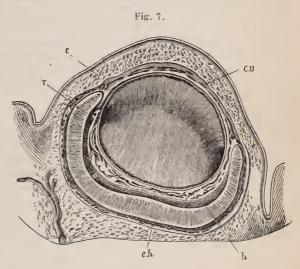

Gefässanlage des fötalen Sängethierauges (nach Lieberkühn). c Anlage der Cornea. cv vordere Abtheilung des Gefässlagers. ch hintere Abtheilung desselben. h Gefässe des Glaskörpers. r Retina.

des Gefasssystems des Bulbus in diesen eingeschlossen, und hat, bei den Säugern wenigstens, die frühere Verbindung nach aussen durch den Boden des Auges für immer aufgehört: nicht so bei den Vögeln und Fischen, bei welchen der Pecten und Processus falciformis jene Communication auch für später aufrechterhalten.

Die Arteria hyaloidea ist nie von einer Vene begleitet 1), bis an die hintere Linsenkapsel meistens einfach 2), und verzweigt sich erst in deren unmittelbarer Nähe. Die dichotomischen Theilungen folgen hier sehr rasch aufeinander, so dass sie wie von einem Punct auszugehen scheinen. Auch im weiteren Verlauf treten viele Bifurcationen ein, und wenn die Zweige den Linsenrand erreichen, sind sie schon sehr fein geworden, biegen jedoch um diesen auf die vordere Fläche

<sup>1)</sup> S. dagegen Liebreich im Capitel über Missbildungen.

<sup>2</sup> Nach Lieberkuhn (Ber. der Marb. naturf. Ges. Nov. 1873) gilt dies Verhalten nur für ältere Embryonen.

18 . V. Manz.

um, nehmen hier die Abkömmlinge der in der Gegend der Zonula Zinnii liegenden Gefässe (Circulus Mascagnii) auf und mit, und gelangen so endlich in die vor der Linse liegende nachmalige Membrana pupillaris und capsulo-pupillaris. In diese treten nun auch viele, und zwar stärkere Zweige aus der Anlage der Choroidea und späteren Iris ein, und anastomosiren mit den von hinten kommenden Reisern der Arteria hyaloidea s. capsularis, ohne aber, nach Henle's und Kölliker's (6 p. 294) Ansicht, eigentliche Capillarnetze zu bilden (siehe die nach einem Injectionspräparat von Thiersch gefertigte Zeichnung bei Kölliker).

Lieberkühn erklärt jedoch ein solches Verhalten nur für das Auge einiger Thiere, wie Hund und Katze, für richtig, bei anderen fand er nicht die dort gezeichneten Umbiegungen, sondern ein gewöhnliches Gefässnetz, aus welchem einige grössere Gefässe, höchstwahrscheinlich Venen, entstehen, welche das Blut in die Iris resp. Choroidea abführen. Alle die beschriebenen Verhältnisse gelten übrigens nur für die Säugethiere, nicht für die Vögel, denen, wie schon Haller und v. Baer fanden, und Kölliker (6 p. 297) auch für die hintere Kapsel bestätigt, eine gefässhaltige Linsenhülle nicht zukommt.

Die Scheidung der beiden vorderen Abtheilungen des gefässhaltigen Kapselsackes, die später als *Membrana pupillaris* und *capsulo-pupillaris* jede für sich entdeckt wurden, geschieht durch die Entwicklung der Iris, wie schon früher

Kölliker ausgesprochen hat.

Mag man sich das vordere Ende der Choroidea in irgend welcher Verbindung mit der Membr. pupill. denken, so bringt es deren Lage vor der Linse und jene Verbindung mit sich, dass eine an ihrer Rückseite, zwischen ihr und der Linse hervorsprossende Membran dieselbe nach innen vor sich her treiben muss, so weit, als sie überhaupt reicht, d. h. bis zur Weite der Pupille. Dieser einwärts geschobene Theil ist eben die Membrana capsulo-pupillaris, welche mit der vorderen Fläche der Iris, d. h. mit ihrem von den auch die Choroidea gründenden Kopfplatten aus entstehenden Theil einerseits, und der auf die hintere Linsenfläche sich umschlagenden Partie des Gefässsackes andererseits, zusammenhängt (S. Z. Präp. No. 9).

§ 11. Entwickelung der Iris. Die Iris ist, gegenüber den meisten anderen Gebilden des Augapfels, eine ziemlich späte Bildung. Ihre ersten Spuren zeigen sich beim Hühnchen am zehnten Tag (Kessler (21)), beim menschlichen Fötus nach ziemlich übereinstimmenden Angaben im zweiten bis dritten Monat. ARNOLD (8 p. 150) sah die ersten Anfange bei Kuhembryonen von 4 Cm. Länge, an menschlichen von 26 Cm., der siebenten Entwicklungswoche entsprechend. Dieselbe erschien hier als eine pigmentlose, durchscheinende Membran, einen völlig geschlossenen Ring bildend, ohne Andeutung einer Spalte. Letzteres Verhalten war zuerst von Kieser beobachtet, von Späteren aber übersehen oder anders gefunden worden; es ist dasselbe natürlich für das Verständniss des Iriscoloboms von grosser Wichtigkeit, lässt sich aber, wie wir sehen werden, nicht umgekehrt aus dem pathologischen Befund erklären. Von den meisten Embryologen ist die Iris einfach als ein späterer Auswuchs der Choroidea angesehen worden (Henle, Kölliker, Hensen, Lieberkühn); Arnold (8 p. 451) dagegen deducirt die Entstehung derselben aus dem Verhalten der vorderen und langen Ciliararterien, durch ein Auswachsen derselben, wobei deren ringformige Gestalt durch die jenen Gefässen eigenthümlichen Bogenbildungen gegeben sei. In gewissem Grade bildet sich nach seiner Meinung die Iris unabhängig von der Aderhaut aus der membranartigen Entfaltung der ihr eigenen Gefässe, deren Verhalten dann auch etwaige Missbildungen zuzuschreiben sind. Die Färbung der Regenbogenhaut tritt nach demselben Autor erst um die achte Woche ein. Nach v. Ammon (43 p. 426) ist die fötale Iris, wenn auch ohne eigentliche Spalte, doch noch lange Zeit, selbst bis zum sechsten Monat, nach innen und unten, d. h. nahe der sogenannten Choroidealspalte etwas schmäler als an den anderen Seiten, und steht anfangs mit dem vorderen Ende der Choroidea nicht direct, sondern durch ein feinmaschiges Zwischengewebe in Verbindung, welches sich erst später mit Ausbildung des Tensor choroideae verdickt und diese inniger macht.

Die neuesten Untersuchungen haben nun zu dem wichtigen Resultat geführt, dass die Iris wohl, wie früher angenommen war, aus der Choroidea stammt, aber nicht allein aus ihr hervorgeht, sondern dass die secundäre Augenblase selbst an

ihrer Bildung wesentlich sich betheiligt.

Wie aus der früheren Darstellung hervorgeht, ist die letztere zu der Zeit, da jene erscheint, schon völlig von einer Kapsel umschlossen, welche, in der Anlage wenigstens, in sich die Sclero-cornea sowie die Choroidea mit der Pupillarmembran enthält. Die beiden Blätter der secundären Augenblase haben sich bis zur Berührung genähert, lassen sich dagegen durch die nun fertige Pigmentirung des äusseren immer noch leicht voneinander unterscheiden. Das innere ist dem inneren Bau nach schon zur Retina geworden, ohne dass aber deren einzelne Elemente schon ausgebildet wären; an der vorderen Uebergangs- oder Umschlagsstelle soll sich die Pigmentirung vom äusseren sogar etwas auf das innere fortsetzen. Die fötale Augenspalte ist verschlossen, jedoch noch als ein pigmentloser Streifen am Boden des Auges erkennbar. Der vordere, freie Rand der Augenblase liegt ohngefahr dem Aequator der Linse gegenüber, nach Einigen bleibt er hinter diesem zurück, jedenfalls ist zwischen ihn und die Linse nun die gefässhaltige Kapsel eingeschoben. Gerade von dieser Stelle aus erfolgen die weiteren Veränderungen. Hatte schon M. Schultze das Irispigment der sogenannten Uvea als einen Abkömmling des inneren Blattes der (secundären)

Augenblase erklärt, so wurde von Kessler neuestens auch das äussere Blatt dafür in Anspruch genommen. Nach ihm besteht die Iris bei ihrer Bildung aus drei heterogenen Lagen, von welchen die äussere aus den Kopfplatten, die mittlere aus dem äusseren, und die innere aus dem inneren Blatt der secundären Augenblase herstammt.

Den Beginn der Irisentwicklung bezeichnet eine Verdünnung und zugleich Verlängerung der vordersten Abtheilung der secundären Augenblase, welche, da deren äusseres Blatt schon vorher, wie wir gesehen haben, auf eine dünne Schicht reducirt wurde, ausschliesslich dem inneren zufällt. Diese Verdünnung beginnt von einer bestimmten, in gleicher Entfernung vom Linsenäquator gelegenen Stelle, welche dadurch die Bedeutung eines



Entwicklung der Iris (Kessler (21) Fig. 3). c Hornhaut. i inneres Blatt, a äusseres Blatt der sec. Augenblase (vorderste Abtheilung ders. Z. Präp. No. 9.

hervorstehenden Randes bekömmt, wodurch zugleich die innere Lamelle in eine vordere und hintere Abtheilung geschieden wird. Die letztere wird zur eigentlichen Retina, die vordere zur Iris und Pars ciliaris ret. Am zehnten Tag (beim Hühnchen) trennt eine sich erhebende circuläre Falte auch die beiden letzteren; in der Iris liegen nach Kessler beide Blätter noch als zwei Lagen des Irispigments unterscheidbar, in der hinter der Falte gelegenen Abtheilung bleiben zunächst noch die Zellen des inneren Blattes pigmentfrei, während die des äusseren die pigmentirte äussere Lage der Pars ciliaris bilden. Dies verhält sich so beim Vogel; etwas anders dagegen, wie Lieberkühn angibt, beim Säugethier. diesem scheint sich nämlich die Differenz zwischen dem auswachsenden äusseren und inneren Blatt nicht zu erhalten, so dass in der Iris nicht zwei Zellenschichten zu trennen sind. Doch scheint dies ein nicht gerade wesentlicher Unterschied; das wichtigste ist, dass auch hier der aus den verschmolzenen Blättern hervorgegangene Pigmenttheil der Iris, die spätere sogenannte Uvea bis zum Pupillarrand nach vorne sich erstreckt, ja diesen sogar allein bildet. Zu gleicher Zeit aber ist die vordere bindegewebige Anlage der Iris schon vorhanden als Pupillarmembran, oder wenigstens deren peripherischer Theil; sie liegt jedoch noch in inniger Verbindung mit der Hinterfläche der Cornea als directe Fortsetzung der Kopfplatten, aus welcher nach rückwärts schon die Anlagen des Corpus ciliare und der Choroidea sich abgegrenzt haben. Der Anstoss zur Isolirung der Iris von der vorderen Bulbuswandung liegt somit eigentlich, wie dies auch Kessler ausspricht, in der Wucherung der secundären Augenblase, welche nach vorne einem den Kopfplatten entstammenden Ueberzug sich anschliesst. Bei manchen Säugethieren sind in die den Ciliarkörper bildenden Theile derselben reichlich ästige Pigmentzellen eingestreut, welche dann auch in der Pupillarmembran auftreten, während das beim Menschen nicht der Fall zu sein pflegt.

In gewissem Sinne hat sich also, neueren Forschungen gegenüber, die frühere Annahme, dass die Iris aus der Choroidea hervorwachse, bewährt, nur hatte man dabei den wichtigen Antheil, welchen die ursprüngliche Augenblase daran nimmt, entweder ganz übersehen oder doch zu gering angeschlagen, oder wohl auch an ein freies Hervorwachsen der Iris in einen Raum zwischen Linse und Hornhaut gedacht, welcher in jenem Stadium noch nicht existirt. Etwas verschieden von eben gegebener Darstellung sind die Sern off'schen Beobachtungen (24), welche ihn veranlassten, die Iris als ein Product der Pupillarmembran anzusehen, so dass insbesondere deren Pupillarrand zuerst mit der Linsenkapsel vereinigt sei und erst später sich von ihr loslöse. Doch ist die an eitirter Stelle enthaltene, darauf bezügliche Angabe zu aphoristisch, um sie weiter verwerthen zu können.

Der von den Kopfplatten gelieferte Theil der Iris besteht nun zumeist aus Gefässen, von welchen, wie wir gesehen haben, eine gewisse Zahl in die Pupillarmembran übergeht, hier ein ziemlich reichliches Netz bildet, und dann um den Pupillarrand umbiegend mit den von hinten kommenden Gefässen der hinteren Kapsel sich in Verbindung setzt. Schon sehr frühe wird an der Wurzel der Iris auf Durchschnitten ein ziemlich grosses Gefässlumen bemerkbar, offenbar einem hier liegenden Ringgefäss angehörig, in welches sich, seine venöse Natur vorausgesetzt, wahrscheinlich die in dem vorderen Iristheil verlaufenden Venen ergiessen, welche auch das Blut aus den Zweigen der Arteria capsularis in sich aufnehmen.

§ 12. Entwickelung des Corpus ciliare. Während die zelligen Elemente, welche von Seiten der beiden Blätter der secundären Augenblase die Iris bilden helfen, sehr frühe sich pigmentirt zeigen, ist das in dem hinter der erwähnten Ringfalte gelegenen Theil der verdünnten vorwachsenden Augenblase nicht der Fall; hier, wo nach Babuchin's (25) Angabe die innere Lamelle nur aus einer einfachen Lage spindelförmiger Körperchen besteht, welche nach Art eines Cylinderepithels senkrecht auf ihrer Unterlage, dem äusseren Blatte, stehen, verdicken sich diese Zellen wohl zu kurzen Cylindern, nehmen aber kein Pigment auf, wie das bei den mehr rundlichen des Iristheils der Fall ist. Dieses Pigment verräth seine von der der eigentlichen Choroidea verschiedene Abstammung auch während des späteren Lebens durch die von Rosow (26) hervorgehobene grössere Feinheit seiner Elemente, die ausserdem auch weniger stark contourirt sein sollen.

Worin der Anstoss zur Ausbildung der *Processus ciliares* liegt, ist noch nicht nachgewiesen, doch ist wahrscheinlich, dass derselbe von der secundären Augenblase, nicht aber von den umgebenden Kopfplatten ausgeht.

Kessler vermuthet als Grund der Faltenbildung Hindernisse, welche dem weiteren Vordringen der Pars ciliaris der Augenblase aus ihrer Verbindung mit den Kopfplatten oder aus einem Anstemmen des Umschlagrandes an der Linse erwachsen. Lieberkühn findet aber damit die Lage des vorderen Randes der Augenblase gegenüber dem Linsenrand nicht in Uebereinstimmung, indem zwischen beiden der vorderste Theil des Glaskörpers eingeschoben sei, ausserdem liegt jene Umschlagsstelle, wie ich auch an meinen Präparaten finde, eine Strecke weit vor dem Linsenrand. Die auf der vorderen Fläche derselben liegenden Verbindungen (Membr. pupillaris im weitesten Sinn) könnten aber immerhin jene vermuthete Beschränkung der Flächenausbreitung und dadurch die Faltenbildung veranlassen.

§ 43. Entwickelung der Choroidea. Ueber die Entwicklung der Choroidea sind unsere Kenntnisse noch etwas lückenhaft, doch haben die neueren Untersuchungen gelehrt, dass dieselbe mit dem pigmentirten Blatt der secundären Augenblase nichts zu schaffen hat. Gerade diese Pigmentirung hatte früher einen Zusammenhang dieser heterogenen Gebilde sehr nahe gelegt, und noch Remak hatte dieses Verhältniss dahin formulirt, dass jenes äussere Blatt der Augenblase zur Choroidea werde. Durch diesen Irrihum bildeten sich natürlich bei den Forschern sehr verschiedene Erfahrungen über das erste Auftreten der Aderhaut, welches von den Einen schon in eine ziemlich frühe, von Anderen in eine viel spätere Entwicklungsperiode gesetzt wurde.

So sucht Arnold (8 p. 446) den Beginn ihrer Bildung bei einem ohngefähr einmonatlichen Kuhembryo in Blutgefässen, welche durch den hinteren Theil der Augenblase eintreten, » welche ohne Zweifel durch ihre Entfaltung und netzartige Verflechtung an der einen Fläche derselben mit Hilfe eines zarten Zellstoffes die Aderhaut bilden «. Valentin (27) dagegen, welcher an ihr eine äussere und innere Gefässlage, dazwischen eine » Substanz- und Pigmentlage « unterscheidet, fand sie erst in der achten Woche; zuerst sei die » Substanzlage « vorhanden, zu der erst nachher die anderen hinzukämen. Es haben diese Angaben indess nur noch historisches Interesse, da sie auf die Grundlage der späteren Bildung eigent-

lich nicht eingehen, sowie auch dafür durch die vielfach hervorgehobene Analogie der Gehirn- und Augenhüllen, so interessant dieselbe an sich auch sein mag, nichts gewonnen wird. Während nämlich die Sclerotica der harten Hirnhaut parallel gesetzt, ja von Manchen als eine Ausstülpung derselben angesehen wurde, galt die Aderhaut als Analogon der Arachnoidea und Pia mater, und zwar sollte erstere in der sogenannten Lamina fusca, letztere in der eigentlichen Choroidea vertreten sein. Wie erwähnt, sind diese Vergleichungen nicht ohne Werth, namentlich auch für das Verständniss gewisser pathologischer Zustände; unsere genaueren Kenntnisse über die Bildung der fraglichen Membran beginnen jedoch erst da, wo dieselbe in Beziehung zu den bekannten Theilen der Augenblase gesetzt wurde. Remak (2 p. 72) unterscheidet (beim Hühnchen am fünsten Tag) im äusseren Blatte der secundären Augenblase zwei Schichten: eine äussere pigmentirte und eine innere, deren Pigmentirung erst etwas später, und zwar in der Richtung von hinten nach vorne zu Stande komme. Diese beiden Schichten bilden die Uvea, d. i. Stratum pigmenti und eigentliche Choroidea, in welche übrigens schon frühe aus den umgebenden Kopfplatten Gefässe eindringen; das innere Blatt allein bildet dagegen die ganze Retina. So setzten sich Remak's Beobachtungen in Gegensatz zu denen Huschke's, welcher aus dem äusseren Blatt die Stäbchenschicht, aus dem inneren die übrige Retina hervorgehen liess. Im Wesentlichen schliesst sich ihm hierin Schöler an, wie auch A. Müller (28), welcher dann für die Choroidea dieselbe Grundlage annimmt, wie für die Sclerotica, nämlich die Kopfplatten. Die Entstehung zweier so differenter Membranen, wie Aderund Netzhaut aus einer und derselben Grundlage musste schon an und für sich manches Bedenken erregen, doch hat erst Kölliker (6 p. 284) an Präparaten nachgewiesen, dass in einer frühen Entwicklungszeit des menschlichen Embryo (vier Wochen) das noch sparsam vorhandene Pigment nur in den innersten Theilen der äusseren Lamelle liege, und zwar nur in der vorderen Hälfte der Augenblase. Er schloss daraus, dass das äussere Blatt nicht zur Retina, sondern zur Choroidea gehört, aber nur deren Pigmentepithel abgibt.

Diese Auffassung fand mehrfache Bestätigung und gilt auch zur Zeit als die richtige, nur haben neuere histologische Erfahrungen dahin geführt, das Pigmentblatt nicht als einen Theil der Choroidea, sondern der Retina anzusehen, eine Anschauung, welche zuerst von Babuchin (29 p. 84) eingeführt wurde, der dabei ganz besonders den Umstand betont, dass die pigmenthaltigen Zellen des äusseren Blattes immer nur in einfacher Lage vorhanden seien, dass dieselben aber entweder durch gegenseitige Verschiebung oder durch eigenthümliche Formveränderung eine mehrschichtige Lagerung vortäuschen können. Derselbe Autor hebt auch Remak gegenüber hervor, dass niemals Gefässe in die äussere Lamelle übergehen, indem zwischen ihr und der Gefässlage sehr bald eine geschlossene Membran sich entwickle (primäre Glasmembran). Gegen diese Aufstellung eines Pigmentum retinae hat man aber aus der functionellen und histologischen Differenz desselben und der Retina von mehreren Seiten Einsprache erhoben, und M. Schultze (30 p. 377) hat den Vorschlag gemacht, das Pigmentepithel als eine besondere Schicht neben Choroidea und Retina aufzuzählen, während Kessler (21 p. 29) nur für die Zeit nach Entwicklung dieser und nur für den sie umhüllenden Theil jenes Epithels die Bezeichnung Retinalepithel zugeben will.

Das Wichtigste aber und der Entwicklungsgeschichte am besten Entsprechende ist jedenfalls das Ergebniss der neuesten Forschungen, dass die ursprünglich aus einem Gebilde der primären Augenblase hervorgehenden beiden Theile, das äussere und innere Blatt, auch in ihrer späteren Entwicklung als zusammengehörig erfunden wurden: ein Ergebniss, welchem man jedenfalls durch die Bezeichnung: Retinalpigment am meisten gerecht wird.

Der Erste, welcher genauere Angaben über die erste Anlage der Choroidea gemacht hat, ist Babuchin, und sind dieselben auch von den Späteren nur wenig

erweitert, im Wesentlichen aber bestätigt worden.

Unter den zelligen Elementen, welche die Augenblase umgeben, und von denen Babuchin drei verschiedene Arten beschreibt, sind es vorzugsweise die sternförmigen und spindelförmigen, welche sich um den hinteren Theil jener anhäufen und in der Nähe des Pigmentblattes eine dichtere Lage bilden. Unmittelbar auf diesem liegt aber eine structurlose Schicht, welche wohl als die spätere elastische Lamelle anzusehen ist. Schon am dritten Tage liegen in der umgebenden Zellenmasse viele Gefässe, welche zunächst jener Glaslamelle, ohne sie aber je zu überschreiten, ein capillares Netz bilden, die Choriocapillaris. Auch beim Säugethier erkannte Lieberkühn (18) die anfängliche Gefässanlage der Choroidea in unmittelbarer Nähe des äusseren Blattes, ohne eine bestimmte Begrenzung nach aussen, da eine Trennung zwischen jener und der Sclerotica noch nicht eingetreten ist. Diese Gefässlage steht nach vorne in Verbindung mit der gefässhaltigen Linsenkapsel, somit auch mit den Gefässen des Glaskörpers. Die Stelle jener Verbindung ist schon frühe durch eine Verdickung ausgezeichnet, welche als Ausgangspunct der Pupillarmembran, sowie als Wurzel des gefässhaltigen Theiles der Iris angesehen werden kann. Es ist also, wie das Schöler (20 p. 31) beschrieben hat, um diese Zeit das Auge umgeben von einer Gefässlage, welche später in einzelne zum Theil schon genannte Abschnitte sich differenzirt und mit der besonderen Umhüllung der Linse zusammenhängt, nur ist diese das Auge ganz umschliessende Gefässschicht nicht als eine gleichmässig sich entwickelnde und aus ganz gleichen Anlagen hervorgehende Hülle zu betrachten, insofern als die Linsenkapsel, wie wir gesehen haben, beim Säugethier wenigstens, schon mit der Linseneinstülpung selbst erzeugt wird. Dieser miteingestülpte Theil der Kopfplatten, der vor der Linse sich schliessende derselben, die durch die fötale Augenspalte hereinwuchernden Partieen, sowie endlich die den hinteren Augenumfang umschliessenden Massen, alles Abkömmlinge der Kopfplatten, sind die verschiedenen, auch zu verschiedenen Zeiten sich entwickelnden Componenten der später als hintere Gefässlage der Cornea, Membrana pupillaris und capsulopupillaris, gefässhaltige Linsenkapsel und Choroidea sich darstellenden Gefässhäute des fötalen Auges.

Die Choriocapillaris ist somit die erste Anlage der letzteren, ihre anderen Schichten und Elemente entwickeln sich erst viel später, so dass selbst bei mehrmonatlichen menschlichen Früchten noch viel »Rohmaterial « darin vorhanden ist. So tritt das Pigment in der Choroidea erst viel später auf, und nicht in der raschen Ausbreitung, wie im äusseren Blatt der Fall war, sondern es geschieht das sehr allmählich, und ist auch mit der Geburt noch bei weitem nicht abgeschlossen, ja sehr häufig noch sehr wenig fortgeschritten. Dasselbe ist ferner von Anfang an an die Existenz sehr deutlich erkennbarer Zellen gebunden,

welche ganz (allmählich damit beladen werden. Alle Autoren stimmen überein, dass die erste Anlage der Choroides pigmentlos sei; M. Schultze fand sie so noch bei Schaafembryonen von 7 Cm.; Kölliker bei einem vierwöchentlichen menschlichen Embryo; Ritter die ersten Anfänge der Pigmentirung bei einem Fötus der zehnten Woche; ich selbst habe davon bei hirnlosen Missgeburten von verschiedenem Alter nur Spuren gefunden.

In den späteren Schwangerschaftsmonaten besitzt die Aderhaut eine beträchtliche Dicke, welche vielleicht einem nicht geringen Gehalt an fibrillären Bindegewebe zuzuschreiben ist, wie man ihn beim Erwachsenen nicht zu finden pflegt; zwischen den Fibrillenbündeln habe ich bei meinen frühern Untersuchungen viele »spindelförmige« Zellen eingestreut gefunden, die nach den neuesten histologischen Beobachtungen vielleicht anders bezeichnet werden würden. Besonders gross und mit reichlichst verästelten Fortsätzen versehen sind die eigentlichen Stromazellen, welche später Pigment aufnehmen; sie besitzen häufig mehrere Kerne und sehr zarte Contouren. Das, elastischem Gewebe so ähnliche, fasrige Gitter der entwickelten Choroidea fand ich beim Embryo wenig ausgesprochen, die Grundsubstanz zeigte vielmehr ein homogenes Aussehen.

§ 14. Entwickelung der Retina. Schon die älteren Embryologen waren darüber nicht in Zweifel, dass die erste Anlage des Sehorgans, die primäre Augenblase, sich in den Theil desselben umbilde, welcher als der nervöse betrachtet werden muss, der der eigentlichen Function desselben vorsteht. Der unmittelbare, lange Zeit hindurch deutlich erkennbare Zusammenhang der Augenblase mit der Gehirnblase einerseits, die Lage und äussere Beschaffenheit der fötalen Retina andererseits lieferten für die allgemeine Auffassung die Stützen, bevor man noch erkannt hatte, dass geraume Zeit hindurch die Structur beider Blasenwandungen eine durchaus analoge sei. Aber auch für spätere Entwicklungszustände wurde jene Analogie festgehalten, so für die Ausbildung der die Blasen umgebenden Hüllen, sowie für gewisse Spaltbildungen: fötale Augenspalte und die Spalte des Medullarrohrs (untere Naht der Rückenmarksblätter v. BAER). Während dann aber die meisten Forscher die Retina aus der Wandung der Augenblase direct hervorgehen lassen, betrachten sie andere gewissermaassen als Anlage für den Bulbus überhaupt, auf deren Innenfläche jene sich absetzen sollte. So spricht v. Ammon (43 p. 93) von ihr als einem zur Membran verdichteten, in der Augenblase enthaltenen Hirnwasser, Arnold lässt sie durch eine Entfaltung der Art. centralis retinae entstehen, welche die Ablagerung der Nervenmasse vermittle. Alle neueren Untersuchungen haben bestätigt, dass aus den Wandungen der secundären Augenblase direct die Retina und das sie nach aussen überziehende Pigmentepithel sich herausbilden; über die Art und Reihenfolge aber, in welcher aus der ursprünglichen cellulären Anlage die späteren Elemente und Schichten sich » differenziren «, sind freilich auch jetzt unsere Kenntnisse noch ziemlich unvollständig. Vor Allem ist hier, die menschliche Retina anlangend. der grosse Mangel des aus der ersten Entwicklungszeit herstammenden Materials zu beklagen, da bis jetzt nur eine sehr geringe Zahl von menschlichen Fötusaugen aus einer frühen Entwicklungsperiode in einem Zustande zur Untersuchung kam, der nach diesen histogenetischen Details zu forschen erlaubte, welche auch nach völliger Entwicklung noch zu den schwierigsten mikroscopischen

Aufgaben gehören; man wird sich daher nicht wundern, wenn auch unter den Ergebnissen der neuesten, übrigens sehr fruchtbaren Beobachtungen noch manches Unvollständige und Widersprechende sich findet.

Was zunächst die gröberen anatomischen Verhältnisse der fötalen Netzhaut betrifft, so fällt ihre grössere Flächenausdehnung, sowie ihre Dicke, auf; dieselbe reicht nämlich anfangs gerade soweit nach vorne, wie die beiden Blätter der secundären Augenblase, d. h. bis zum, ja sogar etwas über den Linsenrand, wobei sich, wie oben erwähnt, der vorderste Theil des Glaskörpers zwischen beide einschiebt: diese vordere Endigung ist dann nicht, wie später eine feine Membran, sondern eben der bekannte dicke Umschlagsrand der beiden Blätter. Eine weitere Vergrösserung der Fläche wird dann durch verschiedene Falten erzeugt, welche in der Fötusnetzhaut selbst noch zur Zeit der Reife manchmal gefunden werden, in früheren Stadien aber zu mehreren regelmässig sich finden. Eine derselben, die übrigens nur beim Vogel und Fisch in bestimmter Grösse vorkommt, hat eine besondere Bedeutung für die fötale Augenspalte; die anderen sind variabel an Grösse und Zahl, stehen aber strahlenförmig um die Eintrittsstelle des Sehnerven. Die Falten erheben sich übrigens erst nach der Bildung des Glaskörperraums, der durch sie natürlich sehr beengt wird. Betrachtung der Netzhaut von ihrer äusseren Fläche aus zeigt, dass es sich um wirkliche Faltungen handelt, da hier ebensoviele Eindrücke (Impressiones semilunares: v. Annon) vorkommen, als auf der inneren Fläche Erhebungen: man hat auch hierin eine Analogie mit den Hirnwindungen finden wollen (v. Annon). Von besonderer Wichtigkeit ist der bedeutende Dickendurchmesser der fötalen Retina, der sich im Anfange auf ihre ganze Ausdehnung, wenn auch nach vorne etwas abnehmend, erstreckt, später aber allerdings nur für deren hinteren Theil gilt. Nach Valentin verhält sich in der zehnten Woche die Dicke der Retina zum Durchmesser des Auges wie 4:8, beim Erwachsenen wie 4:25-30. Kölliker fand bei einem vierwöchentlichen menschlichen Embryo die Retina zu 0,5 Mm., das Auge selbst 2,3 Mm., obiges Verhältniss mithin zu 1:4,6.

§ 45. Veränderungen der fötalen Augenspalte. Einen sehr wichtigen Punct in der ersten Erscheinung der Netzhaut macht die Spalte derselben aus. Wir haben ihr Zustandekommen schon früher besprochen und gesehen, dass es sich, entgegen der Behauptung früherer Autoren (z. B. v. Baer), um eine wirkliche Spalte in der Wand der secundären Augenblase handelt, aber um eine Trennung, welche beide Blätter derselben an derselben Stelle trifft, so dass nicht nur um die Linse herum, sondern am Boden jener Blase eine Oeffnung in das Innere dieser, aber nicht der primären, existirt. Diese Spalte ist anfangs sehr breit, aber wegen der weitvorgreifenden Insertion des Opticus resp. Augenblasenstiels sehr kurz; sie ist dreieckig, ihre Basis gegen den Linsenrand, die Spitze gegen den Sehnerven gekehrt. Durch das weite Auseinanderstehen der Spaltränder gewinnt die secundäre Augenblase das Aussehen einer Haube oder eines Löffels, dessen Aushöhlung sich aber auch noch eine Strecke weit auf den Stiel fortsetzt.

Beim Säugethierembryo hat diese Spalte nur eine kurze Dauer, sie ist eine völlig transitorische Bildung, während sie bei anderen Thierklassen bleibenden Antheil an späteren Organen nimmt, welche jenem fehlen, als da sind: bei

den Vögeln der Pecten, bei den Fischen der Processus falciformis; ihre Entstehung verdankt sie aber in allen Thierklassen demselben Vorgang, nämlich dem Eindringen von parablastischen Elementen (His) oder Theilen der Kopfplatten in das Innere des Auges. Diese haben wir theils als Anlage des Corpus vitreum, theils als sehr wichtige Gefässanlagen schon kennen gelernt, welche im fötalen Auge eine weit grössere Ausbreitung besitzen als später (vergl. § 6). Bevor man mit diesen Verhältnissen näher vertraut war, musste die fötale Netzhautspalte natürlich zu allerlei irrthümlichen Erklärungen Veranlassung geben. So fasste Bischoff (31 p. 246) dieselbe eigentlich nur als die spaltförmige Einmundung des hohlen, aber von der Seite abgeplatteten Sehnerven in die Augenblase, welche im Anfange sich weit nach vorne erstrecke, später aber sich mehr nach hinten zurückziehe. den Fischen reichen, wie Schenk (17) gefunden hat, die Ränder der Spalte, indem sie sich nach innen umschlagen, bis zur Linse, und führen so eine Gefässanlage dahin, die zum Processus falciformis und zur Campanula wird. Bei den Vögeln drängt sich durch dieselbe ebenfalls ein Theil der Kopfplatten, insbesondere Zweige eines am Boden des Sehorgans verlaufenden Gefässes herein, welche die eigenthümliche Bildung des Kammes veranlassen (18). Es findet also auch hier nicht, wie man früher glaubte, ein späteres Durchbrechen der Choroidea durch die Retina statt, sondern, wie das neuestens Lieberkühn gezeigt hat, es ist der hintere Theil der fötalen Augenspalte, durch welche hindurch auswärtige Elemente eindringen und deren völlige Schliessung verhindern, während diese für die vordere im Bereich der Pars ciliaris ret. liegende Abtheilung erfolgt.

Beim Säugethierauge hat der Augenspalt seine Rolle früher ausgespielt, die Ränder legen sich sehr bald aneinander, und nur ein pigmentloser Streifen erinnert an seine frühere Existenz. Dieser Streifen gehört aber zunächst nicht der eigentlichen Choroidea an, sondern nur dem äusseren Blatte der secundären Augenblase, dessen Pigmentirung an dieser Stelle noch eine Zeit lang ausbleibt. Immerhin kann dieser Zustand seinerseits ein bleibender werden, und gewiss auch zu Störungen in der Ausbildung der Aderhaut und Sclerotica Veranlassung geben, worauf wir im teratologischen Theil näher eingehen müssen.

Im zweiten Monate der Entwicklung des Säugethierauges ist die Spalte verschwunden, auch die Pigmentirung in der Regel vollständig, und nur eine in ihrer Richtung verlaufende grössere Netzhautfalte, welche sich manchmal bis in die spätere Zeit erhält, bezeichnet ihre Lage. Wie diese Falte zu Stande kommt, ist uns nicht genauer bekannt: mit dem Pecten der Vögel darf sie selbstverständlich nicht verglichen werden. Nach v. Ammon findet die Schliessung in der Richtung von vor nach rückwärts statt, so dass der letzte Rest derselben am Opticus läge; doch scheint auch nach seinen Angaben jener Vorgang in verschiedener Zeit sich zu vollziehen, da er für den fünfmonatlichen Embryo bemerkt, dass ein Loch als Ueberbleibsel der Retinalspalte bald vorhanden sei, bald nicht (13 p. 30).

§ 46. Histologische Entwicklung der Retina. Für die weitere histologische Entwicklung der Retina haben menschliche Embryonen bis jetzt noch wenig brauchbares Material geliefert: unsere genauesten Nachrichten darüber beziehen sich auf die Augen der Vögel und Batrachier, doch wissen wir von Säugethieraugen wenigstens soviel, dass jener Bildungsprocess im Wesent-

lichen für alle Thierklassen der gleiche ist. Einige Details sind uns zur Zeit überhaupt noch unbekannt, insbesondere konnten die neuesten histologischen Beobachtungen über Endigungen der Sehnervenfasern u. A. bis jetzt von der Entwicklungsgeschichte nicht verwerthet werden. Der Erste, dem wir genaue und ausführliche Forschungen über die histologische Differenzirung der Retina verdanken, ist Babuchix (25), und zwar sind dieselben am Frosch, Salamander und Hühnchen angestellt.

In den ersten Tagen besteht bei diesen Thieren die Netzhaut, d. i. die innere Lamelle der secundären Augenblase, aus einer einzigen Sorte von Elementen, welche jedenfalls auch schon Umformungen der ersten histologischen Anlagen sind, nämlich aus dichtgedrängten. mehrfach übereinandergelagerten, sehr zarten, spindelförmigen Zellen, welche auf der Fläche der Lamelle senkrecht stehen, und, wie jener Autor angibt, die ganze Dicke derselben durchlaufen, so dass die scheinbare, übrigens immerhin unregelmässige Schichtung nur dadurch zu Stande käme, dass der mittlere verdickte Theil der Zellen in verschiedener Höhe liege. Ausser diesem letzteren und den beiden nach aussen und innen gerichteten feinen Fortsätzen sind die Zellen durch keine weiteren Eigenschaften characterisirt, höchstens erscheint jener feinmoleculär, die Fortsätze homogen; Hülle oder Kern sind nicht wahrzunehmen. Letzterer scheint übrigens doch bald sich zu zeigen, wenigstens findet man an sehr jungen Säugethierembryonen, wo die Zellen selbst noch äusserst zarte Contouren haben, doch schon rundliche, ziemlich grosse Kerne, welche ohngefähr in der Mitte der Zelle liegen; deren Material selbst ist äusserst zart, eine ganz feine und sparsame Granulirung wohl mehr artificiell. Die Fortsätze sind nie ganz zu isoliren, da sie sehr gewöhnlich nahe dem Kern abreissen. Die erwähnte Lagerung der Spindeln bewirkt die schwach aber schon frühe bemerkbare feine radiäre Strichelung der ganzen Schicht, wie eine solche auch die Wandungen der Gehirnblasen zeigen (Boll (32)).

Zu dieser Zeit und auch noch lange nachher ist die embryonale Retina gegen das äussere Blatt hin durch einen scharfen, noch glatten Contour abgegrenzt, der Ausdruck der *Limitans ext.*, wodurch sich auch die leichte Trennbarkeit beider Blätter erhält, wenn längst der letzte Rest der primären Augenblase verschwunden ist.

Gegen Remak, welcher die Ausbildung der Stäbchenschicht an den Anfang gesetzt hatte, haben die neueren Forschungen ergeben, dass jene als der Schluss des ganzen Entwicklungsvorganges anzusehen ist (Babuchin, M. Schultze).

Nach M. Schultze entwickeln sich Stäbchen und Zapfen bei Thieren, welche blind geboren werden, sogar erst nach der Geburt, eine Angabe, welcher übrigens von Krause (33 p. 33) direct, und zwar zum Theil unter Beziehung auf die Beobachtungen von Hensen (34) und Steinlin (35) an der neugeborenen Katze widersprochen wird. Nach Babuchin treten zuerst in bestimmt erkennbarer Form die Stützfasern der Retina auf, und zwar hauptsächlich durch die Veränderungen ihres inneren Fortsatzes, welcher, sich verbreiternd, zu einem dreieckigen Füsschen wird, welches über die innere Fläche der Membran hervorwächst und hier an die Limitans interna anstösst. Wir kennen durch die neuesten Arbeiten von Retzius (36) die spätere Structur dieser »Füsschen « nun genauer, und begreifen leicht, wie aus derselben die Limitans int. entsteht und jetzt erst der Netzhaut eine eigene bestimmte Grenzhaut nach Innen, welche dem inneren Blatt

28 . V. Manz.

bisher fehlte und nur durch die Grenzmembran des Glaskörpers ersetzt war. Der Kern der zur Müllers'chen Faser sich ausbildenden Zelle rückt nach Babuchin aus deren Axe heraus, was übrigens jedenfalls nicht für alle gilt.

Fast gleichzeitig mit der Entwicklung der Stützfasern treten auch die Nervenzellen auf, und zwar unter Theilung der der inneren Retinalfläche nahe liegenden Zellen, Abrundung der neuen, Vergrösserung ihres Kerns, welcher von einem hellen Hof umgeben wird. Auch andere Beobachter fanden die Ganglienzellen so frühe, M. Schultze bei einem Rindsembryo von 44 Cm. Länge.

RITTER unterschied bei einem vierwöchentlichen menschlichen Embryo schon mehrere Arten von Zellen, worunter eine, welche er wegen grosser Uebereinstimmung mit den zelligen Elementen des Gehirns für Ganglienzellen anspricht. Dieselben hatten einen Durchmesser von 0,008 Mm., eine Membran (?), scharf begrenzten Kern mit Kernkörperchen, ferner mehrere Fortsätze, die von der Membran ausgehen (?) und doppelt contourirt sind; zuweilen findet sich ein mit Varicositäten versehener Fortsatz. Bei einem zehnwöchentlichen Embryo (37 p. 77) waren die Nervenzellen noch ziemlich klein, meistens von dreieckiger Gestalt, mit drei Fortsätzen versehen, eine Form, welche allerdings eine Verwechslung mit den obenerwähnten inneren Enden der Stützfasern sehr nahe legt. Nervenfasern sah Ritter bei diesem Embryo nicht, während deren frühe Anwesenheit bei Vögeln, Batrachiern und Säugern von anderen Beobachtern constatirt ist. Bei einem 25 Mm. langen Schaafembryo fand ich die Retina noch ohne eigentliche Schichtung, zum grössten Theil aus spindelförmigen Zellen mit rundem, granulirtem Kern bestehend, von welchen ein centraler und peripherischer Fortsatz ausging. Zwischen diesen Zellen lagen eigenthümliche rundliche Gebilde mit doppeltcontourirtem Rand, ohne Kern von 0,0426 Mm. Durchmesser. Diese waren jedoch nur im äusseren Abschnitt der Netzhaut vorhanden, im inneren noch schmälere spindelförmige, sowie grössere, rundliche zunächst der Limitans interna. Diese innerste Lage zeigt eine der Retinalfläche parallele Streifung, deren Componenten (Opticusfasern) jedoch nicht zu isoliren waren. Bei einem Schaafembryo von 17 Mm. Länge waren die Differenzen zwischen den einzelnen zelligen Elementen noch weniger ausgesprochen, doch sah man verschiedene Formen, darunter dicke Spindeln mit einem kurzen Fortsatz zur Limitans ext. und einem längeren nach innen gerichteten. Beim Hühnchen fand Babuchin schon an fünf- bis sechstägigen Embryonen ganz ausgebildete Ganglienzellen mit mehreren Fortsätzen, worunter einige nach aussen verlaufende und hier mit kleinen Zellen sich verbindende. Eine gut entwickelte Nervenfaserschicht fand er schon am siebenten Tage, während Grav (38) dafür erst den 44. bis 45. festgesetzt hatte. Die Nervenfasern entstehen nach seiner Meinung aus den Fortsätzen der Ganglienzellen und wohl auch aus den hereinwachsenden Opticusfasern.

Später als die erwähnten Elemente differenziren sich die Körnerschichten und die Molecularschicht. Nach M. Schultze müssten wir die letztere als eine Production der Müller'schen Fasern ansehen, welche Auffassung übrigens neuerdings mehrfachen Widerspruch erfahren hat. Nach Babuchin zeigt sie sich, ebenso wie die analoge Zwischenkörnerschicht, zuerst als ein schmaler homogener Streifen, welcher die zelligen Retinalelemente der Quere nach durchsetzt und als Zwischensubstanz zu betrachten ist, aus welcher Babuchin auch die bei-

den Limitantes hervorgehen lässt, was, wie wir sahen, für die Interna jedenfalls nicht gilt.

Die Molecularschicht wächst sehr rasch (viel rascher als die äussere granulöse Schicht), und zwar nach innen und aussen, enthält anfangs einzelne Zellen, die später zu Grunde gehen; bei den Vögeln erfolgt das Wachsthum schichtweise, daher die bekannte Streifung: an ihrer inneren und äusseren Grenze findet sehr lebhafte Zellenvermehrung statt. Die Grundlage der moleculären Schicht ist nach Babuchin eine homogene Substanz, welche von den Zellen ausgeschieden wird und in welche erst später die feinen Granula eingetragen werden: ein Zusammenhang mit den Müller'schen Fasern wird von ihm in Abrede gestellt; dagegen treten viele Zweige dieser in die äussere Körnerschicht und bilden hier ein netzförmiges Stroma. Nach diesem Autor fällt die Sonderung der inneren und äusseren Körnerschicht mit der der molecularen Schichten zusammen. Beim Hühnchen beginnt dieselbe ohngefähr am neunten Tag; beim Frosch, und noch mehr beim Säugethier geht aber die letztere Bildung jener um ein beträchtliches voraus; auch M. Schultze fand bei Schaafembryonen von 14 Cm. nur Faser-Ganglienzellen und Molecularschicht unterscheidbar, die von der äusseren und inneren Körnerschicht noch nicht genau zu trennen waren. Ritter fand die Elemente der Körnerschichten, welche ebenfalls noch keine Unterabtheilung zeigten, als ziemlich gleiche, rundliche Zellen mit zwei in entgegengesetzter Richtung abgehenden feinen Fortsätzen, alle aber eines Kernes ermangelnd; neben diesen rundlichen Körnern fanden sich auch längliche, welche offenbar den Stützfasern angehörten. Das Vorhandensein zweier, die ganze Dicke der Retina durchsetzenden Ausläufer an den Körnern bestätigt Babuchin (39 p. 141) in seiner zweiten Mittheilung für alle von ihm untersuchten Säugethiere, und kann man sich von dieser Thatsache bei Fötusaugen ziemlich leicht überzeugen: in späterer Zeit, bei grösserer Verdichtung der Molecularschicht, ist das nicht mehr so leicht der Fall, nur die der äusseren Oberfläche der Retina anliegenden Zellen sollen einen äusseren Faden entbehren, da aus ihnen erst später ein Fortsatz sich entwickelt, der zum Stäbchen wird. Eine Vereinigung von Ausläufern übereinanderliegender Zellen wird zwar durch das spätere Verhalten wahrscheinlich, ist jedoch nicht direct mit der erforderlichen Sicherheit beobachtet worden, wesshalb auch die naheliegenden Vermuthungen über das Zustandekommen des späteren Zusammenhangs ziemlich werthlos sind. Doch bemerkte in dieser Beziehung Babuchin (29 p. 77), dass bei der Theilung einer Zelle (in Froschlarven) die eine Tochterzelle der äusseren, die andere der inneren Körnerschicht zufalle, ohne dass deren Zusammenhang ganz gelöst wird. Welche Umänderungen, namentlich innere, die embryonalen Retinazellen erfahren, wenn sie zu sogenannten Körnern werden, ist noch nicht bekannt, insbesondere nicht das Loos, welches dabei dem Kern zu Theil wird.

Für die Entwicklung der äusseren Netzhautschichten haben uns die neuesten Forschungen ziemlich übereinstimmende Nachrichten gebracht, wenn auch hier noch mancher Widerspruch besteht. Vor Allem steht fest, dass Stäbchen und Zapfen zu den letztgeschaffenen Gebilden des Auges gehören, namentlich scheint ihre Bildung bei den Säugern an das Ende der Gestation zu fallen. Für menschliche Embryonen haben wir hierüber zwar nur eine von Ritter herrührende Angabe, welche jenen Erfahrungen widerspricht, und Stäbchen und Zapfen mit

allen von ihm ihnen zugeschriebenen Attributen schon bei einem zehnwöchentlichen Fötus, ihre Anfänge sogar schon bei einem solchen von vier Wochen beschreibt. Die Säugethiere betreffend fand M. Schultze (19 p. 243) davon bei jüngeren Thierembryonen nichts, erst bei fast ausgetragenen schon behaarten. und auch hier waren dieselben noch viel kürzer und feiner als bei erwachsenen Thieren. Am genauesten verfolgt ist ihre Entwicklung beim Hühnchen. Hier ist noch am achten und selbst neunten Tage die Limitans externa völlig glatt, erst am zehnten treten auf deren äusserer Fläche zarte halbkuglige Erhabenheiten auf, welche zuerst einander bei weitem nicht berühren. Während diese Prominenzen zunehmen, entwickeln sich aus der grobkörnigen, zwischen ihnen liegenden Substanz ebenfalls Hervorragungen von etwas geringeren Dimensionen. Jene halbkugligen Auswüchse werden nun allmählich kegelförmig und erhalten die kugligen Einlagen, welche später zu den bekannten gefärbten Oeltröpfchen der Vogelretina werden, die weitere Entwicklung und Färbung derselben, die uns hier nicht näher interessirt, gehört den letzten Brüttagen an. Wichtig ist dagegen auch für die Säuger die Ausgleichung der Grössenunterschiede zwischen den grösseren und kleineren Höckern, so wie die Productionen ihrer äusseren Enden. Diese zeigen nämlich für beide wesentliche Verschiedenheiten; die einen sind feine kurze Spitzen, welche auf den gefärbten Kugeln aufsitzen und die späteren Aussenglieder der Zapfen darstellen; aus den ursprünglich grösseren Höckern, den späteren Stäbchen dagegen, wachsen cylindrische Protuberanzen, welche in der Flächenansicht als kleinere Kreise in den grösseren erscheinen. So haben wir denn alle Theile der Stäbchen und Zapfen angelegt: die ersten und grösseren Hervorragungen auf der Limitans ext. werden zu den Innengliedern, deren cylindrische Aufsätze zu den Aussengliedern der Stäbchen, die kleineren Prominenzen mit der kurzen Spitze zu den zwei Gliedern der Zapfen. Mit dieser von M. Schultze herrührenden Darstellung stimmen auch die anderen neueren Beobachter, sowie auch die bei anderen Thieren gewonnenen Resultate im Wesentlichen überein: so fand schon Babuchin, dass aus den Zellen, welche die äusserste Lage der Retina bilden, und aus denen somit auch die äussere Körnerschicht zusammengesetzt ist, auch die Stäbehen und Zapfen hervorgehen, wie schon Kölliker (40 p. 666) bei Froschlarven beobachtet hatte; beide Organe sind Verlängerungen von Zellen, bilden im Zusammenhang mit ihren Körnern ein untrennbares Ganze. Auf die getrennte Genese von Innen- und Aussenglied, sowie auf die als Basis für die neuen Gebilde schon vorhandene Limitans ext. nimmt die Babuchin'sche Darstellung noch wenig Rücksicht. Die Stäbchen- und Zapfenfäden sind natürlich centripetale Ausläufer der ehemaligen Zellen.

Eine nicht unwesentliche Differenz lag in der von Hensen vertretenen Ansicht, dass die Aussenglieder der Stäbchen aus den Pigmentzellen, also aus dem äusseren Blatte hervorgehen, eine Behauptung, welcher jedoch von M. Schultze neuerdings widersprochen wird, welcher den von Hensen als Anlage der Stäbchen gedeuteten hellen inneren Saum der Pigmentzellen, resp. deren Strichelung als nur durch radiär streifige Anordnung der Pigmentkörnchen entstanden erklärt. Derselbe fand bei Katzen acht bis neun Tage nach der Geburt, zur Zeit, da die Augenlider sich lösen, die Aussenglieder von der Pigmentlage leicht trennbar, noch sehr kurz (4 Mikr.), aber schon die Plättchenstructur zeigend. Die Zahl dieser Plättchen nimmt später zu, während ihre Dicke die gleiche bleibt; ganz ebenso war es beim

Kaninchen. Schon der feste Zusammenhang zwischen Aussen- und Innengliedern, der sich dabei zeigt, spricht gegen die Herkunft jener aus dem Pigmentepithel, vielmehr für eine Entstehung derselben durch Verlängerung der Innenglieder.

Dieser letzteren Auffassung schliesst sich nach eigener Beobachtung auch W. Krause (33) an, betrachtet jedoch die Stäbchen und Zapfen als solide Auswüchse der soliden Limitans ext., somit nur als Cuticularbildungen, welche mit den nervösen Bestandtheilen der Retina in keiner Verbindung stehen; dabei stimmt er auch bezüglich des Wachsthums jener Gebilde nicht mit M. Schultze überein, sondern findet das ursprüngliche Grössenverhältniss zwischen Innenund Aussengliedern den späteren völlig entsprechend. Die sogenannte Querstreifung der Stäbchenkörner, welche übrigens von M. Schultze als Leichenerscheinung erklärt wird; beobachtete er beim Kaninchen am dritten Tag nach der Geburt.

Auch M. Schultze ist geneigt, die Stäbchen und Zapfen als Cuticularbildungen anzusehen, wenn auch in etwas anderem Sinne als W. Krause, nämlich als eine einseitige Zellenausscheidung einer vom Protoplasma verschiedenen Substanz«, während die *Limitans ext.* als zum bindegewebigen Stützgewebe der Retina gehörig nicht wohl für eine Cuticula im engeren Sinn angesehen werden kann.

Mit der Trennung der beiden Körnerschichten, dem Auftreten der moleculären Lage ist auch die spätere Schichtung der Retina angelegt, und zwar erfolgen alle die beschriebenen Vorgänge in der Richtung vom hinteren Theil des Auges nach dem vorderen. Wir haben jedoch schon gesehen, dass dieselben durchaus nicht auf das ganze innere Blatt sich ausdehnen, sondern dass die vorderen theils vor dem Linsenrand, theils in dessen Nähe liegenden Abschnitte ganz andere histologische Veränderungen durchmachen, auf welchen die Entwicklung der Iris und des Corpus ciliare beruhen, so dass man zwei wesentlich verschiedene Abtheilungen des neugebildeten inneren Blattes unterscheiden muss, von welchen nur die hintere als Netzhaut bezeichnet werden darf, wobei aber doch ein Theil der letzteren auch auf den vorderen Abschnitt sich fortsetzt, d. i. die Limitans interna, welche bis zum Pupillarrand nach vorne reicht und die hintere Grenzmembran der Iris bildet. Aber auch im hinteren Abschnitt ist die Entwicklung nur eine Zeit lang eine überall gleichmässige, da in der zweiten Hälfte des Embryolebens der vordere Theil der Netzhaut schon im Dickenwachsthum zurückbleibt und ausserdem viel einfachere Structurverhältnisse in sich entwickelt. Es ist das die Pars ciliaris retinae, welche, wie bekannt, keine nervösen Elemente mehr enthält, sondern im Wesentlichen nur eine Fortsetzung des Gerüstes der Retina vorstellt, wofür sie auch schon H. Müller erklärt hat. Die Trennung zwischen dieser unvollständigen und der vollkommen entwickelten Retina ist jedoch keine scharfe, es besteht nur ein allmähliches Aufhören der einzelnen Netzhautelemente, bis zuletzt nur eine einschichtige Zellenlage übrig bleibt, welche wie ein Cylinderepithel aussieht und sich sehr den einfachen Umformungen nähert, die wir für den vorderen Abschnitt des inneren Blattes schon kennen gelernt haben. Lieberkühx (48 p. 330) beschreibt vom Hühnchen eine das ganze Corpus ciliare sowie die hintere Fläche der Iris überziehende einfache Lage heller Zellen, welche deutlich voneinander getrennt sind und Kerne besitzen, und welche » unter stetiger Zunahme der Höhe ziemlich plötzlich in die Ora

serrata übergehen «: es überzieht also die Pars ciliaris retinae das ganze Corpus ciliare, und zwar gilt dies auch für die Säugethiere.

Ueber die Entwicklung der Macula luteu besitzen wir noch keine genaueren Angaben. Wenn von einigen Beobachtern angenommen wird, dieselbe trete erst längere Zeit nach der Geburt auf, so gilt das wohl mehr dem Erscheinen des Pigments, nicht aber der inneren Structur dieser Stelle. Wie man auch über das weiter unten näher zu besprechende genetische Verhältniss derselben, sowie des sogenannten Foramen centrale zur fötalen Augenspalte denken möge, so nöthigt schon die Structur der Macula zu der Annahme, dass dieselbe während der Entwicklung der übrigen Retina zu Stande gekommen ist. Dass nicht, wie eine daraufbezügliche Bemerkung von v. Annon vermuthen lässt, die Bildung von der Choroidea ausgeht, beweist schon der Umstand, dass die eine Vertiefung ausmachende Verdünnung hauptsächlich den inneren resp. mittleren Retinalschichten zufällt, während gerade die äusserste, Zapfenlage, keine Verschiebung oder Verdünnung zeigt.

§ 17. Entwickelung der Krystalllinse. Wir haben in § 4 die erste Anlage der Krystalllinse verfolgt und haben jetzt ihre weitere, histologische, Entwicklung zu betrachten. Es versteht sich wohl von selbst, dass jene erste Anlage: ein dickwandiges Bläschen, aus denselben Elementen besteht, welche das Hornblatt zusammensetzen. Die weiteren Umänderungen dieser rundlichen Zellen beginnen übrigens sehr bald. Die neueren Forschungen von H. MEYER (41), KÖLLIKER, J. v. Becker [42] haben uns über die Linsenbildung ziemlich genau unterrichtet, so dass dieselbe eine der am besten bekannten Provinzen der Histogenese bildet. Die älteren Embryologen, wie v. BAER, HUSCHKE, liessen diese wie den Glaskörper durch eine Gerinnung des ursprünglichen Inhaltes der primären oder secundären Augenblase entstehen, in welchem Gerinnsel dann nachträglich Zerklüftungen etc. vor sich gehen sollten. Die erste Nachricht über die innere Structur der Linse in ihren früheren Entwicklungsstadien verdanken wir C. Vogt (43), welcher in seiner, auch die Huschke'sche Entdeckung bestätigenden Arbeit über Coregonus palaea zuerst angab, dass die Linse anfänglich aus Zellen, nämlich aus denselben Epidermiszellen, bestehe, welche die Linsengrube auskleiden. Eine Zusammensetzung der fötalen Schaafslinse aus runden Bläschen hatte übrigens früher schon Valentin angenommen, wobei die Natur jener Bläschen allerdings etwas zweifelhaft bleibt; diese Zusammensetzung aus Zellen, aber zarten spindelförmigen, bestätigte Kölliker auch für den menschlichen Embryo. Die Entwicklung der Zellen in Fasern verfolgte aber zuerst Schwann (44 p. 99) am Schweinsfötus, und machte dabei darauf aufmerksam, dass das Centrum von vollständig ausgebildeten Fasern gebildet werde, um welches eine dicke Zone unvollendeter Fasern und kernhaltiger Zellen sich lagere, ohne den vorderen oder hinteren Pol zu erreichen. Die aufgetriebenen Endigungen der Fasern an der Kapsel wurden von ihm, irrthümlich allerdings, auch für Zellen genommen. In der Hauptsache aber wurde seine Beschreibung von den neueren Forschern bestätigt, und insbesondere die peripherische Anlage von kernhaltigen Zellen von H. Meyer 41) über allen Zweifel gestellt. Derselbe zeigte das regelmässige Vorkommen der seither nach ihm benannten »Kernzone« bei allen jungen Säugethieren, und stellte ausserdem noch die wichtige

Thatsache fest, dass jede Linsenfaser nur einen Kern enthält, dessen Grösse von der Peripherie gegen die Mitte abnimmt, so dass ein Zugrundegehen desselben

mit der weiteren Ausbildung der Linsenfaser verknüpft ist.

Gerade mit dieser Veränderung der Linsenfaserkerne war aber auch der Ort angedeutet, an welchem die Fasern entstehen und der Weg, auf welchem sie in ihre spätere Stellung gelangen. Diese letzteren Verhältnisse sind insbesondere durch v. Becker einer genauen Untersuchung unterworfen worden, deren Resultate bis heute nur von einer Seite Widerspruch erfahren haben, der aber von jenem Autor, wie es scheint mit genügenden Gründen zurückgewiesen worden ist; wir werden unten darauf zurückkommen.

Wenn man eine fötale Linse (Z. Präp. Fig. 9), bevor dieselbe ihre Bläschenform ganz eingebüsst hat, völlig solide geworden ist, auf einem meridionalen Durchschnitt betrachtet, so erhebt sich von dem Boden der Linsengrube oder von der hinteren Wand des Linsensäckchens eine pilzförmige Wucherung, welche sowohl in Höhe als Breite fortwährend zunimmt, und so endlich einen meniskoïden Raum, der ursprünglich zwischen ihr und der vorderen Linsenwand vorhanden war, ganz ausfüllt. Bemerkenswerth ist dabei, dass zu der Zeit, wo der Gipfel der Protuberanz die vordere Linsenwand berührt, noch ein schmaler spaltförmiger

Raum zur Seite besteht, der aber auch allmählich durch Vorrücken seines Grundes aufgehoben wird. Während der erste Anblick eines solchen Durchschnitts die Vermuthung wohl erwecken könnte, dass die Bildung von der hinteren Linsenfläche ausgehe, weist doch schon die starke Einbiegung des seitlichen Randes der Protuberanz auf einen anderen Ort der Entstehung hin, und dieser ist eben jene erwähnte Stelle, wo die Zellenschicht der vorderen Linsenwand in der Gegend des Aequators an die wuchernde Masse anstösst. v. Becker's Untersuchungen erstrecken sich allerdings nicht auf so frühe Entwicklungsstadien, aber er fand doch bei dem jüngsten der von ihm untersuchten Säugethierembryonen, einem 24 Mm. langen Kaninchenfötus, dass das sogenannte Kapselepithel, ein mehrschichtiges Zellenlager, viel weiter nach rückwärts reicht, als das später der Fall ist, so dass nur ohngefähr ein Viertel der Kapsel davon frei bleibt, und so war auch die Umbiegungsstelle der neuen Linsenfasern viel weiter nach hinten gelagert als bei neugeborenen Thieren. An dieser Stelle findet man eine mehr weniger dicke Lage von rundlichen kernhaltigen Zellen, welche v. Becker Bildungszellen nannte; dieselben sind kein Pflasterepithel, gehen aber nach vorne in ein solches über, was für die früheren Entwicklungszustände, wo ein solches überhaupt noch nicht vorhanden ist, natürlich nicht passt: hier bestehen noch keine solchen Formenunterschiede in den Zellen der Linsenwand, man kann deshalb auch nicht sagen, dass die Linsenfasern aus einem Epithel entstehen.

Fig. 9



Entwicklung der Linse nach v. Becker (42 Taf. II. Fig. 2.)

Diese jungen Bildungszellen, in welchen v. Becker häufig Kerntheilungen beobachtete, rücken nun, von andern verdrängt, mehr nach hinten, ordnen sich dabei in Reihen, welche der Linsenwand ohngefähr parallel liegen. Dabei wachsen die Zellen nun nach zwei Seiten, nach vorn und hinten, aus und

biegen sich dabei so, dass deren vorderes Ende mit einem nach aussen concaven Bogen die Nachbarzelle umgreift, das hintere aber in flachem Bogen die Peripherie zu erreichen sucht, oder sich vielmehr an derselben hält. Das Wachsthum des vor und hinter dem ebenfalls sich vergrössernden Kerne gelegenen Theiles der Zelle ist anfangs ein ungleiches: der vordere ist kürzer und auch schmächtiger, der hintere breiter und länger. Diese jungen Fasern werden nun immer mehr nach innen gedrängt, die Bogen, welche sie bilden, immer länger, mit der Concavität nach aussen gerichtet. Weiter nach innen fangen nun auch die vorderen Abtheilungen an stärker zu wachsen, dabei bedingt der von den Nachbarn ausgeübte Druck eine Abplattung der Faser, so dass dieselbe endlich zum sechsseitigen Prisma wird. Ausserdem geht auch in der inneren Structur derselben eine Veränderung vor sich, indem sich ihre Oberfläche zu einer Membran verdichtet, welche der Bildungszelle fehlt, der Inhalt dagegen mehr sich aufhellt und zu einer dicklichen Flüssigkeit, der Kern aber allmählich kleiner wird, ein Vorgang, der übrigens noch weit über die Geburt hinausreicht. Dabei findet eine Verschiebung der Kerne in der Richtung statt, dass dieselben einen nach vorn convexen Bogen bilden, dessen Steilheit später noch zunimmt, ausserdem verschieben sie sich in verschiedenen Schichten etwas gegeneinander, so dass nicht nur eine geschlossene Reihe besteht. Bei Embryonen aller Thiergattungen greift die Kernzone durch die ganze Dicke der Linse, während die kernhaltigen Fasern im späteren Lebensalter nur eine immer dünner werdende peripherische Schicht darstellen. Wenn uns auch über die Entwicklung der menschlichen Linse zahlreiche Beobachtungen fehlen, so genügen doch die vorhandenen, wenn auch nicht den frühesten Stadien entnommenen, um für dieselbe im Wesentlichen den gleichen Bildungsprocess anzunehmen, eine Annahme, welche übrigens schon im Voraus wegen der grossen Uebereinstimmung, welche darüber bei den verschiedenen Thierklassen besteht, die grösste Wahrscheinlichkeit für sich hat. Dem entgegen hat, wie oben erwähnt, nun C. Ritter nach Beobachtungen, welche er an der Froschlinse gemacht hat, behauptet, dass die Linsenfasern aus den kugligen Elementen einer zwischen dem Kapselepithel und den schon deutlich entwickelten Fasern liegenden Schicht entstehen, eine Auffassung, welcher der genügende anatomische Nachweis gefehlt hat. Bei den von ihm untersuchten menschlichen Fötus von vier Wochen bestand die eben eingestülpte, durch einen Trichter noch mit der vorderen Augenwand verbundene Linse aus » Zellen, welche denen der Kopfplatten sehr glichen, aber in ihrer Ausbildung wohl etwas weiter vorgeschritten waren« (11 p. 146). Eine hyaline Linsenkapsel war noch nicht vorhanden: sie fand sich dagegen bei einem zehnwöchentlichen Embryo als eine feine Glaslamelle »angedeutet«, die Substanz der Linse bestand ganz aus Zellen, welche eben ihre Weiterentwicklung zu Linsenfasern beginnen; RITTER fand nur einen Kern in jeder Faser.

Was die Grösse und äussere Form der menschlichen Fötuslinse anlangt, so besitzen wir von v. Ammon einige Detailangaben, die aber wohl nicht ganz zuverlässig sind, weil gerade die embryonale Linse durch Quellung und Compression äusserst leicht Formveränderungen ausgesetzt ist. Insbesondere ist es die noch durch keine Kapsel geschützte hintere Linsenwand, welche bei Herausnahme aus dem Auge schon durch das Aufhören des darauf lastenden intraocularen Drucks sehr leicht nach hinten ausweicht, ja sich hier sogar auf-

blättert, eine Deformation, welche sich dann natürlich bis zum Aequator erstreckt, während die vordere Wand besser ihre Krümmung bewahrt. v. Ammon findet für die erste Anlage der Linse übereinstimmend mit seiner eigenthümlichen Theorie ihrer Bildung, die Scheibenform, an deren Stelle übrigens schon der zweimonatliche Embryo eine nach hinten zugespitzte Kugel besitzt. Auch dieser Autor betont, wie noch Andere, die relative Kleinheit der menschlichen Fötuslinse, gegenüber den relativ grossen Dimensionen, welche man bei Thieren, insbesondere beim Hühnchen kennt. Bei einem zweimonatlichen Embryo füllte sie nicht den vierten Theil des Auges aus. Die Zuspitzung der hinteren Fläche wird von ihm auch noch für ältere Embryonen angenommen, wodurch eine länger dauernde Annäherung, selbst Berührung mit der Eintrittsstelle des Sehnerven hergestellt wird, welche für gewisse pathologische Zustände vielleicht nicht ohne Bedeutung ist. Andeutungen des Linsensterns oder interfibrillärer Gänge finden sich auch schon in der v. Ammon'schen Beschreibung, jedoch ohne genauere Angaben; die späteren Formveränderungen setzen sich, wie bekannt, über das ganze Leben hindurch fort und gehen aus von der nahezu sphärischen Gestalt der Linse des Neugeborenen.

§ 18. Entwickelung der Linsenkapsel. Gegenüber früheren ungenauen Angaben über die Entstehung resp. die Existenz der Linsenkapsel haben wir schon in § 10 darauf hingewiesen, dass darunter nicht die gefässhaltige Hülle, deren verschiedene Beziehungen wir dort erörtert haben, verstanden werden darf; mit dieser hat die spätere Linsenkapsel wahrscheinlich gar nichts zu schaffen, sondern ist erst eine spätere Bildung. Schon der bedeutende und sehr schroff auftretende Unterschied in der Dicke ider sogenannten Vorderkapsel, d. h. des vor dem Ansatz der Zonula gelegenen Theils, und des die hintere Linsensläche sowie auch den Aequator überziehenden weist darauf hin, dass beide Theile nicht wohl als ein genetisch zusammengehöriges Ganzes angesehen werden dürfen; dagegen sprechen ferner die in vielen Fällen so deutliche Schichtung der Vorderkapsel und deren innere Epithelbekleidung, welche beide der Hinterkapsel ganz fehlen. Jenes Epithel sind die Zellen, welche die vordere Wand des Linsensäckchens bilden und welche wir an der Linsenbildung gar keinen Antheil nehmen sahen. Dieselben vergrössern sich nicht, sondern verfallen eher, wie wir das auch bei dem äussern Blatt der secundären Augenblase gesehen haben, einem theilweisen Schwund, werden zu einer einfachen Lage niedriger Zellen. Dieses Epithel reicht bei verschiedenen Thieren verschieden weit gegen den Linsenäquator nach rückwärts, wo die Zellen dann die mehr evlindrische Form der eben auswachsenden Linsenfasern annehmen. Für den hintern Theil der Linse existiren nun ganz andere Verhältnisse, hier stossen die neugebildeten Fasern direct an den Glaskörper, oder genauer an den hinteren Abschnitt der gefässhaltigen Linsenkapsel, und so werden wir auch die Ausbildung der hinteren Kapsel auf eine andere anatomische Basis zurückführen müssen, als die der vorderen. Für die letztere liesse sich eine doppelte Herkunft denken: sie ist entweder ein Theil, vielleicht ein Ueberrest der vorderen Abtheilung der Gefässkapsel, resp. der Membrana pupillaris oder capsulo-pupillaris, oder eine Ausscheidung der die vordere Linsenwand bildenden Zellen, vielleicht gar aus diesen gebildet. Letzterer Annahme widerspricht die Thatsache, dass die

vordere Kapsel zu keiner Zeit eine celluläre Zusammensetzung zeigt; wenn man darin Kerne gesehen hat (Babuchin (39 p. 1090)), so gehörten diese sicherlich der gefässhaltigen Kapsel an. Gegen die Vermuthung aber, als ob jene ein Rest der letzteren wäre, spricht, wie ich glaube, dass beide nebeneinander, und zwar ziemlich lange Zeit hindurch, bestehen, wie das im teratologischen Theil zu besprechende Verhalten der Membr. pupillaris perseverans beweist. Es bleibt also nur die, zuerst von Kölliker (6 p. 298) vertretene Annahme, dass die vordere Kapsel ein Product der später als vorderes Kapselepithel auftretenden Zellen sei, eine Annahme, für welche die Schichtung derselben, deren Gefässlosigkeit, sowie ihre mit jener durchaus congruente Ausdehnung sprechen.

Die hintere Kapsel dagegen hat gewiss eine ganz andere histogenetische Bedeutung, sie kann eher als die atrophische hintere Gefässkapsel, oder, wofür ihr unter normalen Verhältnissen wenigstens sehr inniger Zusammenhang mit der Fossa patellaris spricht, als eine einfache Grenzmembran, vom Glaskörper geliefert, angesehen werden: für jene erste Auffassung haben sich in neuester Zeit Sernoff [24] und mit ihm übereinstimmend Lieberkühn ausgesprochen.

Das erste Auftreten der Linsenkapsel wird von Kölliker (beim menschlichen Embryo) in den zweiten Monat versetzt; er fand sie hier als ein feines Häutchen, welches durch Anlagerungen neuer Schichten wächst, und damit stimmen auch die oben citirten Beobachtungen von Ritter.

§ 19. Entwickelung des Glaskörpers. Wir haben uns unter der ersten Anlage des Glaskörpers, die wir in einem früheren § verfolgt haben, ein Gewebe vorzustellen, welches im Wesentlichen mit dem der Kopfplatten, aus welchem es herstammt, übereinstimmt. Diese erste Glaskörperanlage ist aber jedenfalls sehr schmächtig und macht deshalb eher den Eindruck einer Membran, welche gewöhnlich ein wenig gefaltet erscheint, indem sie sich vom innern Blatt der secundären Augenblase ablöst, wodurch dieses seinen scharfen inneren Grenzcontour verliert, der also offenbar dem Glaskörper angehört und die spätere Hyaloidea vorstellt. In dieser hellen Membran bemerkt man nur wenige Kerne, deren etwa zugehöriges Protoplasma nicht zu erkennen ist. Es ist darum diese dünne Glaskörperschicht auch mit der hinteren Kapsel verwechselt worden, von der man angab, dass sie ursprünglich kernhaltig oder gar gefässhaltig sei: das gilt aber nur für die transitorische gefässhaltige Linsenkapsel, während in der definitiven niemals eine besondere Structur wahrzunehmen ist.

Bald entwickeln sich nun im Glaskörper Blutgefässe, deren Anlage von zwei grösseren Gefässen herrührt. Zunächst tritt offenbar durch die fötale Augenspalte ein Ast des schon mehrfach erwähnten Gefässes, welches von der unteren Fläche des Medullarrohrs her unter dem Auge hinläuft, und von dem auch der in den Sehnerv aufzunehmende Zweig herstammt. Die Endarterie des letzteren tritt ja auch aus dem Opticus in den Glaskörperraum, wobei dieselbe noch eine Strecke von einer bindegewebigen Scheide umhüllt ist und dann in mehrere Zweige gespalten an die hintere Linsenfläche tritt, wie schon oben gemeldet worden ist 1). Immerhin scheint die eigentliche Function dieser Arteria hyaloidea erst in die Zeit zu fallen, wo die Augenspalte sich ganz oder grösstentheils geschlossen hat, und auch im Glaskörper selbst eine Sonderung des Gefässsystems in eine der

<sup>1)</sup> Vgl. Anm. 2. S. 17.

hinteren Linsenfläche anliegende, und eine an die Retina sich anschliessende Abtheilung sich vollzogen hat. Letztere, welche einigen Thierklassen Zeitlebens bleibt, bildet die gefässhaltige Hyaloidea und vertritt dann auch die Vascularisation der Netzhaut, welcher eigene Gefässe fehlen (Hyrtl (54)). Beim Säugethier gehört dieses Gefässnetz jedoch der Netzhaut an, wie H. Müller (48) gezeigt hat, und communicirt, wie er angibt, nie mit dem der Linse. Die embryonalen Glaskörpergefässe geben eines der belehrendsten Beispiele für die Entwicklung von Blutgefässen überhaupt, deren cellulärer Aufbau hier Schritt für Schritt zu verfolgen ist. Es ist hier nicht der Ort, auf solche Erscheinungen der allgemeinen Histologie näher einzugehen, ich begnüge mich zu sagen, dass meine eigenen Beobachtungen in dieser Hinsicht mit den Resultaten, welche J. Arnold (49) bei seinen Studien über Gefässbildung erhalten hat, völlig übereinstimmen.

Ueber die weitere Entwicklung des Glaskörpers selbst fehlt uns noch eine vollständige Darstellung, und es mag immer noch zweifelhaft sein, ob die spätere Gallerte als Intercellularsubstanz im engeren Sinn, oder als Product der anfangs so reichlich vorhandenen Zellen anzusehen sei. Zu der letzteren Ansicht wird man durch die eigenthümlichen Veränderungen geführt, welche die an sich so einfachen rundlichen Zellenelemente, wie wir sie in der Embryonalzeit durch den ganzen Glaskörper zerstreut finden, durchmachen und welche offenbar am Protoplasma der Zelle sich abspielen, und, wie mindestens wahrscheinlich ist, diese ihrer allmählichen Auflösung entgegenführen.

Noch in den letzten Wochen vor der Geburt, und sogar beim reifen Neugeborenen findet man einzelne solche Zellen im Inneren des Glaskörpers, doch sind sie hier selten geworden und scheinen sich schon frühe in grösserer Zahl nur an der Peripherie desselben zu erhalten, wo sie als ein einfaches Epithel beschrieben worden sind (FINKBEINER). Beim Vogel wird ein zellenloser Kern schon ziemlich frühe bemerkt, welcher bei manchen Thieren sogar die flüssige Consistenz annimmt (Lieberkühn (50)). Zu gewissen Zeiten und selbst noch nahe der Geburt bietet das Corpus vitreum mikroscopische Bilder, welche mit dem hyalinen Knorpel die grösste Aehnlichkeit haben. Kernhaltige, verschieden grosse, meist rundliche Elemente, häufig mit den deutlichsten Zeichen eben geschehener oder beginnender Theilung liegen in einer homogenen oder fein granulirten Grundsubstanz unregelmässig zerstreut, theils isolirt, theils inkleinen Nestern zusammen.

Ein geschichteter Bau ist bis jetzt beim Embryo nicht beobachtet, dagegen hat neuestens Stilling (51) nachgewiesen, dass die Hülle, in welcher die Art. hyaloidea eingeschlossen ist, nachdem diese längst geschlossen und verödet, noch im Auge des Erwachsenen als ein offener Canal besteht, welcher an der hinteren Fläche des Corpus vitreum mit einer trichterförmigen Mündung (Area Marteqiani) dem Opticus gegenüber beginnt und in gerader Richtung gegen die Linse führt 1).

Im vorderen Theil des Glaskörpers entwickeln sich in späterer Fötalzeit die Fasern der Zonula Zinnii. Von den neueren Beobachtern hat Iwanoff (46 p. 4075) angegeben, dass dieselbe erst zur Erscheinung komme, wenn die gefässhaltige Kapsel schwindet. Dem widerspricht jedoch Lieberkühn (48 p. 337), welcher die Zonulafasern schon in ihrer späteren Anordnung und Verlauf auffand, wäh-

<sup>1)</sup> S. dieses Handbuch. Bd. I. S. 465.

3S V. Manz.

rend die Gefässe der Linsenkapsel noch Blut führten: er konnte dieselben nach rückwärts bis gegen die *Ora serrata* verfolgen.

Was die Umhüllungshaut des Glaskörpers betrifft, so ist dieselbe wohl am wahrscheinlichsten als eine membranartige Verdichtung an seiner Oberfläche zu betrachten, während die Limitans interna der Retina durch die Verwachsung der Fussenden der Müller'schen Fasern zu Stande kommt. Selbst von Lieberkühn, welcher mit Henle und Iwanoff die Identität beider Membranen annimmt, wird die sogenannte Limitans hyaloidea eher als ein Appendix des Glaskörpers als der Retina angesehen; doch gibt er zu, dass aus der Entwicklungsgeschichte über die wahre Herkunft der fraglichen Membran keine sichere Entscheidung zu gewinnen sei 1) (18 p. 345).

§ 20. Entwicklung der äusseren Augenhülle (Cornea-Sclera). Ueber die Bildung der äusseren Umhüllungshaut des Auges — der Cornea-Sclera — besitzen wir aus früherer Zeit nur spärliche und wenig brauchbare Angaben. Die ersten Beobachter sahen darin eine nur wenig umgewandelte primäre Augenblase, deren Differenzirung in einen vorderen durchsichtigen und hinteren undurchsichtigen Abschnitt dann erst späteren Entwicklungsperioden zufallen sollte. Die Meinungen gingen übrigens darüber auseinander, ob die Hornhaut schon zu Anfang transparent sei oder es später erst werde; manche, wie v. Ammon, fanden die ursprünglich durchsichtige Hornhaut vorübergehend für einige Zeit dieser Eigenschaft verlustig. Aber auch nachdem man von jenem Irrthum, als ob die Wandung der primären Augenblase sich in der Faserhaut des Auges befestige, zurückgekommen war, meinte man doch die Bildung derselben in eine frühere Zeit versetzen zu müssen, als dies in der That der Fall ist; erst die neuesten Arbeiten von Babuchin, Kessler und Lieberkühn haben darüber genügende Aufklärung gebracht.

Die äussere Umhüllungshaut des Auges entsteht aus den sogenannten Kopfplatten, von welchen dasselbe rings umgeben ist; nach Abschnürung der Linse vom Hornblatt schieben sich die, beim Säugethier wenigstens, sicher mit eingestülpten Kopfplatten auch vor ihr zunächst in dünner Lage wieder zusammen, wie das in Fig. 8 Taf. I der Babuchin'schen Zeichnung wiedergegeben ist. Diese dünne, zwischen Hornblatt und Linse sich herüberziehende Schicht der Kopfplatten enthält in sich die Anlage der Cornea, mit ihren späteren Verstärkungen aber auch der Membrana pupillaris, Iris und vorderen Linsenkapsel. Dieselbe geht nach aussen einfach in die Kopfplatten über, und steht mit der die Linse von hinten umgreifenden, gefässtragenden Schicht, sowie mit den das äussere Blatt sowie den Augenblasenstiel einfassenden Theilen der Kopfplatten in Verbindung. Die histologischen Elemente der ganzen Anlage sind die verschieden geformten, kernhaltigen, nur sehr schwer zu definirenden Zellen, welche die

¹) Erst nach Absendung des Manuscripts bekam ich durch Nagel's Jahresbericht Kenntniss von einer Arbeit von Ricchiardi: Sopra il sistema vascolare sanguifero del feto umano e dei mammiferi (Arch. per la zoologia, l'anatomia e la fisiologia Ser. II. Vol. I. 4869. p. 493—216). Da ich die Resultate derselben im Texte nicht mehr berücksichtigen konnte, so soll hier nur erwähnt werden, dass Ricchiardi im fötalen Glaskörper mehrere (4—8) Venenstämmechen fand, welche die Art. hyaloidea umschlingen, und aus 20—30 kleineren Venen entstehen, die aus der Membr. capsulo-pupillaris sich ablösen; diese Venen bildeten also die Abflusswege für das Blut der Linsenkapsel zu der Zeit, wo noch keine Iris und Choroidea besteht.

ganze Kopfanlage zusammensetzen; diese Zellen liegen sehr dicht; Zwischensubstanz scheint wenig vorhanden zu sein, mit Ausnahme jener ersterwähnten vor der Linse vorbeistreichenden dünnen Schicht, welche von Kessler (24 p. 45) beim Hühnchen als structurlos, nur wenige Kerne bergend, angegeben wird. Auch Hensen (34 p. 420) fand die primordiale Cornea nur äusserst dünn, wie eine Basalmembran des Epithels, hinter derselben aber ein Gallertgewebe von der Structur des Glaskörpers, welches später in die Bildung der Cornea mit einbezogen wird. Beim Säugethier enthält jedoch, wie Lieberkühn (18 p. 318) hervorhebt, jene Schicht leicht nachweisbare ziemlich zahlreiche, wohlgebildete Zellkörper. In Bezug auf die weitere Entwicklung der Cornea stimmt dieser Forscher nicht ganz mit Kessler überein. Letzterer betrachtet die, wie er glaubt structurlose Lage als Grundlage jener Membran, an deren Rändern sich rundliche Zellen anhäusen und zunächst ihre hintere Fläche überziehen, und hier das hintere Epithel bilden. Sodann beginnt eine reichliche Zelleneinwanderung in jene structurlose Grundsubstanz, jedoch nur in deren mittlere Partie, so dass eine vordere und hintere Schicht davon frei bleibt, die später allerdings immer schmäler und zu den beiden Grenzmembranen werden. Die eingewanderten Zellen setzen sich bald fest und werden unter Aenderung ihrer anfänglich rundlichen Gestalt zu den fixen Hornhautkörperchen.

Von dieser Darstellung weicht nun Lieberkühn insofern ab, als nach seinen Beobachtungen beim Säugethier jene Grundsubstanz der Cornea ihre Zellen nicht erst durch Einwanderung erhält, sondern schon vorher besitzt; dagegen findet er ebenfalls eine stärkere Anhäufung derselben am Rande. Die innere Zellenlage — das hintere Epithel — fand Lieberkühn in Zusammenhang mit dem Glaskörper. Ob beide Grenzmembranen die gleiche Herkunft haben, scheint mir noch zweiselhaft: die vordere, welche sich niemals von der Cornea propria streng abscheidet, ist offenbar nur eine Grenzschicht derselben, für die hintere, die spätere Descemet'sche Haut, ist die Entstehung aus dem inneren Epithel wenigstens nicht ganz unwahrscheinlich.

In der neuangelegten Cornea treten jedenfalls sehr früh auch Gefässe auf, und zwar unterscheidet man ein äusseres Gefässlager, unmittelbar unter dem Epithel gelegen (präcorneales Gefässnetz Hyrtl (47)) und ein der hinteren Hornhautsläche angehöriges, welches aber wohl eher der hier sich abscheidenden Membrana pupillaris zuzurechnen ist.

Aus dem die Hornhautanlage überziehenden Hornblatt entsteht nur deren vorderes Epithel, und zwar, wie Kessler angibt, in zwei Schichten: einer oberflächlichen, aus platten Zellen bestehenden, und einer tiefen, der Malpighi'schen entsprechend aus mehr cylindrischen Elementen gebildeten: die mittlere Schicht als Einlage rundlicher Zellen soll erst später nachkommen. Ich habe bei einem Schaaffötus von 27 Mm. Länge im Hornhautepithel theils cylindrische, theils kolbige Zellen gefunden, deren äussere Enden eine etwas unebene Oberfläche bildeten; die Höhe des Epithels betrug 0,0142 Mm. Am Hornhautrand liegt unter demselben ein aus dichtgedrängten, kurzen Zellen gebildetes breites ringförmig verlaufendes Blutgefäss, welches ich auch beim menschlichen Fötus sah, und von dem Zweige auf die vordere Hornhautfläche abgingen, welche da ein Netz bildeten.

Die Hornhaut zeigt nach meiner Erfahrung schon ziemlich frühe einen geschichteten Bau, und zwar wie es scheint, in viel strengerer Durchführung als

später, wenigstens fand ich es bei einem in Alkohol conservirten Schaafsfötus leicht, dieselbe mechanisch in mehrere Blätter zu spalten, welche aus einer hellen. an manchen Stellen mehr, an andern weniger deutliche fibrilläre Streifung aufweisenden Intercellularsubstanz, sowie zahlreichen grossen, meist mit ovoiden Kernen versehenen Zellen bestanden. Diese Kerne enthielten mehrere Kernkörperchen, die Zellen hatten meistens mehrere Fortsätze, die zum Theil einfach blieben, zum Theil sich aber wieder verästelten. Auf senkrechten Schnitten zeigt die Cornea ebenfalls eine ihrer Oberfläche parallele Zeichnung', in welcher Richtung auch die Ausläufer ihrer Zellen verlaufen: dies gilt mehr noch für die tieferen Lagen, während in den oberen auch vertical gestellte Fortsätze vorkommen; auch fortsatzlose, mehr polygonale Zellen, sowie kleinere rundliche habe ich in den verschiedenen Präparaten wahrgenommen.

Die ganze Dicke der Cornea betrug in der Mitte 0,08, am Rande 0,4 Mm. In noch früheren Entwicklungsstadien scheint der lamellöse Bau der Cornea propria noch wenig ausgesprochen: Kessler konnte ihn mit den stärksten Systemen beim Hühnchen nicht auffinden, doch meint er, bei ein wenig geschrumpften Objecten wenigstens Andeutungen davon gesehen zu haben, und ist nach seinen Beobachtungen am Triton um so eher geneigt, eine solche anzunehmen. Es besteht hierin offenbar eine gewisse Uebereinstimmung in der ganzen äussern Umhüllungshaut des Auges, denn auch in der Sclerotica ist eine gewisse Schichtung ja allseitig zugegeben, und hat in dieser Beziehung v. Ammon (43 p. 39) die bestimmte Mittheilung gemacht, dass die Verdickung der anfangs sehr dunnen Sklera durch spätere Auflagerung auf ihre äussere Fläche erfolge, und zwar zuerst in der Gegend des Aequators als ein ziemlich breiter Gürtel, von welchem aus das Wachsthum nach vorn und hinten vor sich gehe.

Ueber die weiteren histologischen Details der Skleraentwicklung geben die neueren Arbeiten über die Structur des geformten Bindegewebes Aufschluss. Zwei Puncte sind aber hier zu besprechen, nämlich der angebliche fötale Spalt der Sklera und die Descemet'sche Membran. Was den ersteren betrifft, so gehört er mit zu der Frage über die Choroidealspalte, und ist seine Existenz nach den darüber angegebenen Gesichtspuncten zu entscheiden. Am bestimmtesten tritt für die frühere Anwesenheit einer Skleralspalte v. Annon (43 p. 38) ein, der dieselbe zwar in etwas vorgerückter Entwicklungszeit geschlossen, an deren Stelle aber eine » ziemlich deutliche Raphe fand, die von der Insertion des Opticus nach vorn bis fast zur Cornea verläuft«; vor der Vereinigung der Spaltränder und bevor die Sklera mit der Sehnervenscheide sich verbinde, liege hinten und unten ein breiter klaffender Spalt. Die betreffenden Abbildungen lehren, dass wir es hier nicht sowohl mit dem Rest einer Trennung der Sklera, als vielmehr mit dem der Einstülpung des Opticus zu thun haben, welche derselbe durch den Eintritt der Arteria und Vena centr. retinae erleidet. Bei der noch wenig scharfen Absetzung zwischen hinterer Bulbuswand und Sehnervenscheide, sowie bei der wegen Kürze des Sehnervs jedenfalls seiner Insertion sehr naheliegenden Eintrittsstelle jener Gefässe muss die Spalte gerade dieser entsprechen und sich zugleich noch etwas in die Sklera hineinerstrecken. Für die früheren Zustände der Sklera, wo diese durch einen Hiatus mit der Gehirnzelle in Verbindung stehen soll, hat v. Ammon jedenfalls ganz heterogene Bildungen verwechselt. Wir werden später das längere Offenbleiben der Gefässeintrittsstelle an der Opticusinsertion, welches übrigens beim Neugeborenen nicht etwa regelmässig vorkommt, zur Erklärung pathologischer Befunde zu verwerthen haben.

Wie erwähnt, soll nach Kessler das hintere Hornhautepithel schon sehr frühe von den Kopfplatten aus geliefert werden, es ist also eigentlich als ein Endothel, ein Abkömmling bindegewebiger Elemente, anzusehen: als solches documentirt es sich auch durch sein Verhalten zum Ligamentum pectinatum iridis und zur Choroidea überhaupt. Ich will das letztere Verhältniss, welches sich später nach Entwicklung der Iris und des Corpus ciliare so sehr ändert, zuerst berühren. Bei Embryonen von Säugethieren und Menschen, in welchen die meisten Organe des Auges schon angelegt sind, so bei menschlichen aus dem zweiten bis dritten Monat gelingt es sehr leicht, beim Abziehen der Choroidea von der Sclerotica auch eine Membran von der hinteren Hornhautsläche abzuziehen, welche manchmal so gross ist, als diese selbst. Betrachten wir einen solchen Sector von der Fläche, so finden wir im Cornealtheil auf dessen Innenseite ein geschlossenes, aus rundlichen oder unregelmässig polygonalen Zellen bestehendes einschichtiges Epithel, dessen innerste Lage hier mit einem scharfen bogigen Rand ziemlich plötzlich aufhört. Unter demselben liegt eine homogene Glasmembran, welche ebenfalls am Rande plötzlich absetzt, während unter ihr verschieden gestaltete zellige Elemente sich vordrängen. Diese Zellen, welche durch Carmin intensiv gefärbt werden, bilden hier an der Grenze zwischen Cornea und pigmenttragender Choroidea einen ziemlich dicken Wulst, unter welchem auch Gefässanlagen zu sehen sind. Wir haben hier somit noch die später durch Einschiebung der Iris und Entwicklung des Corpus ciliare wesentlich modificirte, directe und einfache Verbindung einer hinteren Abtheilung der Gefässhaut, der späteren Choroidea, mit ihrer vorderen der Cornea angehörigen, welche aber doch schon gefässärmer geworden ist, da ein grosser Theil ihrer Gefässe, wie es scheint, in die Membrana pupillaris aufgenommen wird. Die Bildung des Ligamentum iridis pectinatum soll im folgenden & besprochen werden.

§ 21. Sclerotica und Cornea, Ligamentum iridis pectinatum. Ueber die Grösse, Dicke und Krümmung der embryonalen Hornhaut besitzen wir verschiedene Angaben, welche aber doch nicht so vollständig sind, dass wir die Veränderungen jener Eigenschaften Schritt für Schritt verfolgen könnten. Die Ausdehnung der Cornea ist im Anfange eine relativ zur Grösse des Bulbus viel beträchtlichere, so dass dieselbe zu gewissen Zeiten über ¼ der Bulbusoberfläche einnimmt, ein Verhältniss, welches sich später insbesondere durch Wachsthum des Glaskörpers schon für den dreimonatlichen Embryo auf ½ herabdrückt. Auch beim Neugeborenen hat die Hornhaut noch einen relativ grösseren Umfang als später:

Wenn wir die oben verzeichneten neueren Beobachtungen über die Bildung der Hornhaut berücksichtigen, so werden wir zugeben müssen, dass sie und die Sklera während der ganzen Entwicklung zwei verschiedene Gewebe sind, wenn sie auch manche wichtige Analogie aufweisen: wir werden somit nicht den Termin zu bestimmen haben, wann die anatomische Scheidung beider eintritt, welcher von früheren Autoren sehr verschieden characterisirt und auch in verschiedene Entwicklungsperioden verlegt worden ist. Von den Einen wird das Auftreten einer scharfen Kreislinie (v. Annon) kaum vor Ende des dritten Monats,

von Anderen eine Einfurchung als erstes Zeichen der Trennung angesehen, während wieder Andere eine solche erst mit der Transparenzänderung eintreten lassen. Es wird aber den Verhältnissen mehr entsprechen, der Cornea von der ersten Zeit ihrer Bildung an diese Eigenschaft zuzusprechen, welche der Sklera trotz ihrer geringeren Dicke niemals zukommt. Der Zusammenhang zwischen beiden ist auch in den ersten Monaten keineswegs ein so inniger, wie später, so dass man deshalb beide als eine Membran anzusehen gezwungen wäre; ich fand es wenigstens bei Embryonen aus dem dritten Monat ebenso leicht, beide als ein Continuum vom Bulbus abzulösen, als auch an der nun schon deutlich ausgesprochenen Grenze ziemlich leicht von einander zu trennen. Der Trennungsrand wird dabei allerdings von zahlreichen in meridionaler Richtung gelagerten Fasern überragt, als Zeichen der vorherbestandenen Verbindung. Jedenfalls beziehen sich die verschiedenen Angaben über mehrfache Aenderung der Transparenz auf verschieden conservirte Präparate. In der noch sehr dünnen Sclerotica eines Schaafsfötus fand ich parallel in Bündeln-angeordnete Bindegewebsfasern mit jenen meist anliegenden ovalen Kernen von 0,018 Mm. Länge, die sich kaum je von anderem Protoplasma umschlossen zeigten. Der Verlauf der Faserbundel war hauptsächlich ein meridionaler; in der Nähe der Hornhautgrenze trat dagegen statt eines solchen bei vielen ein schräger ein; der Reichthum und die beschriebenen ästigen Formen der Zellen in der Cornea werden in der Sklera vermisst. Während so die fibrillär bindegewebige Structur, die Anwesenheit von endothelartigen Elementen eine gewisse innere Verwandtschaft zwischen der vorderen und hinteren Abtheilung der äusseren Hülle des Auges begründen, so liegen doch in ebengenanntem Umstand, sowie in der Theilnahme des äusseren Blattes an der Bildung, in dem Auftreten der beiden Grenzmembranen histologische Differenzen. welche ihre Trennung wenigstens als eine sehr frühe erscheinen lassen.

Was die Krümmungsverhältnisse der embryonalen Cornea und Sklera anlangt, so scheinen dieselben in der ersten Zeit für den ganzen Bulbusumfang die gleichen zu sein, erst später, mit der Entwicklung des Corpus und Ligamentum cil. fällt jener eine stärkere Krümmung zu: diese ist sogar eine Zeitlang eine bedeutendere und gleicht sich später wieder mehr aus. So erhebt sich auch die Dicke derselben Membran sehr bald über die der Sklera, welch letztere, wie bekannt, auch beim Neugeborenen noch beträchtlich dünner ist, als in späteren Jahren. Diese Dünnheit gibt ihr wegen des unterliegenden Pigments eine bläuliche Farbe, welche von manchen fälschlich einer hinter der Cornea liegenden Iris zugeschrieben worden ist und zu der Annahme einer normalen Irisspalte Veranlassung gegeben hat. Eine besondere Abweichung von der allgemeinen Krummung der Sclerotica beschrieb v. Ammon (13 p. 16) als Protuberantia scleralis; sie ist ein ziemlich circumscripter Vorsprung, der ursprünglich nach unten lag, später aber, wie er glaubt, durch eine Lageveränderung (Drehung) des Bulbus nach hinten und aussen zu stehen kommt. v. Ammon lässt ihn an der Stelle der Vereinigung des Skleralhyatus entstehen. Die Annahme des Vorkommens einer solchen Protuberanz von anderen Seiten scheint wenigstens keine allgemeine zu sein und kann dieselbe sonach nicht als eine regelmässige Bildung gelten; ich selbst fand sie sehr deutlich entwickelt an einem menschlichen Embryo von ca. vier Monaten, in einer Entfernung von 2 Mm. vom äusseren Rand der Opticusinsertion. Die Sclerotica war hier sehr dünn, noch mehr durch-

scheinend als an den übrigen Stellen; eine Zuspitzung der Hervorragung, von der v. Ammon schreibt, war nicht vorhanden, der ganze laterale Bezirk der Bulbuskapsel erhielt dadurch eine viel grössere Ausbreitung, als das gewöhnlich am fötalen Auge der Fall ist. Gegen Ende der Schwangerschaft scheint die im dritten Monat zuerst beobachtete Protuberanz wieder zurückzugehen, denn im sechsten schon fand sie ihr Entdecker nur noch angedeutet. Ritter erwähnt dieser Eigenthümlichkeit nicht, obschon der von ihm untersuchte Bulbus eines zehnwöchentlichen Embryo, wie er angibt, schon von einer völlig geschlossenen Kapsel umgeben war; er fand die Sclerotica sehr dick, den grössten Theil der Cornea noch undurchsichtig, nur am vorderen Pol eine kleine durchsichtige Stelle. Dass das Epithel der vorderen Hornhautfläche ganz fehlte, beweist wohl nur die Schadhaftigkeit des betreffenden Präparats, nicht aber das Fehlen der Conjunctiva. Die Descemet'sche Membran fand er als feine Verdopplung des inneren Contours der Cornea schon angedeutet. Die Grundsubstanz der letzteren war völlig homogen, keine Spur von Lamellen vorhanden, nur einzelne rundliche Kerne vorhanden, welche gegen den Rand sich häuften. In der Sklera lagen spindelförmige, sich in Fibrillen spaltende Zellen: also bestanden doch schon, wie es scheint, sehr wesentliche histologische Differenzen zwischen Cornea und Sklera. die nicht gerade für deren Unität sprechen; auch muss man Kessler (21 p. 18) zustimmen, wenn er sagt, dass Ritter keineswegs den Anfang der Corneabildung vor sich gehabt habe.

Ueber die Entstehung des Ligamentum iridis pectinatum, dessen Structur gerade in den letzten Jahren der Gegenstand mehrerer Untersuchungen gewesen ist, gibt uns Kessler einige Nachricht. In der Ausbildung, wie dieses Organ beim Erwachsenen vorliegt, ist es jedenfalls als eine ziemlich späte Bildung zu betrachten, die auch mit der Geburt noch bei weitem nicht abgeschlossen ist.

Nach Kessler (24) bildet die erste Anlage desselben ein Haufen von Zellen, welche zwischen der zur Iris werdenden, inneren, und der den Giliarmuskel liefernden äusseren Schicht der Kopfplatten liegen bleiben, d. h. weder zu der einen, noch zu der anderen verwendet werden. Diese Zellengruppe liegt, wie seine Abbildung (Fig. 2 und 3) zeigt, in dem beim Hühnchen immer spitzer werdenden Winkel, welchen die eben hervorsprossende Iris und das hintere Hornhautepithel zusammen bilden. Die Zellen selbst unterscheiden sich anfänglich nicht von denen der Kopfplatten überhaupt, treiben aber bald breite und lange Fortsätze, welche sich untereinander verbinden und mehr und mehr schlanke Maschen bilden, in welchen nun die Kerne noch längere Zeit liegen bleiben. Beim menschlichen Embryo scheint sich jedoch diese Umwandlung viel später zu vollziehen, denn man findet noch bei fast ausgetragenen Früchten an den breiten Balken des Fasernetzes die celluläre Structur sehr deutlich ausgeprägt: unförmliche Protoplasmaklumpen mit Kern und meist breiten Ausläufern, welche sich aneinander legen und miteinander verschmelzen. Ueber das Ligament zieht sich die geschlossene Lage des hinteren Corneaepithels herüber.

§ 22. Entwicklung des Sehnerven. Während bis auf die neueste Zeit Niemand zweifelte, dass der fertig gebildete Sehnerv durch allmähliche histologische Differenzirung aus dem primordialen Augenblasenstiel sich entwickele, sind dagegen jetzt von mehreren Seiten gewichtige Bedenken erhoben

worden, welche die Annahme nahe legen, dass der letztere mehr nur als Leitband für das Heranrücken der wichtigsten Elemente des Opticus diene.

Für die früheren Zustände macht übrigens auch Schöler darauf aufmerksam, dass man noch nicht von einem Nervus opticus reden könne. Die erste Anlage desselben werde erst in etwas späterer Zeit sichtbar als ein weisslicher Streifen, welcher vom hinteren Theil des Auges beginnend gegen die (untere) Medianlinie des Gehirns auslaufe.

Es ist dieser Streifen wohl nichts anderes als die sehr frühe Bildung, welche His mit dem Namen Basilarleiste bezeichnet hat. Nicht der Sehnerv ist es also, der sich zur Retinablase entwickelt, wie man sich wohl früher ausgedrückt hat, sondern er ist die sich allmählich ausziehende und isolirende Verbindung zwischen Gehirn und Augenblase.

Eine besondere Schwierigkeit für das Verständniss des späteren Verhältnisses des Opticus zur Betina liegt in dem Umstand, dass der Augenblasenstiel nach geschehener Einstülpung der Augenblase, wie es scheint, nur mit dem äusseren Blatt derselben in directer Verbindung steht, und man hat sich viele Mühe gegeben, die spätere Communication mit dem inneren Blatte aufzufinden, welche zu einem bleibenden Zustand sich gestalte.

Lieberkühn (18 p. 350) hat nun dem gegenüber hervorgehoben, dass eine solche Verbindung eigentlich von Anfang an, beim Hühnchen wenigstens, vorhanden sei, an der Stelle nämlich, wo die Augenspalte sich bildet, was gerade hier um so deutlicher wird, da die Sehnervenfasern durch diese Spalte in das Auge eintreten (vgl. Fig. 4. S. 8). Die innere Verbindung an den anderen Stellen ist aber eigentlich doch als das Resultat einer histologischen Veränderung anzusehen, durch welche die Pigmentirung der Zellen des äusseren Blattes nur bis in die Nähe des Sehnerven sich erstreckt, während von hier dieselben Zellen in die nicht pigmentirten dieses sich fortsetzen: das Alles geschieht aber noch in einer Zeit, wo Nervenfasern darin noch nicht vorhanden sind. Andere Autoren hatten sich die Verbindung zwischen Opticus und Netzhaut auf andere Weise entstanden gedacht. Huschke hatte schon bemerkt, dass das Sehnervenrohr nicht cylindrisch bleibe, sondern dass seine untere Wand eingestülpt werde und derselbe so selbst die Gestalt einer Rinne bekomme. Diese Einstülpung zeigt sich als die Fortsetzung der bei Entwicklung des Glaskörpers nach Schöler sich vollziehenden, wodurch dann endlich das Auge die Gestalt einer Haube oder eines Schöpflöffels erhält, dessen Stiel übrigens ebenfalls gerinnt ist. Bei dieser Einstülpung rückt nun zunächst wenigstens die untere Wand des Opticus mit der des Auges herein und bleibt mit deren inneren Blatt in fortwährendem Zusammenhang. Wenn die Ränder der Augenspalte sich dann wieder vereinigen, so geschieht dies auch am Opticus, und es würde darin eine »secundäre « Höhle entstehen, wenn dieselbe nicht von vornherein von parablastischen Elementen ausgefüllt wäre. Diese letzteren sind die Träger eines Gefässes, welches, wie schon früher bemerkt, unter dem Auge verläuft, und von welchem sich ein Ast in die Rinne des Opticus hereinlegt und von den zusammenrückenden Wänden derselben endlich völlig umfasst wird und dann in den axialen Theil des Opticus zu liegen kommt. Dieser Einstülpungsvorgang findet übrigens, wie Lieberkühn hervorhebt, und wie schon in § 7 erwähnt ist, nur beim Säugethier, nicht aber beim Vogelauge statt, welchem eine Arteria nerv. opt. fehlt, womit dann auch die Veranlassung

dazu wegfällt. Aber auch beim Säuger trifft die Rinnenbildung den Sehnerven nicht in seiner ganzen Länge, sondern nur sein dem Auge zunächst liegendes Stück, in welchem schon in frühester Zeit eine Arterie liegt (Lieberkühn). In der entfernteren Strecke kann darum das Verschwinden des Hohlraums desselben nicht dadurch zu Stande kommen, dass, wie dort, die Wände bis zur Berührung sich aneinanderlegen, sondern nur durch eine Verdickung der Wandungen, analog der Verkleinerung der Höhlen der primären Hirnblasen. Für diese Annahme spricht auch die Thatsache, dass so frühe eine Verengerung und Verschliessung der cerebralen Mündung des Sehnervs zu Stande kommt, während vor derselben sein Lumen noch längere Zeit erhalten bleibt. Aber auch in dem eingestülpten Stück erfolgt die Ausfüllung des Lumens nach Lieberkühn nicht durch Verschmelzung der einander genäherten Wände, sondern ebenfalls durch Verdickung derselben. Das ursprüngliche Verhältniss verräth sich auch später noch dadurch, dass beim Neugeborenen die Opticusgefässstämme oft bei weitem nicht central liegen, sondern der Peripherie mehr weniger nahe, sowie durch ein hier tief in den Nerven eindringendes (Bindegewebs) Septum von besonderer Stärke. Dass die Gefässe überhaupt noch längere Zeit als eine fremde Einlage im Opticus bestehen bleiben, beweist die so sehr entwickelte Lymphscheide, welche sich bei dem Hemicephalenauge (53 p. 14) gezeigt hat, und welche, obschon in einem Monstrum gefunden, darum doch nicht als eine an sich anomale Bildung angesehen werden darf.

Als ein später, vielleicht verspäteter Rest der Opticuseinstülpung ist die Spalte zu betrachten, welche v. Amnon an einem Kindesauge beobachtet hat, und welche zum Theil der Sklera, zum Theil dem Opticus angehörte, wenn sie auch nur auf dessen Scheide sich beschränkte. Diese letztere ist eine der Sclerotica offenbar gleichwerthige Bildung und bildet sich aus den den Sehnerven umgebenden Kopfplatten, grenzt sich gegen denselben ganz ebenso ab, wie jene Haut gegen die Choroidea, welche letztere im Sehnerven fehlt oder etwa durch die innere Scheide repräsentirt wird, die bei manchen Thieren Pigment führt, während das intravaginale Bindegewebe sehr gut der Suprachoroidea entspricht. Da höchst wahrscheinlich Opticusscheide und Sklera zu gleicher Zeit sich herausbilden, so ist damit und mit dem von Anfang bestehenden Zusammenhang des Nervs mit der secundären Augenblase auch der der Opticusscheide mit jener gegeben und die Bestimmung einer gewissen Zeit für die Vereinigung, wie sie v. Ammon festzustellen sich bemüht hat, fällt damit weg.

Es entsteht nun die Frage, wie entsteht aus jener ersten Anlage des Sehnerven die spätere Structur desselben? Die früheren Arbeiten enthalten darüber keine näheren Nachrichten, erst His hat darüber ein bestimmtes Urtheil abgegeben, welches von der Thatsache ausgehend, dass der Sehnerv keine Ganglienzellen enthalte, auch die Entstehung der Nervenfasern nicht in ihn verlegt, sondern diese vom Gehirn aus in denselben hereinwachsen lässt (44 p. 434). »Wir dürfen «, sagt jener Forscher, »den Augenblasenstiel nur als Leitgebilde betrachten, das den Sehnervenfasern den Weg weist. Die Zellenverbindung, welche der Stiel der Augenblase zwischen Gehirn und Retinaanlage anfangs herstellt, muss sich später lösen, indem die Zellen einem der beiden Theile, nämlich dem Gehirn, zufallen «. His stützt diese Ansicht auf die von den meisten neueren Histologen vertheidigte Annahme, dass die Nervenfasern nicht aus der

unmittelbaren Metamorphose kernhaltiger Zellkörper entstehen, sondern nur aus den Ausläufern von Zellen sich bilden. Wie bekannt, hat diese Annahme durch die neuesten Arbeiten von Ranvier (54) einen gewiss wohl zu beachtenden Widerspruch erfahren und darf daher jetzt nicht mehr ohne weiteres als Argument anderen Folgerungen zu Grunde gelegt werden.

Für die autochthone Entwicklung der Nervenfasern liegt nun allerdings die primitive Structur des Augenblasenstiels, soweit uns dieselbe bekannt ist, nicht günstig. Die radiäre Stellung der zelligen Elemente des Sehnervenrohrs deutet viel eher auf die Entwicklung des Bindegewebsgerüstes, sofern, was allerdings nicht ausgemacht ist, alle Zellen jene erwähnte Stellung einnehmen. Jedenfalls verliert sich die radiäre Streifung später mehr und mehr und tritt statt derselben, nach Lieberkühn, zuerst an der Oberfläche des Nerv eine longitudinale Strichelung ein, als Ausdruck von feinen auf Querschnitten punctförmig erscheinenden Fasern. Diese nimmt nun mehr und mehr überhand, es zeigen sich beim Zerzupfen eine leicht streifige Grundsubstanz und Kerne von homogenem Protoplasma umgeben.

Meine eigenen Untersuchungen, welche ich an Säugethierembryonen verschiedenen Alters anzustellen Gelegenheit hatte, legen mir allerdings eine der eben erwähnten Lieberkühn'schen entsprechende Auffassung sehr nahe. Sehr auffallend erscheint vor Allem der grosse Kernreichthum des Sehnerven. Diese Kerne sind theils von einem feinkörnigen Protoplasma umgeben, erscheinen somit als wirkliche Zellenkerne, theils als sogenannte freie Kerne, deren isolirte Stellung aber hier wegen der schwierigen Präparation sehr zweifelhaft ist. Die Zellen haben meist eine ovoide Form und opponirte Fortsätze, welche dem Nerven parallel laufen und auf sehr lange Strecken zu verfolgen sind. Dieselben besitzen einen Durchmesser von 0,0006 bis 0,002 Mm., keine eigentlichen Varicositäten, zeigen aber doch einen raschen Wechsel ihrer Dicke während ihres Verlaufs.

Manchinal glaubte ich zwei hintereinanderliegende Zellen durch solche lange Fortsätze verbunden zu sehen. Die zugehörigen Zellen selbst besitzen eine Breite von 0,009 Mm. und eine Länge von 0,014 bis 0,016 Mm. und sind eingebettet in ein zartes flockiges Gewebe, in welchem sehr feine Fäserchen da und dort wahrzunehmen sind. Sind diese Zellen Nervenzellen resp. Bildungszellen von Nervenfasern, ihre langen Fortsätze als solche anzusehen? Wenn ich auch keine bestimmte Entscheidung zu geben vermag, so bin ich doch, insbesondere nachdem ich an Präparaten von fertigen dunkelrandigen Nervenfasern mich von der Richtigkeit der Ranvier'schen Darstellung ihrer Structur überzeugt habe, sehr geneigt, die Frage zu bejahen. In früheren Entwicklungsstadien ist offenbar die , Markscheide der Nervenfasern des Opticus, die ja auch später nie mächtig wird, so dünn, dass ihre Existenz an in Müller'scher Flüssigkeit conservirten Präparaten nicht mit Sicherheit nachzuweisen ist und kann darum kein Criterium abgeben, wie das bei anderen markhaltigen Fasern der Fall ist; ich will auch den eigenthumlichen Glanz, den mir jene Zellenfortsätze manchmal zeigten, nicht dafür geltend machen, dagegen verrieth sich die Anwesenheit einer sehr dünnen Markscheide an manchen Fasern dadurch, dass sie von Stelle zu Stelle unterbrochen war, so dass hier die Faser nicht nur feiner sondern auch zarter aussah.

Gibt man nun auch die autochthone Genese der Sehnervenfasern zu, so ist damit die Frage nach ihrer Verbindung einerseits mit der Retina, andererseits mit dem Gehirn noch nicht entschieden. Gerade diese Verbindung aber mit den Ganglienzellen der Centralorgane einerseits, mit denen an der Peripherie gelegenen der Retina andererseits mag für die weitere Ausbildung und vor Allem Function derselben immerhin von entscheidender Bedeutung sein, für welche bis jetzt ein bestimmter histogenetischer Ausdruck nicht gefunden ist, da nun auch die centrifugale und zwar von den Centralorganen ausgehende Anlage des Nervenmarks, für die peripherischen Nerven wenigstens, zweifelhaft geworden ist.

§ 23. Embryologische Bedeutung der Macula lutea. Es ist hier der Ort, über die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung der Macula lutea und des Foramen centrale zu sprechen. Ich kann dabei deren Structur als durch die neueren histologischen Arbeiten genügend aufgehellt voraussetzen, wenn auch manche Details, wie z. B. das Verhältniss der Opticusfasern zu den Nervenzellen u. A. wohl noch weiteres Studium erwarten. In den früheren Beschreibungen dieser merkwürdigen Retinagegend, welcher die Physiologie die höchste Dignität zuweist, finden sich als besondere Eigenschaften aufgeführt: die gelbe Farbe, die centrale Vertiefung, von Einigen als ein wirkliches Loch angesehen, und eine vom äusseren (lateralen) Rand der Opticuspapille herkommende Doppelfalte (Plica centralis s. transversa). Während spätere Untersuchungen das normale Vorkommen der beiden ersten Bildungen aufrecht erhalten haben, ist bezüglich der letzten die zuerst von Brücke [53] erhobene Einsprache, wonach die Falte eine postmortale Veränderung sei, ziemlich allgemein angenommen worden. Auffallend musste es immerhin bleiben, dass diese Leichenerscheinung so sehr häufig, fast regelmässig sich einstellt, dass, während die Retina in ihren übrigen Theilen noch ganz glatt geblieben ist, immer gerade an dieser nämlichen Stelle, iene Falte gefunden wird: ein Grund dafür ist bis jetzt nicht angegeben worden. Gerade diese Falte aber und die von ihr eingefasste Grube haben, wie leicht begreiflich, frühe schon, als man mit der fötalen Netzhautspalte bekannt wurde, die Vermuthung erweckt, dass man es hier mit einer Bildung zu thun habe, die mit jener in genetischem Zusammenhang stehe, von ihr herrühre. Dieser Auffassung der Fovea centralis als eines Restes der fötalen Augenspalte, wie sie von v. Baer, Stark (56), Huschke u. A. ausgesprochen wurde, ist immer wieder die Entgegnung widerfahren, dass deren Lage dieser Spalte nicht entspreche. Letztere verläuft nach ziemlich übereinstimmender Angabe im unteren inneren Theil des Auges, wofür auch gewisse pathologische Erscheinungen sprechen; die Macula aber liegt nach aussen vom Opticuseintritt, also jener so ziemlich genau diametral gegenüber. Als ein weiterer Einwand wurde von einigen neueren Forschern hervorgehoben, dass die Macula lutea beim reifen neugeborenen Kinde noch nicht vorhanden sei, sondern erst später sich zeige. Sofern sich diese Behauptung auf die gelbe Färbung der Stelle bezieht, kann sie als regelmässiger Befund angesehen werden, wenn auch einige Beobachter derselben schon für frühere Entwicklungsstadien erwähnen, so Leveille für einen Fötus von acht, Berres für einen von vier Monaten. Ob aber, abgesehen von der gelben Farbe, auch die anderen Structurverhältnisse hier Besonderheiten zeigten, ob die späteren so intensiven histologischen Differenzen zur Zeit der Geburt diese Stelle gegen die andere Retina schon auszeichnen, darüber fehlt es noch an genaueren

Nachrichten, wie überhaupt die Entwicklungsgeschichte der Macula auch in den neuesten Arbeiten noch keine genügende Berücksichtigung erfahren hat. Gegen eine so späte Bildung der Fovea centralis möchte doch schon die Erfahrung sprechen, dass dieselbe gerade bei Kindern eine ophthalmoscopisch so ausgezeichnete Stelle bildet. Hensen (34 p. 350) gibt allerdings speciell für jene an, dass die Augenspalte beim Menschen vollständig geschlossen sei, ehe die Fovea entstehe, genauere histologische Angaben finden sich aber auch hier nicht. Für die Annahme einer nachträglichen Entstehung der Netzhautgrube fehlt aber auch, wie mir scheint, jede Erklärung: wir können uns nicht vorstellen, auf welche Weise in der histologisch schon ausgebildeten Retina eine nachträgliche so beträchtliche Verdünnung sollte zu Stande kommen; als ein zurückbleibendes Wachsthum können wir dieselbe nicht auffassen, da die embryonale Retina ja eine relativ bedeutendere Dicke hat, als die des erwachsenen Thieres, und auch für ein solches Zurückbleiben des Wachsthums würde uns jeder Grund fehlen. Wir werden dabei doch immer wieder dahin gedrängt werden, die Anlage für Entwicklung der Fovea in eine Periode zu verlegen, wo die Structur der Retina noch eine unfertige ist, wo insbesondere die Ausbildung der Opticusfaserschicht noch nicht abgeschlossen ist. Nun haben wir aber diese letztere schon als eine sehr frühe entwickelte Schicht der Retina kennen gelernt und können uns das eigenthümliche Verhalten der Opticusfasern gerade an der Macula wohl auch nur in einer sehr frühen Entwicklungszeit zu Stande gekommen denken. Wie WALLACE zuerst angab, und wie die meisten folgenden Untersuchungen bestätigten, umgehen die meisten Nervenfasern jene Stelle, wenn vielleicht auch an deren Rande einige endigen sollten, was noch zweifelhaft ist. Woher nun dieser auffallende Verlauf? Gerade hier, wo die percipirenden Elemente am dichtesten stehen, werden dieselben von den zugehörigen Fasern nur auf Umwegen erreicht, wofür auch die eigenthümlich schräge Lage der Zapfenfasern spricht. Eine Ursache liesse sich vielleicht darin finden, dass die mächtige Entwicklung der Ganglienzellen die Nervenfasern — darunter seien hier immer nur die Opticusfasern verstanden — gewissermaassen auseinander getrieben habe. Dagegen spräche aber einmal der Umstand, das jene Schicht gerade in der Tiefe der Fovea weniger dick ist, als in den peripherischen Bezirken der Macula, wo nach H. MÜLLER die Nervenzellen in acht Reihen übereinander liegen.

Aehnlich wie mit den Nervenfasern verhält es sich auch mit den Blutgefässen, auch diese ziehen, die grösseren Aeste wenigstens, wie bekannt, in ziemlich grossen Bogen um die Macula herum, während nur ihre feineren Zweige gegen diese herantreten, ohne aber die Fovea selbst zu erreichen. In seltenen Fällen aber, lehrt uns der Augenspiegel, zieht eine Arterie direct von der Papille gegen den hinteren Pol als ein feines sich nicht weiter theilendes Zweigchen.

Alle diese aufgezählten Eigenthümlichkeiten des gelben Flecks würden sich, so scheint es, doch am einfachsten und ungezwungensten erklären, wenn wir annähmen, dass in einer gewissen früheren Entwicklungsperiode des Auges an deren Stelle eine Zeit lang eine Lücke bestände, welche sich erst später, und zwar auch da nicht ganz, ausfülle. Da die Netzhaut bis zu einem gewissen Grade sich ganz unabhängig vom Sehnerven entwickelt, so würden wir es wohl verstehen, dass die zur Zeit des Bestehens jener Lücke über die Netzhaut hinwachsenden Nervenfasern dieselbe umgehen müssten und ein späteres Entgegen-

streben der zusammenhängenden Theile eine schräge Richtung der verbindenden faserigen Elemente veranlassen würde. Derselbe Umstand würde auch den Gefässverlauf in demselben Sinne beeinflussen; ja für die ganze hintere Polgegend dürfte der längere Bestand einer solchen Lücke zur Folge haben, dass hier der verspätete Schluss eines Defects in der primären Anlage des Auges auch eine verspätete und darum längere Zeit hindurch weniger vollständige Entwicklung der äusseren Hüllen nach sich zöge, wie sie uns in der starken Verdünnung der Sclerotica in jener Gegend, die sich manchmal als wirkliche Protuberanz zeigt, entgegentritt.

Da wir nun keinerlei Recht haben, eine ganz isolirte Lücke in der Retinaanlage anzunehmen, da uns die Entwicklungsgeschichte dafür keinen Anhaltspunct gibt, so werden wir immer wieder veranlasst sein, dieselbe mit der fötalen Augenspalte in Beziehung zu bringen. Dem scheint aber, wie das auch neuerdings von Hensen Krause gegenüber, früher schon von Schöler geltend gemacht wurde, die Lage des gelben Flecks nach aussen vom Opticuseintritt entgegen zu stehen. Diese Schwierigkeit wird jedoch sofort beseitigt, wenn man annimmt, dass die Fovea centralis am oberen Ende der Netzhautspalte liegt oder vielmehr den Rest dieses oberen Endes darstellt; es würde das natürlich die weitere Annahme in sich schliessen, dass beim Menschen und einigen Thieren wenigstens, wenn auch anfangs der Augenblasenstiel, doch nicht der spätere Opticus die Netzhautspalte nach oben abschliesst. Lassen wir jene Annahme zu, dass die letztere noch eine Strecke weit über jenen hinaus reicht, und zwar hier länger offen bleibt, als der untere längere Theil der Spalte, so wird das Zustandekommen der Fovea und ihrer wesentlichen Structurverhältnisse leicht verständlich werden. Wie wir gesehen haben, müssen die Opticusfasern allmählich über die ganze Retina hinwachsen; da wo diese unterbrochen ist, fehlen sie, wie uns die allerdings noch sehr sparsamen anatomischen, noch mehr aber die viel häufigeren ophthalmoscopischen Befunde für abnorme Verhältnisse lehren. Steht also normal der über dem Opticuseintritt gelegene kurze Theil der Spalte noch offen, so werden die Nervenfasern nicht über ihn hingehen, sondern später nach dessen Schliessung durch die weitere Entwicklung der Retina an seiner Seite liegen müssen, um von hier aus die Verbindungen mit ihren nervösen Apparaten zu suchen.

Um diese Hypothese zu beweisen, wäre es allerdings nöthig, die Anwesenheit jener Spalte, über dem Opticus, resp. nach aussen von dessen Eintritt, zu einer Zeit nachzuweisen, wo der untere, grössere Theil derselben schon geschlossen ist. Es steht mir bis jetzt nur ein Befund zu Gebote, der darauf Bezug hat. An einem menschlichen Embryo aus dem dritten Monat, an welchem ich-eine sehr entwickelte Skleralprotuberanz fand, zeigte sich die Retina an der tiefsten Stelle derselben mit der Choroidea fester verbunden als sonst wo, und da ich dieses Stück Retina mit der hinteren Fläche nach oben unter das Mikroscop legte, so zeigte sich eine nach aussen vom Opticuseintritt liegende querverlaufende Spalte, welche sich von den verschiedenen künstlichen Brüchen der Netzhaut sehr deutlich unterschied. Obschon das Pigmentepithel an dieser Stelle fehlte, so kann ich das nicht als normalen Befund ansprechen, da dasselbe in anderen Gegenden auch der Fall war. Deutlich war zu bemerken, dass die Spalte nicht die ganze Dicke der Retina durchsetzte, sondern mehr nur ihren mittleren oder inneren

Lagen angehörte. Leider war der Zustand des Weingeistpräparats nicht der Art, dass ich hätte Durchschnitte anfertigen oder die Structur der Netzhaut genauer studiren können; ich gebe meinen Befund einstweilen in dieser unvollständigen Beschreibung, weil er mir doch der Frage über die Entwicklung der Fovea centralis gegenüber, von einiger Bedeutung scheint.

Indem ich für weitere Belege auf das folgende Capitel der Missbildungen verweise, möchte ich zur Unterstützung der oben ausgesprochenen Annahme noch darauf aufmerksam machen, dass für den gefundenen innigeren Zusammenhang zwischen Retina und Choroidea keine besonderen Verbindungen aufzufinden waren, dass aber ein festerer Zusammenhang an dieser Stelle auch zwischen Choroidea und Sclerotica bestand, der wohl durch durchtretende Gefässe. die sich auf der äusseren Choroideafläche abgerissen fanden, vermittelt war. Auch die Dünnheit und Dehnung der Sclerotica am hinteren Pol des Auges, die gewisse Embryonalzustände zeigen, die aber auch, worauf einige Befunde bei Coloboma oculi hindeuten, bei abnorm verspätetem Verschluss der fötalen Augenspalte vorkommen, mögen für den Bestand einer Lücke in jener Gegend sprechen. Dass der Verschluss jener Spalte verschiedene Unterbrechungen erfahren kann, hat Lieberkühn für das Vogelauge erwiesen, bei welchem dieselbe durch den in ihrem hinteren Theil sich durchdrängenden Pecten in drei über- oder hintereinander liegende Abtheilungen gebracht wird, von welchen die dem Ciliarkörper zunächst liegende sich frühe völlig schliesst, während eine anstossende noch längere Zeit als pigmentloser Streifen sich bemerkbar macht und die oberste dem Sehnerven zunächst liegende durch den sich entwickelnden Kamm ausgefüllt wird.

§ 24. Chiasmanery. opt. Ueber die Entwicklung der dem Gehirn näher liegenden Stücke des Sehnerven — Chiasma und Tractus opt. — besitzen wir zur Zeit nur ziemlich dürftige Nachrichten, durch welche jedoch ihr genetisches Verhältniss zu den Centralorganen im Wesentlichen festgestellt Als Hauptresultat der wenigen darauf bezüglichen Forschungen hat sich ergeben, dass die Nervi opt. allein die ursprüngliche Verbindung zwischen Auge und Gehirn herstellen, das Chiasma und die Tractus aber erst viel spätere Bildungen sind. Da wir nun nicht annehmen können, dass der Sehnerv früher mit anderen Hirntheilen in Verbindung steht, als später, so müssen wir einerseits eine beträchtliche Lageveränderung der letzteren, andererseits die Herstellung noch anderer Communicationen zugeben. Ursprünglich »mündet«, wie schon früher erwähnt, der noch offene Sehnervencanal in die Höhle des Zwischenhirns, später aber wird diese Einmündungsstelle mehr nach rückwärts geschoben und fällt nun dem Mittelhirn zu und macht so den grössten Theil des Bodens der dritten Hirnhöhle aus. Wie wir gesehen haben, schliessen sich die noch lange sichtbaren Mündungen allmählich, indem sie sich dabei einander etwas nähern und so fast zu einer gemeinschaftlichen werden. Ein vollständiges Verschmelzen der beiden hohlen Stiele findet übrigens beim Hühnchen schon in früherer Zeit statt, was Huschke mit veranlasste, die primordiale doppelte Anlage der Sehorgane zu bestreiten. Aber auch nach der Darstellung von His ist die Vereinigungsstelle der Sehnerven schon sehr frühe bezeichnet — es ist das nämlich die Stelle, wo die beiden von ihm Basilarleisten genannten niedrigen Falten an der Basis des Gehirns sich begegnen und hier mit der der Anheftungsstelledes Darms entsprechenden axialen Auftreibung — dem späteren »Trichter« — zusammentreffen (14 p. 132).

Die Erklärung, welche v. Baer (4 p. 449) über das Zustandekommen des Chiasma gibt, passt ganz besonders gut für die Semidecussation der Sehnerven in demselben, so wie sie jetzt ziemlich allgemein angenommen wird (1). Die Anlage des Chiasma ist nach ihm gegeben mit einer Ausbuchtung, resp. einem Hervorziehen der untern Wandung des dritten Ventrikels, wie sie durch die Verlängerung der Sehnerven zu Stande kommt. Jeder Sehnerv übt dabei eine Art von Zug an dem seinem Ursprung zugehörigen Theil des Hirnhöhlenbodens, wobei nothwendig die medialen Zuglinien einander kreuzen müssen, während das bei den lateralen nicht der Fall ist; diese Zuglinien finden sich dann in der später auftretenden Faserung ausgeprägt.

Diese Auffassung des Chiasma als eines Theils des Bodens vom dritten Ventrikel ist noch von mehreren Embryologen getheilt worden, ohne dass aber über die Faserbildung in demselben genauere Untersuchungen angestellt wurden. Sehr belehrend ist in dieser Beziehung die Abbildung Fig. 30 Taf. III in Reichert's (57) Werk über den Bau des Gehirns, welche einen Frontalschnitt durch den dritten Ventrikel darstellt, als dessen Boden eben das Chiasma nn. opt. erscheint, in welchem die von den Sehhügel herabkommenden die Gehirnschenkel umgreifenden Tractus sich in ihren medialen Fasern kreuzen, während die lateralen geradezu in die homologen Sehnerven übergehen.

Aus der Zeit der Entwicklung gibt uns Lieberkühn dafür eine sehr interessante Abbildung. Dieselbe (Taf. III Fig. 46) stellt einen senkrechten Durchschnitt durch die dritte Hirnhöhle vom fünftägigen Hühnchen dar, in welchem das Chiasma getroffen ist. Die Sehnervenfasern bilden einen äusseren Beleg des Mittelhirns und kommen an dessen unterer Fläche zur Kreuzung; die Optici selbst besitzen noch ihre Höblung.

Beim menschlichen Embryo erhebt sich die Kreuzungsstelle ziemlich spät vom Boden des Gehirns als isolirte Prominenz, ebenso sind auch die Tractus opt. erst spät bemerkbar. Schmidt (58 p. 51) vermisste noch beide bei siebenwöchentlichen Früchten, erst einige Wochen später waren sie sichtbar: die letzteren aber mit dem Gehirn noch so innig verwachsen, dass bei deren Abreissung ein dünnes Blatt von der Oberfläche des Sehhügels sich mit ablöste.

§ 25. Entwickelung der Schutz- und Nebenorgane des Auges. Wie wir in früheren Paragraphen gesehen haben, geschieht die Trennung der Augenblasen von den Hirnblasen nicht nur dadurch, dass jene durch ihr eigenes Wachsthum und ihre Rundung sich von den letzteren abheben, sondern zugleich, oder nach His' Auffassung recht eigentlich dadurch, dass der über die obere Fläche des Medullarrohrs hingespannte Zwischenstrang mit seinen beiden seitlichen Rändern zwischen den Augen- und Hirnblasen einschneidet und sich dabei keilförmig zwischen beide eindrängt. So ist denn das Auge schon in frühester Zeit von den Kopfplatten umgeben, und liegt nicht, wie es nach manchen Zeichnungen scheinen möchte, grösstentheils nackt zu beiden Seiten des Kopfes. Auch in der gegen-

<sup>1)</sup> Siehe dagegen die neuesten Angaben von Mandelstamm und Michel (v. Graefe's Archiv XIX. Bd. 2. Abth.).

seitigen Lage der Augen treten in den ersten Entwicklungszeiten mehrfache Aenderungen ein, welche vorzugsweise von der Entwicklung der Gehirnblasen abhängen, insbesondere rücken die zuerst dem Zwischenhirn anliegenden Augenblasen bei der ganz enormen Vergrösserung der vorderen zu den Hemisphären des Grosshirns werdenden Markblasen mehr nach unten und kommen sich dabei verhältnissmässig näher. Die sagittale Axe derselben bildet mit der Längsaxe des Embryo um diese Zeit ohngefähr einen rechten Winkel, welcher erst später nach vorne enger wird, um dann noch später, bei kräftiger Entwicklung des mittleren Stirnlappens, wieder grösser zu werden. Die Augen liegen sich bei einem ein- bis zweimonatlichen Embryo näher, nicht nur absolut, sondern auch relativ näher, als in den späteren Monaten, nachdem die Nase angelegt ist, welche sich mit der unter ihr liegenden Siebbeinanlage zwischen jenen entwickelt. Dass bei diesen Lageveränderungen auch Drehungen des Auges um seine sagittale Axe vorkommen, ist wohl sehr wahrscheinlich, und es deuten darauf manche spätere anatomische Verhältnisse, wie z. B. der Muskeln hin, doch ist Genaueres darüber nicht bekannt. Eine solche Drehung ist jedoch durch die Lage der fötalen Augenspalte bestimmter angegeben. Dieselbe liegt in der ersten Zeit etwas nach unten und aussen, oder gerade nach unten, wenn wir uns den Kopf des Embryo in der späteren aufgerichteten Haltung vorstellen, später jedoch bekanntlich nach innen und unten. Auf eine solche Drehung ist schon früher aufmerksam gemacht worden, sie wird aber insbesondere durch die gewöhnliche Lage des Coloboma oculi ausser allen Zweifel gesetzt und sie hat uns auch zum Verständniss der Entstehung des gelben Flecks verholfen.

Die secundäre Augenblase ist nach der Linseneinstülpung völlig in die Kopfplatten versenkt, bildet aber mit diesen zu jeder Zeit eine halbkuglige Hervorragung in der Nähe des Vorderhirns (Augenhügel (Kollmann) (12 p. 272)). Diese Erhabenheit, zu welcher die Kapsel des letzteren, wie auch der spätere Oberkieferfortsatz beitragen, bildet zugleich die Gesammtanlage für die Schutz und Hülfsorgane des Auges. Der Augenhügel ist durch eine tiefe Furche vom äusseren Nasenfortsatz und eine weniger tiefe vom Oberkieferfortsatz getrennt, von welchen erstere wegen ihrer Beziehungen zum späteren Thränennasencanal » Thränenfurche« genannt worden ist. His (14 p. 138) fasst letztere als die untere Abtheilung der schon sehr frühe vorhandenen Augennasenrinne auf, während deren obere zu einer Grube sich erweiternde nach ihm zur Linse wird. Die Thränenfurche stellt somit zu einer Zeit, wo die Mundhöhle noch nicht von der Nasenhöhle getrennt ist, eine Communication mit jener dar. Es bedarf dann nur jener Scheidung der Mundhöhle von der Nase, welche nach Kollmann ohngefähr um die neunte Woche erfolgt, und der weiteren Annäherung der Ränder jener schmalen Rinne, um dieselbe zu einem kurzen Canale zu schliessen, welcher aus der vor dem Auge gelegenen Gegend in die Nasenhöhle führt, wie das bei dem späteren Thränennasencanal der Fall ist.

§ 26. Bildung der Augenlider. Eines der frühesten Ereignisse in der Umgebung der Augen ist nun die Entwicklung der Augenlider. Um dieselbe richtig zu verstehen, müssen wir uns erinnern, dass der grösste Theil der über die secundäre Augenblase hinstreichenden Kopfplatten zu der äusseren Umhüllung derselben, insbesondere der Cornea verwendet worden ist, über welche als Ab-

kömmling des ursprünglichen Hornblattes das Epithel herüberzieht. Freilich ist es ungewiss, ob nicht ein Theil jener Decke bei der Corneabildung verschont und als ein dünner Ueberzug derselben erhalten bleibt, der später als eine Conjunctiva corneae aufgefasst werden könnte. Sicher ist, dass zu der Zeit, wo die Lidbildung schon begonnen hat, ein solches Häutchen vom Lidrand aus über die ganze Fläche der Hornhaut sich ablösen lässt, welches, wie ich fand, nicht allein aus Epithel besteht.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Erhebung der sich entwickelnden Lider unmittelbar am Hornhautrand, am oberen und unteren wenigstens, beginnt, also in der Cutispartie, welche unmittelbar an den Hornhautrand anstösst. Daraus lässt sich zu einer Zeit¹, wo ein Orbitalrand, von welchem aus man sich sonst gern das Hervorwachsen einer Hautduplicatur denkt, noch nicht besteht, leicht der Grund für die Entstehung einer solchen erkennen. Es scheint mir, als ob gerade hier die von His für andere Entwicklungsvorgänge so plausibel gemachte Anschauung einer Faltung durch nach gewissen Richtungen beschränktes Wachsthum ganz besonders nahe läge. Die Fixation der Körperdecke an der Hornhaut muss bei weiterem Wachsthum derselben zu einer Faltung führen, welche übrigens anfangs mehr nach rückwärts als nach vorwärts sich erstreckt und darum nie zu einer völligen Lösung des Faltenrands von der Bulbusoberfläche führt. Eine »Conjunctiva « ist deshall) immer vorhanden, wenn auch anfangs und einige Zeit hindurch nur als eine kurze epitheliale Brucke zwischen Lidund Cornealrand, welche erst später mit dem Vorwachsen des Lids verlängert und nothwendigerweise nach rückwärts eingestülpt wird. Es ist also nicht richtig, wenn von einer nachträglichen Verwachsung der Conjunctiva mit der inneren Lidfläche gesprochen wird, wie das z. B. v. Annon gethan hat, dem wir übrigens die ausführlichsten Nachweise über die Lidbildung verdanken. Nach seinen zahlreichen Beobachtungen 1) bildet sich die untere Lidfalte etwas früher als die obere, welche übrigens bald nachfolgt. Doch finde ich eine solche Abtheilung, wie sie dem späteren definitiven Zustande entspricht, in den früheren nicht schon so deutlich ausgesprochen, sondern sehe noch im dritten Monat die Falte als eine mehr ringförmige den Bulbus umgeben. Am äusseren Augentheil ist dieselbe zu jener Zeit fast so hoch, ja fast noch höher, als oben und unten, hier aber so durchsichtig, dass die bläulich durchscheinende Sclerotica kaum bedeckt erscheint; an der medialen Seite dagegen, dem späteren Canthus internus, scheint schon frühe eine Hemmung der Faltenbildung einzutreten, wozu vielleicht gerade die Bildung der Thränenrinne die Veranlassung gibt.

Die Lidbildung wird von v. Annox ohngefähr in den Anfang des zweiten Monats verlegt und soll nicht auf beiden Augen ganz gleichen Schritt halten. Im dritten Monat ist schon eine Lidspalte vorhanden und so weit » geöffnet«, dass immer noch fast die ganze Cornea zu Tage liegt, d. h. die Falten sind noch so kurz, dass deren Rand kaum über den Hornhautsaum herüberragt; von einem Conjunctivalsack ist kaum eine Andeutung vorhanden. Allmählich nähern sich nun aber in ziemlich querer Richtung die beiden Lidränder; die Lidspalte, welche mit ihrem medialen Ende ein wenig nach unten neigt, wird immer enger, und endlich, d. i. im dritten bis vierten Monat, geschlossen. Die sehr gefässreichen,

<sup>1)</sup> Arch. f. Ophth. IV. Bd. 4. Heft. Allgem. Einleitung p. 9 ff. und p. 455 ff.

darum röthlichen Lider werden dabei durch die sich mehr vorwölbende Cornea mehr gespannt, während der Bulbus selbst, wegen der um ihn her stattfindenden Verdickung der Kopftheile eine tiefere Lage bekommt, so dass nun der »Augenhügel« mehr und mehr verschwindet. Bei einem aus der elften bis zwölften Woche stammenden Embryo hatte die Lidspalte eine Höhe von 4,6 Mm., eine Breite von 2 Mm. Beide Lider waren kaum 0,5 Mm. hoch, der Conjunctivalsack am tiefsten an der temporalen Seite, wo der Abstand zwischen der Lidcommissur und dem Orbitalrand mehr als 2 Mm. betrug, doch war auch hier der Lidrand an den entsprechenden Hornhautrand angeheftet. Von der Basis der Lider zieht eine sehr feine Membran zum Hornhautrand, welche im medialen Winkel gefaltet ist: erste Anlage der *Plica semilunaris*.

§ 27. Bildung der Augenhöhle. Die Orbita wird zuerst in ihrer hinteren Partie angelegt, und zwar, wie v. Ammon lehrt, in Form eines kleinen Knochenscheibehens, welches von oben her gablig den Sehnerven einfasst und deshalb von ihm Furca orbitalis genannt wird. Einen guten Beleg für diese Beobachtung liefert die Orbita der hirnlosen Missgeburten; bei diesen persistirt die Furca in Form einer gebogenen Knochenspange, welche sich von oben über den Pseudosehnerven herüberlegt und manchmal mit dem darunterliegenden Keilbein nur in einer fibrösen, durch das Periost hergestellten Verbindung, anderemal aber auch in einer knöchernen gefunden wird (33 p. 29).

Es wäre also der Keilbeinantheil die erste knöcherne Anlage der Orbita, die andern Orbitalknochen entwickeln sich viel später, so das Siebbein und Thränenbein, sowie der Oberkiefer; auch das Orbitaldach ist lange Zeit hindurch sehr kurz und der Margo supraorbitalis selbst noch bei der Geburt sehr stumpf. So bildet die fötale Orbita anfangs eine flache unvollständige Schale, welcher lange Zeit hindurch die äussere Wand fehlt, so dass die Bildung der Fissura orbitalis sup. und auch inf. erst spät eintritt. Ist aber auch noch ohngefähr im dritten Monat kaum die hintere Hälfte des Bulbus in der Augenhöhle verborgen, wodurch eben das fötale Glotzauge entsteht, so ist doch die Berührung beider eine um so innigere, es ist noch kein Raum für Muskeln und Fett vorhanden, die Orbita ist der genaue Abdruck des hinteren Bulbustheils, und v. Ammon sagt daher mit Recht: »das Auge schafft sich seine Orbita selbst«, ein Satz, welcher für die Erklärung des angeborenen Mangels des Auges (Anophthalmus congen.) von grösster Bedeutung ist.

Das Orbitalfettzellgewebe, welches in der ersten Zeit fehlt, tritt erst im vierten oder fünften Monat auf (v. Ammon); ob durch dessen Entwicklung ein Verschieben des Bulbus zu Stande kommt oder ob die Muskeln dabei mitwirken, wird wohl schwer zu entscheiden sein. Ein solches Vorrücken wird auch dadurch angezeigt, dass der bogenförmige Verlauf des Sehnerven später ein mehr gestreckter wird.

§ 28. Augenmuskeln und Thränenorgane. Die äusseren Augenmuskeln erscheinen in ihrer ersten Anlage als eine gemeinschaftliche, von Zellgewebe durchsetzte Masse, welche in der Art eines Retractors sich trichterförmig an die hintere Bulbuswand anlegt; doch scheint die Scheidung schon ziemlich frühe vor sich zu gehen. Im dritten Monat findet man die vorderen Abtheilungen

derselben schon als isolirte dünne Stränge, in welchen die Querstreifung schon sehr deutlich zu erkennen ist; die Muskelbündel selbst sind noch sehr fein und mit Kernen dicht besetzt. Ihre Ansätze liegen ziemlich entfernt vom Cornealrand, mit welchem sie durch eine zarte Bindegewebsmembran in Verbindung treten, bei deren Ablösung auch eine oberflächliche Schicht der Muskeln selbst mit abgezogen wird.

Diese Membran scheint wohl die Anlage der Tenon'schen Fascie, und das spätere Verhalten der vorderen Muskelenden zu derselben hier schon gegeben.

Unter den Muskeln ist um die genannte Zeit der Rectus externus bei weitem der breiteste, auf ihn folgt der R. superior; der R. internus ist kaum halb so breit, als der R. externus. Ueber die erste Lagerung der Obliqui bin ich nicht ins Reine gekommen; v. Ammon hat den Obliquus sup. »in seinem schrägen Verlauf« schon bei dreimonatlichen Embryonen mehrmals deutlich wahrgenommen. Nach seinen Beobachtungen entwickelt sich die Trochlea durch Umlagerung des Muskels mit Knochenmasse, welche gleich anfangs fest mit dem Stirnbein verbunden sei.

Ueber die Entwicklung der Thränenorgane ist noch wenig Genaueres bekannt. Aufgefunden wurde die Thränendrüse verhältnissmässig spät: v. Ammon hat dieselbe im dritten Monat selbst bei genauer Durchforschung der Orbita nicht finden können. In späterer Zeit erscheint dieselbe aber schon in so weit fortgeschrittener Ausbildung, dass man annehmen muss, dass ihre erste Anlage eben doch übersehen worden ist. Nach Kölliker (6 p. 298) entsteht dieselbe, oder vielmehr ihre einzelnen Abtheilungen (beim Menschen am Anfange des vierten Monats), nach Art der Speicheldrüsen als anfänglich solide Wucherungen des Epithels der Conjunctiva, an welchen sich erst später Sprossen und innere Höhlungen bilden. Beim Hühnchen entdeckte sie Remak (2 p. 92) schon am achten Tage ebenfalls als einen einfachen hohlen Cylinder, der mit dem Epithel und der Faserschicht der Conjunctiva zusammenhängt, aber noch keine offene Mündung hat. Auch hier geschieht die Vergrösserung durch solide Sprossen, in welchen Höhlungen entstehen, welche erst nachträglich mit dem Canal des Stammes in Verbindung treten.

Die Entwicklung der Thränenröhrchen ist noch nicht genauer verfolgt; sie scheinen vor der definitiven Formirung des Lidrandes nicht vorhanden zu sein. Im vierten Monat (Ende v. Ammon) liegen dieselben auf der inneren Fläche der Bindehaut auf zitzenartigen Erhebungen, welche schon früher als zungenförmige Verlängerungen des medialen Lidrandes bemerkt werden. Im fünften Monat sind die Thränenpuncte vorhanden und die Canälchen durchgängig.

Bezüglich des Thränennasencanals wurde schon oben bemerkt, dass derselbe aus einer Furche zwischen seitlichem Nasenfortsatz und Oberkieferfortsatz sich bildet, nicht wie v. Baer gemeint hatte, durch Ausstülpung der Mundrachenhöhle. Der vollständige Schluss der fraglichen Rinne geschieht jedenfalls nicht sehr frühe, wenigstens in dessen oberstem Theil, dem späteren Thränensack, den v. Ammon deshalb auch erst später auffinden konnte.

Im Laufe des dritten und vierten Monats rücken die Ränder der sich allmählich vergrössernden Lider einander bis zur Berührung nahe und verschmelzen miteinander. Schweiger-Seidel (59 p. 228) hat gezeigt, dass es sich dabei nicht nur um eine vorübergehende Verklebung handelt, sondern dass ein epitheliales

Zwischengewebe die Verbindung herstellt. Er fand dasselbe beim viermonatlichen Embryo 0,07 Mm. breit und in directem Zusammenhang mit dem Epithelbeleg der äusseren und inneren Lidfläche. Dieses Zwischengewebe gewinnt aber noch dadurch eine besondere histogenetische Bedeutung, dass in ihm, wie jener Forscher fand, sowohl die Cilien mit ihren Talgdrüsen, als auch die Meibomschen Drüsen entstehen. Letztere scheinen sich viel später als die ersteren zu entwickeln, nämlich erst im sechsten Monat, zuerst als solide Epidermissprossen, in welchen jedoch ziemlich bald centrale Höhlungen auftreten. Die Haarbälge liegen zu dieser Zeit in mehreren Reihen hintereinander und besonders von ihnen aus entwickeln sich Canäle, welche gegen die vordere Lidfläche hin die Lidnaht durchbohren und durch ihre Vermehrung und Erweiterung dieselbe allmählich zerstören. Da etwas Aehnliches weiter nach rückwärts auch von Seiten der Meibom'schen Drüsen geschieht, so ist schliesslich die Verbindung der Lider nur auf den schmalen Streifen zwischen den letztern und den Ciliaranlagen beschränkt, welcher dann bald völlig gelöst wird. Beim Menschen geschieht dies geraume Zeit vor der Geburt, doch ist der übrigens gewiss wechselnde Zeitpunct der Lösung nicht genauer bekannt.

#### Literaturverzeichniss.

Die ältere Literatur findet man im Weber'schen Handbuch der Anatomie, sowie in Burдасн's Physiologie in ziemlicher Vollständigkeit aufgeführt; die neueren embryologischen Arbeiten hat Waldever in Nagel's ophthalmologischem Jahresbericht pro 4870 zusammengestellt.

- 1) K. E. v. Baer, Ueber Entwicklungsgeschichte der Thiere. Königsberg 1828.
- 2) R. Remak, Unters. über die Entwicklung der Wirbelthiere. Berlin 1855.
- 3) Th. Bischoff, a) Entwicklungsgeschichte des Kaninchen-Eies. 4842. b) Entwicklungsgeschichte des Hunde-Eies. 4845. - c) Entwicklungsgeschichte des Meerschweinchens. 4852. — d) Entwicklungsgeschichte des Rehes. 4854.
- 4) Coste, Embryogénie comparée. Paris 1837.
- 5) Coste, Histoire du devéloppment etc. Pl. II. a. Paris 1847-1860.
- 6) Kölliker, Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. 4861.
- 7) Allen Thomson, Edinburgh med. and surg. Journal. 4839.
   8) Fr. Arnold, Anatomische und physiologische Unters. über das Auge des Menschen. Heidelberg 1832.
- 9) R. Wagner, Icon. physiolog. II. Aufl. Taf. 23.
- 40 J. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen. 4835. H. Bd. p. 743.
- 11) C. Ritter, Zweiter Beitrag zur Histogenese des Auges. Graefe's Arch. X. 2 p. 142. 42) J. Kollmann, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Menschen. Zeitschr. f. Biologie. IV. Bd. p. 260. Taf. VII. Fig. 2.
- 43) Fr. v. Ammon, Die Entwicklungsgeschichte des menschl. Auges. Graefe's Arch. IV. 4.
- 44) W. His, Unters. über die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Leipzig 4868.
- 45) S. Stricker, Unters. über die ersten Anlagen in Batrachier-Eiern. Zeitschr. f. wissenschaftliche Zoologie. XI. Bd. 4862. p. 345. — Vergl. dessen betr. Aufsätze in Wiener academ. Sitzungsber. Math.-naturw. Kl. XXXIX. Bd. 4862. p. 472 und in Reich. v. Du-Bois' Arch. f. Anat. u. Physiol. 1864. p. 52.
- 46) E. Huschke, Ueber die erste Entwicklung des Auges und die damit zusammenhängende Cyclopie. Meckel's Arch. 4832. p. 4.
- 47) S. Schenk, Zur Entwicklungsgesch. des Auges der Fische. Wiener Sitzungsber. Math.naturw. Klasse. LV. Bd. p. 480. 4867.
- 48) N. Lieberkühn, Ueber das Auge des Wirbelthierembryo. Schriften der Gesellsch. zur Beförderung der Naturwissensch. zu Marburg. X. Bd. 5. Abth. 4872.
- 19) Max Schultze, Arch. für mikroscop. Anatomie. II. Bd. p. 236. 4866.
- 20) H. Schöler, De oculi evolutione in embryon. gallinac. Diss. Dorpat 4848. 21) L. Kessler, Unters. über die Entwickelung des Auges, angestellt am Hühnchen und Triton. Diss. Dorpat 4871.

- 22) J. Henle, De membrana pupillari aliisque oculi membranis pellucentibus. Diss. Bonn 4832.
- 23) G. F. Reich, De membrana pupillari. Diss. Berol. 1835.
- D. Sernoff, Zur Entwicklung des Auges. Centralbl. f. d. med. Wissensch. 4872. No. 43. (Originalarb. in der Russ. kriegsärztl. Zeitschr. 4874. p. 54—60.
- 25 Babuchin, Beitr. zur Entwicklungsgeschichte der Retina. Würzburger naturwissensch. Zeitschr. IV. Bd. 4863.
- 26 B. Rosow, Ueber das körnige Augenpigment. Graefe's Arch. IX. Bd. 3. Abth.
- 27) Valentin, Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Berlin 4835.
- 28) A. Müller, Die Entstehung der Retina. Allgem. medic. Centralzeitung. 1858. p. 361.
- 29) Babuchin, Würzburger naturwissensch. Zeitschr. V. Bd. 4864. p. 141.
- 30 Max Schultze, Arch. für mikroscop. Anat. III. Bd. p. 377.
- 34) Th. Bischoff, Entwicklungsgeschichte der Säugethiere u. des Menschen. Leipzig 1842.
- 32) F. Boll, Die Histologie und Histiogenese der nervösen Centralorgane. Berlin 4873.
- 33 W. Krause, Die Membrana fenestrata der Retina. Leipzig 1868.
- 34. W. Hensen, Bemerkungen zu W. Krause: die Membr. fenestr. der Retina. Schultze's Arch. für mikroscop. Anat. IV. Bd. 4868.
- 35. W. Steinlin, Verhandlungen der naturw. Gesellsch. zu St. Gallen. 1864/65: Beitr. zur Anatomie der Retina. p. 17—138.
- 36) G. Retzius, Om membrana limitans retinae interna. Nord. med. Ark. III. 2. (Referat: Canstatt's Jahresber. pro 1874. I. 1.)
- 37) C. Ritter, Zur histolog. Entwicklungsgeschichte d. Auges. Graefe's Arch. X. Bd. 4. Abth.
- 38) Gray, On the Development of the Retina and the optic nerv. Lond. Philos. Transact. 4850. I. p. 489.
- 39) Babuchin, in Stricker's Gewebelehre: Die Linse. p. 4080.
- 40) Kölliker, Handbuch der Gewebelehre des Menschen: 5. Aufl. 4867.
- 44) H. Meyer, Beiträge zu der Streitfrage über die Entstehung der Linsenfasern. Müller's Arch. für Anat. und Physiol. 4834. p. 202.
- 42) Fr. J. v. Becker, Unters. über den Bau der Linse bei dem Menschen und den Wirbelthieren. Graefe's Arch. IX. Bd. 2. Abth. p. 4. 4863.
- 43) C. Vogt, Embryologie des Salmones. Neufchatel 1842. p. 72.
- 44) Th. Schwann, Mikroscop. Untersuchungen etc. Berlin 1839.
- 45 C. Ritter, Ueber das Centrum der Froschlinse. Graefe's Arch. XII. Bd. 4. Abth.
- 46, A. Iwanoff, Der Glaskörper. In Stricker's Gewebel. p. 4070.
- 47) J. Hyrtl, Ein präcorneales Gefässnetz am Menschenauge. Wiener academ. Sitzungsber. LX. Bd. Math.-naturw. Klasse. Abth. 4, p. 769.
- 48) H. Müller, Notiz über die Netzhautgefässe von Embryonen. Würzburger naturwiss. Zeitschr. II. Bd. p. 222.
- 49) J. Arnold, Beiträge zur Entwicklung der Blutcapillaren. III. Art. Virchow's Arch. LIV. Bd. Separatabdruck p. 4—23.
- 50) N. Lieberkühn, Ueber den fötalen Glaskörper. Sitzungsber. der Marburger Gesellsch. zur Beförderung der Naturwissensch. 1871. No. 9.
- 54) J. Hyrtl, Ueber anangische Netzhäute. Sitzungsberichte der Wiener Academie. Bd. 43. p. 207.
- 52) Stilling, Eine Studie über den Bau des Glaskörpers. Graefe's Arch. XV. Bd. 3. Abth.
- 53) W. Manz, Das Auge der hirnlosen Missgeburten. Virchow's Arch. LI. p. 343.
- 54) Ranvier, Recherches sur l'Histologie et la Physiologie des nerfs. Arch. de Physiol. Tom. IV. 4872. p. 429-149.
- 55) E. Brücke, Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels. Berlin 1847.
- 56) Stark, Jenaer allgem. Literaturzeitung. 4835.
- 57) B. Reichert, Der Bau des menschlichen Gehirns. Leipzig 1861.
- 68) F. Schmidt, Beitr. zur Entwicklungsgeschichte des Gehirns. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. XI. Bd. p. 43. 4862.
- 59) Schweigger-Seidel, Ueber die Vorgänge der Lösung der miteinander verklebten Augenlider des Fötus. Virchow's Arch. XXXVII. p. 228.

## Capitel VI.

## Die Missbildungen des menschlichen Auges.

VOL

Prof. Manz in Freiburg.

# Erste Abtheilung.

Häufigkeit des Vorkommens der Missbildungen des Auges. Die Missbildungen des Auges haben zu jeder Zeit die Aufmerksamkeit der Aerzte und Naturforscher, ja sogar der Laien, in besonderem Grade erregt, für jene durch ihre Entstehung und ihren Einfluss auf die Functionen des betroffenen Organs, für diese wegen der mehr oder weniger bedeutenden kosmetischen Störung, welche mit ihnen verknüpft ist. Aber auch in einer anderen Beziehung, der man sich in früheren Tagen allerdings weniger bewusst war, konnten sie besonderes Interesse erwecken, nämlich durch die Häufigkeit ihres Vorkommens. Die Bildungsfehler des Auges sind wohl die häufigsten Monstrositäten; freilich mag diese relativ grosse Frequenz zum Theil darin begründet sein, dass am Auge selbst geringere Abweichungen von der normalen Bildung so leicht bemerkt werden; indessen, wenn auch eine allgemeine teratologische Statistik noch nicht existirt, aus welcher jene Frequenz genauer festgestellt werden könnte, geht doch auch aus der Bildungsgeschichte des fraglichen Organs, wie wir glauben, hervor, dass diejenigen nicht so ganz Unrecht haben, welche den Aufbau des Auges als einen besonders schwierigen und darum gewisse Unvollkommenheiten desselben als sehr naheliegende Vorkommnisse angesehen haben. Dass man dafür die Natur oder eine besondere Lebenskraft verantwortlich gemacht, dass man jener in allem Ernste sogar den Vorwurf der mangelnden Ausdauer oder der Vergesslichkeit, dieser den der Uebereilung gemacht hat, werden wir jetzt belächeln, uns dabei aber doch erinnern, wie es noch gar nicht so lange her ist, dass jene beiden Factoren mit fast persönlichen Machtbefugnissen unter irgend einem, wenn auch vielleicht etwas gelehrter klingenden Namen die ganze Medicin beherrschten und an manchen Orten und in manchen Köpfen auch heutzutage noch spuken. Uebrigens bedürfen wir überhaupt keiner besonderen Gründe, um zu verstehen, dass, je intricater und complicirter die Entwicklungszustände irgend eines Organs sind, um so leichter und öfter Störungen darin vorkommen werden, und, sind sie einmal da, um so grössere Kreise ziehen müssen.

Es gibt, wie aus den folgenden §§ hervorgehen wird, keinen Theil des Auges, an welchem nicht eine angeborene Verunstaltung beobachtet worden wäre, wenn

auch für manche derselben wahrscheinlich ist, dass dieselbe nicht einen ersten Fehler, sondern eine aus dem ersten mit Nothwendigkeit hervorgehende secundäre Anomalie darstellt. Schon deshalb finden sich manche Bildungsfehler dort so selten isolirt, viel öfter mit andern combinirt. Solche Consequenzen vollziehen sich aber nicht nur in Bezug auf die gröbere anatomische Formation und Lagerung, sondern eben so oft auch in der inneren histologischen Structur; beide Störungen aber werden wiederum nicht immer zusammen gefunden, sondern es erfolgt manchmal ein nahezu normaler innerer Aufbau unter äusserlich ganz veränderten Verhältnissen. Die Erklärung für eine solche, sonst erstaunliche Unabhängigkeit liegt wohl zunächst darin, dass die Anlagen der einzelnen Theile, sowie ihre planmässige Zusammenfügung zu einem Ganzen schon vorhanden sind, ehe »die histologische Differenzirung « beginnt. Wir sehen ein solches Verhältniss vielleicht bei keinem Organe so deutlich ausgesprochen, als beim Auge, und es haben sich, wie schon in der Einleitung zum vorigen Capitel bemerkt wurde, daran gewisse Irrthümer geknüpft, welche erst in der neueren Zeit beseitigt werden konnten: es wurde dort schon an die vielen Verwechselungen erinnert, zu welchen die Aehnlichkeit in der äusseren Form zwischen primärer Augenblase und späterem Bulbus in Bezug auf Inhalt und Wandung Veranlassung gegeben hat.

§ 2. Frühere und gegenwärtige Theorien darüber. Wie in der Lehre von den Missbildungen überhaupt, so spiegelt sich insbesondere auch in der oculistischen Teratologie eine Reihe von naturwissenschaftlichen Bestrebungen ab, welche die in derselben gegebenen physiologischen und pathologischen Anschauungen abwechselnd beherrschten. Auch für die Missbildungen des Auges gab es eine lange Periode naiver Bewunderung, kindischen Erstaunens und Erschreckens über die sonderbaren Launen der schaffenden Natur, durch welche Augen in ungewöhnlicher Zahl, von enormer Grösse und an ganz ungewöhnlichen Körperstellen erzeugt wurden, wodurch hin und wieder auch thierähnliche Gesichter zu Stande kamen, was man hervorzuheben nicht versäumte. Hatten in dieser Zeit schon die Beobachtungen resp. Beschreibungen an sich kaum einen Werth, da selbst medicinisch gebildete Männer im Erzählen solcher Wundergeschichten sich überboten, so fehlte es noch viel mehr an einem ernsthaften Versuch, die Entstehung der Monstrosität zu erklären. Alles reducirte sich in dieser Beziehung auf die sehr ausgibige Verwendung des einen ätiologischen Moments, » des Versehens«, welches lange Zeit als Axiom galt und in allen möglichen Variationen gebraucht wurde. Auch Hand- und Lehrbücher, welche der neueren Zeit angehören, haben sich eines Theils jenes unbrauchbaren Materials nicht ganz entschlagen können.

Sehr fruchtbar für die Theorie der Missbildungen war die uaturphilosophische Richtung in der Medicin. Nachdem man keine neuen »Naturspiele« mehr auffand, um die Welt damit in Erstaunen zu versetzen und auch die Leichtgläubigkeit diesen Dingen gegenüber stark abgenommen hatte, schienen jene naturwissenschaftlichen Speculationen neue Handhaben zu bieten, um in das Innere der schaffenden Natur einzudringen und dabei auch den Unvollkommenheiten und Verirrungen der Lebenskraft auf die Spur zu kommen. Gab es doch keinen bessern Prüfstein für die Leistungen der letztern, als den wunderbaren Aufbau des Auges, »dieses Meisterstücks der plastischen Kraft«, wie Huschke sagt, und in

der That war man bald in der Lage, der Natur manche Schwächen aufzudecken, welche sie sich bei jener feinsten Arbeit hatte zu Schulden kommen lassen.

Die embryologischen Kenntnisse, welche man sich indessen erworben hatte, gaben Veranlassung zu einer immer mehr anwachsenden Gruppe von Missbildungen, welche auch am Auge öfter vorgefunden wurden; dieselben erhielten den Namen der Hemmungsbildungen Vitia deficientia, und sollten ein Stehenbleiben irgend eines Organs auf einer früheren Entwicklungsstufe bedeuten. Was nicht in dieser Gruppe untergebracht werden konnte, wurde als Vitium primae formationis angesehen. Da nun, namentlich durch die Autorität des älteren Meckel gestützt, die Lehre des zweitheiligen Aufbaues des ganzen Körpers sowohl, wie seiner einzelnen Theile ganz besondere Verbreitung gewonnen hatte, so wurden alle Andeutungen 'einer pathologischen Spaltung in irgend einem Organ, so auch am Auge, für Zeichen einer Hemmungsbildung genommen. Man hatte ein » Princip« gefunden und begnügte sich damit, dasselbe möglichst viel zu verwenden, und so finden wir denn auch unter den angeborenen Krankheiten des Auges eine grosse Anzahl von »Hemmungsbildungen«.

Diese Anschauungen reichen bis auf unsere Tage, und es bedurfte eben der Aufnahme neuer und genauerer Forschungen in der Entwicklungsgeschichte des Auges, um auch für jene einen neuen Schritt der Erkenntniss möglich zu machen. Während wir vor Allem eine ebenso unbefangene als genaue Schilderung des Thatbestandes des vorliegenden angeblichen Bildungsfehlers verlangen, versuchen wir jetzt an der Hand der bekannten Daten der Entwicklungsgeschichte ein Verständniss über das Wesen desselben, über den ersten Anstoss seiner Entstehung, über seinen genetischen Zusammenhang mit andern gleichzeitig bestehenden Anomalien zu erlangen. Ist auch der auf solcher Bahn bis jetzt erreichte Erfolg noch sehr bescheiden, sind wir auch vielleicht in keinem Falle noch im Stande, den ersten Grund der Bildungsstörung anzugeben, so haben uns diese Bestrebungen denn doch schon einige Frucht getragen, wovon hoffentlich auch die folgenden Paragraphen Zeugniss geben werden. Wir gehen jetzt nicht mehr von einem »Princip« aus, sondern geben uns Mühe, die Bahn, welche zur Herstellung des fraglichen Befundes geführt hat, Schritt für Schritt auf- resp. rückwärts zu verfolgen, und so uns mehr und mehr iener ersten Störung zu nähern. Dabei haben wir u. A. auch schon gelernt, nicht bei dem Begriff » Hemmungsbildung « stehen zu bleiben, sondern weiter zu fragen, worin denn jene Beeinträchtigung der weiteren Entwicklung gelegen habe, wir haben gelernt, dass es sich dabei nicht um eine einfache Sistirung des Wachsthums eines Körpertheils handelt, während alle anderen vorrücken, wir wollen jetzt wissen, welcher Vorgang die Weiterbildung jenes Theils gehemmt habe? Schon jetzt haben wir mit grösserer oder geringerer Sicherheit einige solche Bildungshemmungen aufgefunden, welche für die anomale Bildung des Ganzen verantwortlich gemacht werden müssen.

Die grösste Schwierigkeit bei solchen Untersuchungen liegt, neben der so sehr vom Zufalle abhängigen Gewinnung des Materials, darin, dass die betreffenden Fälle fast nie in unsere Hände kommen zu einer Zeit, wo jener hemmende Vorgang zu wirken angefangen hat, sondern erst dann, wenn in der ganzen Kette der Entwicklung schon mehrere kranke Glieder enthalten sind, wo es dann äusserst schwierig ist, die primäre Störung, den Ausgangspunct der Anomalie herauszufinden.

In dieser Beziehung fehlen uns namentlich noch recht genaue Kenntnisse über die Gefässanlagen des fötalen Auges, bei denen wir in so vielen Fällen einen ganz besondern Einfluss auf anomale Bildungen voraussetzen; und zwar ist es hier nicht nur das in den Gefässen circulirende Blut, welchem wir etwa Ernährungsstörungen zuschreiben dürften, sondern es sind die Gefässe selbst, deren Bildung und Rückbildung gewisse mechanische Effecte hervorbringen müssen, welche dabei in Betracht kommen.

§ 3. Ausgangspuncte der Bildungstörungen. Wir können in der normalen Entwicklung des Auges vier Stadien unterscheiden, an deren Eingang jeweils ein Process steht, welcher für den weiteren Verlauf entscheidend ist und in welchem darum auch am häufigsten der Ausgang für Entwicklungsstörungen gesucht werden muss.

Für die erste Periode, die erste Anlage der primären Augenblase, liefert uns die Teratologie bis jetzt noch kein sicheres Material. Der unmittelbare Connex jener Auswüchse mit dem Stamm des Medullarrohrs scheint irgend welche Störung des einen oder des andern gleich zur Existenzfrage nicht nur des Sehorgans, sondern des ganzen Organismus zu machen, und wohl in den meisten Fällen zur Verrichtung des letztern oder wenigstens eines Theiles seines centralen Nervensystems zu führen. Wir haben kein gut verbürgtes Beispiel eines aus der ersten Zeit herrührenden völligen Mangels der Sehorgane bei normal entwickeltem Gehirn. Wir werden sehen, dass die bis jetzt bekannten Fälle von Anophthalmus, einer früheren Auffassung entgegen, eine solche Deutung nicht zulassen.

Auch aus dem zweiten Act der Ophthalmogenese, der Bildung der secundären Augenblase durch die Linseneinstülpung, fehlt es uns noch an darauf zurückzuführenden Monstrositäten; auch hier darf der spätere Mangel der Krystalllinse nicht einfach für eine unterbliebene Anlage derselben genommen werden, da einzelne Beobachtungen direct auf eine Zerstörung des Gebildeten oder wenigstens auf eine nachträgliche Störung der histologischen Metamorphose desselben hinweisen. Dagegen haben wir in einer lange Zeit nicht recht verstandenen, vorübergehenden Bildung des Fötusauges gewiss eine um so ergibigere Quelle für Bildungshemmungen, als gerade hier die Gefässe eine grosse Rolle spielen: ich meine die fötale Spalte des Auges. Fehlt uns auch hier noch die Kenntniss des letzten Grundes, wissen wir auch hier noch nicht, ob er in einem abnormen Verhalten jener Gefässe steckt, so viel ist sicher, dass die Schliessung jener Spalte manchmal zu spät oder gar nicht erfolgt, und dadurch Veranlassung zu den grossartigsten Formanomalien des Bulbus gegeben wird, wie aus der Lehre vom Colobom und Mikrophthalmus zu ersehen ist. Mit der sich allmählich vollziehenden Schliessung des Augapfels entwickeln sich dann auch mehr und mehr die mechanischen Wirkungen des intraocularen Drucks, welche während der Bildung des Organs wohl noch extensivere sein werden, als im vollendeten Augapfel, und jedenfalls hier schon Formveränderungen anlegen, wie wir sie bei der Geburt häufig als anatomische Basis gewisser Refractionsanomalien vorfinden.

Eine grosse Zahl von Bildungsfehlern des Auges datirt aus einer noch späteren Entwicklungsperiode, die wir zusammen als vierten und letzten Abschnitt bezeichnen können, und gerade diese bleiben im Allgemeinen mehr auf einen Theil des Organs beschränkt, ohne dessen Bau im Ganzen wesentlich

zu modificiren: es gehören dahin gewisse Anomalien der Iris, der Cornea, namentlich auch der sogenannten Adnexa des Auges.

§ 4. Fötalkrankheiten des Auges. Unter den angeborenen Anomalien des Auges gibt es aber nicht wenige, welche gar nicht als Bildungsfehler aufzufassen, sondern die Resultate fötaler Augenkranheiten sind. Für diese Herkunft, an welche man früher in der Sucht, Alles aus irgend einem abstrahirten oder a priori construirten Bildungsprincip zu erklären, wenig gedacht hatte, haben sich in der neuesten Zeit unbestreitbare Belege gehäuft, und wir kennen jetzt schon für das Fötusauge eine grössere Zahl von Repräsentanten von Krankheiten, wie sie auch im späteren Leben vorzukommen pflegen, ausserdem ist für einzelne derselben der eigentliche traumatische Ursprung in hohem Grade wahrscheinlich geworden. Dass die krankmachende Ursache auch abgesehen von dem letzteren, in der Mutter liegen kann, ist ja durch die hereditäre Syphilis, welcher namentlich von englischen Autoren ein grosses Feld in der Pathologie des Auges eingeräumt wird, längst ausser Zweifel gesetzt 1).

Sehen wir uns nach den übrigen ätiologischen Momenten der angeborenen Augenkrankheiten um, so können wir uns wohl eine nähere Erörterung des früher allgemein und bei den Laien auch jetzt noch geltenden Einflusses des sogenannten »Versehens der Schwangeren« ersparen: wer über den eigentlichen Werth der dafür vorgebrachten sogenannten Thatsachen sich noch näher unterrichten will, den verweisen wir auf die verständige Darstellung, welche der grosse Anatom Sömmering, dem auch die Teratologie manche wichtige Beobachtung verdankt, in der unter (138) eitirten Schrift davon gegeben hat.

Aber auch das immer so sehr urgirte Moment der Vererbung, welches wohl jetzt durch die Darwin'sche Hypothese einer neuen Cultur entgegensieht, ist, wie sich bei genauerer Durchforschung der vorliegenden Beobachtungen ergibt, jedenfalls nicht in solchen Umfang wirksam gewesen, wie man früher gemeint hat, da in vielen Beispielen nicht, wie man doch erwarten müsste, eine und dieselbe Anomalie, sondern überhaupt nur irgend eine in mehreren Generationen einer Familie sich gezeigt hat. Doch gibt es für den Einfluss der erblichen Anlage wenigstens einige ganz ausgezeichnete Belege, welche dem einzelnen Fall um so deutlicher den Stempel des Bildungsfehlers aufdrücken.

Häufiger noch als die Wiederholung einer Bildungsanomalie im descendirenden Verwandtschaftsverhältnisse ist das Vorkommen derselben bei mehreren Gliedern derselben Generation, wobei aber fast immer nur einige Geschwister, höchst selten alle befallen sind. Es gibt das der Vermuthung Raum, als ob ein durch einige Zeit bestehendes, vor- und nachher aber nicht vorhandenes krankhaftes Moment im Entwicklungsboden, vielleicht auch in den mütterlichen Generationsorganen oder selbst im mütterlichen Blut (Albinismus?) während der Entwicklung mehrerer unmittelbar nacheinander befruchteter Eier zur Einwirkung käme.

Zur Lösung dieser und ähnlicher Fragen, welche alle Missbildungen berühren, müssen erst neue Wege gegangen werden, von welchen der des patho-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Panas: Cas d'atrophie de l'oeil gauche par suite de variole intra-utérine. Gaz. d. Kop. p. 571.

logischen Experiments, so wenig er für diese Zwecke bis jetzt cultivirt ist, doch schon zu recht aufmunternden Resultaten geführt hat (G. St. Hilaire, Erdl., Valentin, Dareste, Gudden u. A.). Des Letzteren Experimente haben insbesondere nachgewiesen, von welch grossartigen Folgen die Zerstörung von Sinnesorganen bei jungen Thieren auch für die Centralorgane des Nervensystems begleitet ist, wie sie für den erwachsenen Zustand fast niemals eintreten.

### Zweite Abtheilung.

### Angeborene Anomalien einzelner Bulbustheile.

§ 5. Coloboma iridis. Die angeborene Irisspalte ist eine der häufigsten und zugleich interessantesten Missbildungen des Auges; letzteres insbesondere, seitdem wir wissen, dass die Spaltbildung sich dabei sehr häufig nicht auf die Regenbogenhaut beschränkt, sondern nur den am lebendigen Auge allein sichtbaren Theil einer auch andere verborgene Partieen seiner Hüllen betreffenden Spaltbildung vorstellt. Während man früher sich nur mit den verschiedenen Formen des Iris-Coloboms beschäftigte, ohne eine Erklärung für seine Entstehung zu finden, da die normale Iris nirgends und zu keiner Zeit eine Spalte besitzt, haben neuere Untersuchungen theils am enucleirten Bulbus, theils und besonders häufig mittelst des Ophthalmoscops Defecte in den rückwärtigen und inneren Theilen desselben aufgedeckt, mit welchen die offen daliegende, längst bekannte Irisspalte im innigsten genetischen Connex steht.

Ausser diesem genetischen Zusammenhang zeigte sich aber oft genug auch ein anatomischer, so dass die Spalte die ganze Dicke der Bulbuswandung fast in einem ganzen Meridian durchsetzte, oder es war dieselbe durch mehr weniger entwickelte Brücken normalen Gewebes unterbrochen und in einzelne Stücke getheilt, von welchen jedes aber auch in völliger Isolirung beobachtet worden ist. Es fanden sich so ausser und neben der Irisspalte solche im Corpus ciliare, in der Sclerotica, Choroidea, Retina, Sehnervenscheide, und hatten sogar der Contenta des Bulbus — Linse und Glaskörper — ihre deutlichen Spuren aufgedrückt. Alle diese Defecte stellen somit nur die Theile einer viel grossartigeren Missbildung vor, des Coloboma oculi. Wir wenden uns zuerst zu der Beschreibung der Partial-Colobome, um sie nachher im Zusammenhang zu betrachten.

Das Coloboma iridis oder Iridoschisma, wie es von Gescheidt (1) genannt wurde, erscheint als ein Defect in der Iris, der immer nur einen kleineren, höchstens den vierten Theil ihrer Circumferenz in Anspruch nimmt und darum immer eine Spalte vorstellt, eine Spalte aber von sehr verschiedener Ausdehnung und Form. Einigen dieser Formen hat man besondere Namen gegeben, die aber eine sehr ungleiche Bedeutung haben. Die häufigste Form der Spalte ist die Eiform, oder besser die eines gothischen Bogens, im Allgemeinen die eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen Basis an der Pupille, dessen Spitze in der Nähe des Ciliarrandes gelegen ist; die zwei längeren Seiten sind dabei dann fast nie gerade, sondern immer ausgebogen, wodurch eben oben erwähnte Aehnlichkeiten zu Stande kommen, manchmal verschmälert sich dann die Basis ein wenig, wodurch übrigens weniger wichtige Varietäten veranlasst werden. Die Spitze kann dabei ganz am Ciliarrand oder etwas weiter nach innen liegen, was man als partielles

und totales Colobom unterschieden hat. Nicht viel weniger häufig hat aber das Colobom nicht convergente, sondern parallele oder sogar divergente Ränder, so dass dasselbe an seinem peripheren Ende breiter ist als am pupillaren, ein Verhalten, welches man mit einem Schlüsselloch verglichen hat, mit einem gewissen Recht besonders dann, wenn innerhalb des kleinen Kreises der Iris noch eine etwas verengte Stelle sich findet: ohne dieses muss natürlich die normale Pupille zum Schlüsselloch beitragen. Die Benennung Kometenpupille, von Helling ursprünglich für die Colobompupille überhaupt gebraucht, wurde später auch der oben beschriebenen Form beigelegt. Eintheilungen, auf die verschiedene Form begründet, sind von mehreren Autoren versucht worden, haben aber, da sie entweder auf unwesentlichen Eigenschaften basirten, oder weil ein gemeinschaftliches Eintheilungsprincip fehlte, keine weitere Anerkennung gefunden.

Von besonderem Interesse ist das sogenannte Brückencolobom (Col. à bride Cornaz (3)), bei welchem die am Pupillarrand liegenden Enden der Spaltränder, die sonst bald als stumpfe Spitzen in die Pupille hineinragen, bald sich ohne weitere Markirung in den Pupillarrand verlieren, durch eine Membran oder einen Faden miteinander in Verbindung stehen. Das erstere Verhalten gehört dem incompleten oder superficiellen Colobom an, das letztere beruht wohl meistens auf Resten der Pupillarmembran; doch können wohl auch Fälle vorkommen, wo, wie wir das bei der Chorioidalspalte finden werden, an einer Stelle eine spätere Vereinigung der Spalte geglückt ist.

Die Entscheidung, welches dieser Verhältnisse vorliegt, kann bei genauer Untersuchung, insbesondere sorgfältiger Durchmusterung des Pupillargebietes mit focaler Beleuchtung im einzelnen Fall nicht schwierig sein. Aus der letzten Zeit



Brückencolobom nach Saemisch.

finden wir einen von Saemisch (18 p. 85) und einen von Talko (4) beschriebenen Fall von Iriscolobom, bei welchen die Ränder des Coloboms im Zusammenhang standen mit feinen Fäden, welche auf der vorderen Linsenkapsel verliefen. Der Ursprung dieser Fäden, nicht vom Sphincter, der hier ohne Ecken in die inneren Spaltränder sich fortsetzte, sondern von den auf der vorderen Irisfläche liegenden Fasern bestätigte die Diagnose einer Membr. pup. perseverans. Eine andere Art von Brücke findet sich am häufigsten am peripherischen Ende des Coloboms, kann aber auch über das ganze sich ausbreiten, oder vielleicht auch am Pupillarrand isolirt auftreten. Es ist das eine meist

schwärzliche, darum oft schwer sichtbare zarte Membran, welche den Fundus der Spalte bildet und ziemlich häufig die peripherische Spitze derselben zurundet. Hier durchsetzt der Defect also nur die oberflächlichen Schichten der Iris — Muskel- und Bindegewebslager — während ihre innerste Schicht, die sogenannte Uvea, ganz erscheint. Ein solches Colobom wird am besten als incompletes oder superficielles bezeichnet und kann dabei wieder partiell oder total sein.

<sup>1)</sup> Gescheidt unterschied drei Grade: Spalte bis zum Ciliarrand mit divergenten Rändern: erster Grad; solche mit convergenten Rändern: zweiter Grad; und nicht bis zum Ciliarrand reichende Spalte: dritter Grad. Fichte (2) trennt vollkommene und unvollkommene Spalten, und meint damit, was Andere mit partiell und total bezeichnen.

Schon Schön hatte aus einem solchen Befund den anatomischen Schluss gezogen, dass die Iris keine einfache Membran sei, sondern aus der Uvea und der eigentlichen Iris bestehe, was noch nicht durch die Anatomie, und neuestens erst durch die Entwicklungsgeschichte nachgewiesen worden ist.

Manchmal findet man die Spaltränder auch nur durch die Uvea eingesäumt oder diese ragt als kleine bräunliche Excrescenzen hinter jenen hervor, ohne dass dieselben den gegenüberliegenden Rand erreichen.

Von wesentlichem Einfluss auf die Gestalt und Lage der Pupille sind, wie Stellwag (5 p. 180) gezeigt hat, die Muskelverhältnisse der Iris, sowie die Anwesenheit einer Spalte im Ciliarkörper. Auf die letztere kommen wir später noch zurück; in ersterer Beziehung entscheidet gewissermaassen das Machtverhältniss der beiden Irismuskeln, dessen Gleichgewicht die Eiform der Spalte herbeiführt, wobei dann die Fasern des Sphincter mehr und mehr eine radiäre Richtung annehmen, während beim Schlüssellochcolobom ein so allmählicher Uebergang der einen Faserrichtung in die andere nicht stattfindet. Einem gemeinschaftlichen Zuge der ineinander einbiegenden Sphincter- und Radiärfasern folgt schliesslich die ganze Pupille und nimmt eine mehr weniger excentrische Lage ein, wie sie fast nur bei der Eiform des Coloboms beobachtet wird. Diese excentrische Stellung der Pupille, gewöhnlich Korectopie genannt, setzt jedoch nicht immer einen wirklichen Spalt der Iris voraus, sondern kann, wie unten gezeigt werden soll, auch durch eine ungleichmässige Entwicklung derselben an irgend einer Stelle veranlasst und darum nach allen Seiten hin gerichtet sein. Der Grad der Excentricität ist dabei ein sehr verschiedener und manchmal so bedeutend, dass die Pupille nur als ein kleiner Ausschnitt des Ciliarrandes, somit als eine Dialyse erscheint: solchen höheren Graden liegt dann wohl immer ein Colobom zu Grunde.

Den niedersten Grad der Irisspalte, oder eigentlich nur eine Andeutung derselben stellt das Pseudocolobom (Cornaz) dar, eine besondere Form der partiellen unilateralen Heterochromie der Iris. Dasselbe erscheint in der Regel als ein schmaler radiärer Streifen, der durch eine meistens hellere Färbung vor der übrigen Iris ausgezeichnet ist. Seine Ausdehnung und Lage im unteren oder innen-unteren Quadranten der Regenbogenhaut erleichtern seine Unterscheidung von den sonst so häufig vorkommenden Flecken derselben, die ohnehin meistens dunkler sind, als das übrige Irisparenchym. Es stellt so das Pseudocolobom eine Art Raphe der Iris dar, wie wir sie auch im Corpus ciliare finden (vgl. § 6).

Nach den meisten Beobachtungen trifft man die Irisspalte viel häufiger nur auf einem Auge, denn auf beiden, doch zeigt das zweite Auge dabei manchmal gewisse kleinere Abweichungen in der Form der Pupille oder der Farbe der Iris, welche als unvollkommene Anlage jener Missbildung angesehen werden müssen, oder es verräth die anatomische Untersuchung oder der Augenspiegel Spaltbildungen im Innern des Auges. Wiederum viel häufiger wurde das Colobom auf dem linken Auge gefunden als auf dem rechten, was vielleicht mit der Seitenlage des Embryo zusammenhängt.

Die Entwicklungsgeschichte weist der Irisspalte ihre Lage im unteren Segment der Iris an, und in der That hat man dieselbe fast immer nach unten oder nach innen-unten gerichtet gefunden. Es werden zwar in der Literatur auch einzelne Fälle einer anderen Lage aufgeführt, die aber doch erst einer genaueren Untersuchung bedürften, ehe man darin eine Abweichung von den

bezüglichen Entwicklungsgesetzen zugeben, insbesondere eine andere als die gewöhnliche Augenspalte annehmen müsste, wie v. Ammon beim Hühnchen eine zweite nach oben gerichtete beobachtet haben will. Auch von einer die ganze Breite der Iris durchsetzenden sogenannten diametralen Pupille ist nur ein Fall erwähnt (Tourtual (6)), wodurch eine schräggestellte Katzenpupille gegeben war, der aber doch auch nicht genau genug constatirt ist; ausserdem verrathen manche jener abnorm gelagerten Colobome mehr oder weniger deutlich einen traumatischen Ursprung.

Von der Form des Coloboms und dem, wie wir sahen, nicht immer gleichen anatomischen Verhalten der Irismuskeln an dessen Grenzen hängt nun auch die Form und Grösse der Bewegung der ganzen Pupille ab. Diese muss natürlich verschieden ausfallen, je nachdem der Sphincter in der Spalte vollständig fehlt oder mit den Faserzügen des Dilatator in irgend einer Art verwoben und dadurch ein Fixationspunct für die Pupillarbewegung gegeben ist. So finden wir denn auch darüber bei den Beobachtern sehr verschiedene Angaben. Bald wurde die Pupillarreaction im Ganzen sehr träge gefunden, bald war sie auf die natürliche Pupille beschränkt, bald nahmen auch die Ränder des Coloboms daran Antheil. Dabei änderte sich dessen Form durch Ausgleichung der vorspringenden Sphincterecken, die Schlüsselloch- oder Schiessschartenform verwandelte sich in die Eiform. Die bei der Contraction stattfindende breitere Entwicklung der oberen Irispartie schiebt dabei die ganze Pupille nach abwärts. Ein Verschwinden der vorspringenden Sphincterecken, also eine Erweiterung der Spalte, muss bei der Contraction dann zu Stande kommen, wenn der Sphincter in jenen Ecken oder in deren Nähe endigt, hier durch die Spalte einfach unterbrochen ist. Die kunstliche Dilatation der Pupille durch Mydriatica bewirkt fast immer eine starke Verbreiterung des Coloboms : unvollständige, nur einen Theil der Irisbreite durchsetzende Spalten können dadurch zum völligen Verschwinden gebracht werden.

§ 6. Coloboma choroideae. An den oben beschriebenen Defect der Iris, der wohl schon in früheren Zeiten auffallen musste 1), schliesst sich nun in vielen Fällen — in welchem Verhältniss, ist gegenwärtig noch nicht zu sagen, da bei den früheren die Untersuchungsmittel nicht ausreichten, und bei den gegenwärtig vorkommenden von den nicht complicirten Iriscolobomen, wenn sie nicht etwas Besonderes bieten, wenig Notiz genommen wird — in vielen Fällen jedenfalls eine defectuöse Bildung im Innern oder in weiter nach rückwärts gelegenen Theilen des Auges. Seit v. Ammon 1831 die erste Section eines mit Colobom der Choroidea und Retina behafteten Auges veröffentlichte, insbesondere aber seit Gebrauch des Augenspiegels sind nun auch jene und ähnliche Missbildungen häufigere Erscheinungen geworden, so dass es jetzt schon möglich ist, eine, zwar noch nicht ganz lückenlose, Serie verschiedener Grade und Modificationen derselben zusammenzustellen, zu deren völligem Verständniss und ganz allgemeiner Begründung allerdings noch die mikroscopische Untersuchung, angestellt mit den Mitteln und den neuesten histologischen Erfahrungen, fast ganz fehlt, da aus unseren Tagen eigentlich nur eine einzige solche Untersuchung in ihren Resultaten vorliegt, die wiederum durch andere, am untersuchten Auge vorhandene, pathologische Des-

<sup>1)</sup> Schon Albin kannte das Coloboma iridis, s. Zeiss (7).

organisationen in mancher Hinsicht nicht ganz rein sind. Bei den früheren Sectionsbefunden, wie sie von v. Ammon, Arlt, Stellwag u. A. gegeben wurden, war meistens schon die Conservation des Bulbus in Weingeist der feineren Untersuchung nicht besonders günstig: immerhin sind die meisten wesentlichen Puncte, um die es sich dabei handelt, durch jene Forscher zur Evidenz aufgeklärt worden.

Der weitaus häufigste Befund in den hierhergehörigen Fällen ist ein partieller Defect in der Aderhaut, welcher als eine wenig oder gar nicht pigmentirte Stelle am Boden des Bulbus auffällt. Die Ausdehnung dieses Defects, sowie dessen Form ist in den einzelnen Fällen eine verschiedene, doch lässt sich auch hier, für die mittleren Grade wenigstens, eine gewisse Uebereinstimmung auffinden. Häufig nämlich bildet die weissliche Stelle ein Oval, dessen längerer Durchmesser einem Meridian des Bulbus entspricht. Oefters hatte das Colobom eine Schildform mit hinterem (oberem) abgerundeten Rande, während an den vorderen (unteren) eine Spitze angesetzt war, welche bis in das Corpus ciliare nach vorne reicht. Das hintere Ende des Defects erstreckt sich bis in die Nähe des unteren Randes des Sehnerveneintritts, oder nimmt diesen in sich auf, ja wurde selbst über dem oberen Rand noch in einiger Breite gefunden, so dass der Opticus ganz vom Defect eingeschlossen war. Die Breite desselben wechselt häufig an verschiedenen Stellen: am grössten ist sie meistens in der Aequatorgegend, doch findet sich auch von Stelle zu Stelle ein sehr schroffer Wechsel. Es ragen nämlich von dem einen oder andern Seitenrand aus schmale, meist pigmentirte Fortsätze in den Defect hinein, die dem gegenüberliegenden Rand sich nähern oder mit einem ähnlichen Fortsatz zusammentreffen und so eine Brücke bilden, wodurch das Colobom in mehrere hintereinanderliegende Abtheilungen getheilt erscheint, von denen jede dann wieder eine verschiedene Grösse haben kann, doch liegt in der Regel die kleinste zu oberst, so dass auch dadurch eine Verschmälerung des ganzen Coloboms nach hinten resp. oben angedeutet wird. Die Ränder desselben zeigen meistens eine besonders starke dunkle Pigmentirung, als ob hier eine Admassirung des in der nächsten Nachbarschaft fehlenden Pigments stattgefunden hätte. Wir finden solche Pigmentansammlungen auch häufig genug in normalen Augen, wie z.B. in der Umgebung der Papille.

Die Farbe des Coloboms ist im Uebrigen im Augenspiegelbilde eine ziemlich lebhaft weissglänzende, wie wir sie bei anderweitigen pathologischen Entblössungen der inneren Skleralfläche zu sehen gewohnt sind, doch mischt sich an manchen Stellen jenem Reflex mehr oder weniger Grau bei, auch kommen darin dunkle bräunliche Stellen vor. Besondere Abtonungen der Färbung sind aber dadurch veranlasst, dass die weissen Partieen meistens zugleich Vertiefungen vorstellen, d. h. dass an diesen Stellen die Sclerotica nach unten ausgebuchtet ist. Diese Ausbuchtung, für welche uns einige genaue anatomische Untersuchungen vorliegen, entspricht gewöhnlich dem Choroidealdefect, erhebt sich mit mehr weniger steilen Rändern von der umgebenden Sklera und zeigt ihre grösste Tiefe meistens in der Gegend des Aequators. Sind die Grenzen des » Staphyloms « auch auf der äusseren Bulbusoberfläche oft keine besonders scharfen, so sind sie das um so mehr auf dessen innerer Fläche, ja es ragen die Ränder der Grube manchmal sogar ziemlich scharf gegen diese hinein, zeigen sich etwas unterhöhlt. Ist das auch äusserlich ausgedrückt, so erscheint das Staphylom

der unteren Bulbuswandung wie aufgesetzt, der Boden der Grube zeigt dabei oft nicht eine gleichmässige oder vielmehr vom vorderen zum hinteren Rande gleichmässig zu- resp. abnehmende Tiefe, sondern eine an einzelnen Stellen sehr verschiedene, wodurch dann mehrere hintereinanderliegende Gruben gebildet werden, und zwar geschieht dieses durch querlaufende erhabene Leisten, welche die einzelnen Etagen der Gesammteinsenkung begrenzen. Diese Unterabtheilungen sind aber äusserlich nicht immer wahrzunehmen. Ausser diesen brückenartigen Querleisten sind jedoch in einigen wenigen anatomisch untersuchten Fällen auch longitudinale Erhebungen beobachtet worden, wodurch das Colobom in zwei seitliche Abtheilungen zerfiel [Stellwag, Hannover], eine Abtheilung, welche jedoch nicht jedesmal durch die ganze Länge desselben durchgeführt war, da jene Längsleiste nicht bis zu seinem vorderen Ende reichte.

Besondere Aufmerksamkeit musste an solchen Augen ein Auswuchs der Sclerotica erregen, welcher von einigen Autoren (v. Ammox (8), Stellwag (10) und schon früher von Demours) auf deren äusserer Fläche und zwar in nächster Nähe der Sehnerveninsertion, also hinter dem Colobom gefunden wurde. Derselbe zeigte sich als ein ziemlich solider etwa erbsengrosser Körper, der aber doch auf dem Durchschnitt kleine Höhlungen aufwies, welche durch derbe Septa voneinander geschieden, der ganzen Excrescenz einen drüsenähnlichen Character verliehen. Im Wesentlichen ist dieselbe jedoch auch als ein Staphyloma sclerae anzusehen, das nur durch eine mächtige Entwicklung von Querscheidewänden in solche kleine Loculamente getheilt wurde. Die Innenfläche der Sklera zeigte an der dem Auswuchs entsprechenden Stelle eine siebförmige Durchlöcherung, d. h. eine grosse Zahl kleiner Oeffnungen, welche in die erwähnten kleinen Ausbuchtungen führten. Die genannten Autoren fanden den rundlichen Körper in ziemlich inniger Verbindung mit der Opticusscheide, doch etwas nach vorn (und unten) von derselben gelegen.

Um das äussere Aussehen solcher colobomatöser Bulbi in der Beschreibung zunächst noch zu beendigen, ist noch anzuführen, dass den meisten Beobachtern eine Abnormität in der Form der Hornhaut auffiel, welche sich dadurch kennzeichnete, dass der Hornhautrand keinen Kreis bildete, sondern eine nach unten gerichtete Verziehung zeigte, sich nach der Gegend des Coloboms hin auffällig verschob. Die Krümmung der Cornealoberfläche verhielt sich dabei übrigens verschieden: für manche Fälle ist eine Verstärkung derselben, und zwar theils in konischer theils in sphärischer Gestalt angemerkt, in anderen nur deren abnorme Kleinheit hervorgehoben, letzteres auch dann, wenn sonst kein Mikrophthalmus vorhanden war. Wir werden sehen, dass eine solche Birnform der Hornhautbasis auch mit gewissen gröberen Formveränderungen im Innern des Bulbus zusammenhängt, indem sie sich ganz gewöhnlich am Corpus ciliare, manchmal auch, obschon viel seltener, an Krystalllinse und Glaskörper wiederholt. Jene Veränderung trifft sowohl den Ciliarmuskel als die Processus cil.: die ganze Ebene des Ciliarkörpers erscheint nämlich so geneigt, dass ihr oberer Umfang etwas nach vorne, der untere ein wenig nach hinten steht, ohne dass deshalb dessen Breite ebenfalls vermindert wäre, nur findet sich auch hier eine Abweichung von der Kreisform, wie sie oben von der Hornhaut beschrieben wurde.

§ 7. Mikrophthalmus mit Coloboma. Die durch das beschriebene Skleralstaphylom hervorgebrachte Deformität bleibt nun aber durchaus nicht immer auf die von demselben eingenommene Bulbusgegend - wie erwähnt, immer die untere - beschränkt, sondern beeinflusst manchmal in geringerem oder höherem, ja sogar sehr hohem Grad, die Grösse und Form des ganzen Augapfels. Es sind in der Literatur einige, wenn auch nicht gerade zahlreiche, sehr merkwürdige Fälle von sogenanntem Mikrophthalmus höchsten Grades beschrieben, bei welchen auf Grund eines vorhandenen Staphyloms resp. Coloboms die Ausbildung des Bulbus im Uebrigen so zurückgeblieben war, dass derselbe eigentlich nur als ein kleiner deformer Appendix dem zu einer grossen Blase ausgedehnten Skleralstaphylom aufsass, und es wird aus diesen Fällen sehr wahrscheinlich, dass auch bei dem sogenannten Anophthalmus es sich um eine solche secundare oder consecutive Verkümmerung des Bulbus handelte, besonders wenn, wie von mehreren Schriftstellern bemerkt wird, ein irgend wie gestaltetes kleines Rudiment eines Auges in der Tiefe des Conjunctivalsackes gesehen oder getastet wurde.

Von einem solchen Mikrophthalmus sehr hohen Grades und seinen Beziehungen zu dem Bulbuscolobom gibt die Beschreibung, welche Arlt (42 p. 445) von einem solchen Falle lieferte, die beste Anschauung, weshalb sie in ihren wesentlichsten Puncten hier beigesetzt werden soll:

Bei einem neun Monate alten Kinde fand sich beiderseits in der Tiefe eines sonst leeren Bindehautsackes ein kleiner weisslicher Körper, welcher bei der Section als kleiner oberer Theil einer Cyste sich herausstellte, welche einen Längsdurchmesser von 2,5 Cm. hatte, und die beiden unteren Augenlider zu nussgrossen Hervorragungen herausdrängte. Die Muskeln und anderen Adnexa des Bulbus waren vorhanden und zum Theil normal gebildet: auch ein Nervus ont, inserirte sich an jene Blase, von dem aber keine nähere Beschreibung gegeben wird. Die Cyste war mit einer eiweisshaltigen Flüssigkeit gefüllt; zunächst der Eintrittsstelle des Sehnerven lag eine rudimentäre Linse, nebstdem »die Elemente « der Choroidea und Retina, während von Glaskörper, Iris und Cornea kein sicherer morphologischer Nachweis gegeben werden konnte. War so in diesem Falle der Bulbus in der cystenartigen Auftreibung seiner unteren Wand. wie es scheint, fast ganz untergegangen, so geben einige von Wallmann (16) an derselben Stelle beschriebene ein Bild von der gleichen, aber weniger excessiven Desorganisation, in welcher der nicht ectatische, sondern sehr verkleinerte Bulbus denn doch noch von der staphylomatösen Partie als ein besonderes, gut erkennbares Gebilde sich abhob, ja in einem Falle sogar nur durch einen soliden Strang mit der abgeschnürten unter ihm liegenden Blase in Verbindung stand. Der Bulbus selbst, einem vierjährigen Knaben angehörig, war dabei nur halb so gross, als die Norm für dieses Alter fordert, und zeigte in der Iris ein Colobom nach unten; es soll hier gleich beigefügt werden, dass auch die Nebenblase mit Netz- und Aderhaut ausgekleidet gewesen sei, ohne dass übrigens darüber nähere Angaben gemacht werden.

In einem analogen von Wallmann (l. c.) besprochenen Falle war das Verhältniss des Bulbus, der hier einen Längsdurchmesser von 11 Mm., einen senkrechten von 7,5 Mm. hatte, zur Blase ein ähnliches; im Inneren desselben fanden sich jedoch noch manche sehr abweichende Structurverhältnisse, welche wohl

durch die abnorme Lage der Krystalllinse bedingt waren. Diese lag nämlich im untern Glaskörperraum, 4,5 Mm. hinter der Iris; von ihrem unteren Rand zog sich eine fibröse weisse Platte oder ein 2 Mm. breiter Streifen - » wie ein Kamm im Vogelauge « — gegen die Insertion des Sehnerven, von welchem einige Faserzüge auch in den Hals der erwähnten Blase übergingen. Die Bedeutung dieses Streifens werden wir unten noch kennen lernen. Auch in diesem Falle traten Choroidea und Retina durch eine vor dem Nervus opticus liegende Spalte in das Divertikel, letztere kleidete ausserdem noch die hintere Augenkammer aus.

In wiefern nun eine noch weitergehende cystoide Umwandlung des Bulbus, wie sie Wallmann an den beiden Augen eines andern vierjährigen Kindes fand, bei welchem einer grossen Blase, an der von den normalen Augenhüllen nichts mehr nachzuweisen war, noch mehrere kleinere Divertikel aufsassen, mit einer Colobombildung in genetischen Zusammenhang zu setzen ist, lässt sich bei den vielen andern fundamentalen Structuranomalien dieser Augen nur schwer verstehen. Es entsteht hier nämlich die Frage, ob nicht etwa in der Bildung oder wenigstens weiteren Entwicklung der secundären Augenblase andere Momente liegen, welche diese weitgehenden Anomalien veranlasst haben.

Wenden wir uns von diesen in ihrer Genese noch schwer verständlichen Formen wieder den Fällen zu, in denen das Verhältniss von Mikrophthalmus zum Skleralstaphylom durch eine im Uebrigen normale Ausbildung des Bulbus ein klares ist, so finden wir hier die verschiedensten Grössenverhältnisse desselben, von einem »auffallend« kleinen bis zu einem nur das halbe Maass des normalen erreichenden Augapfel vertreten. Im Allgemeinen kann man sagen, dass dessen Grösse zu der des Skleralstaphyloms im umgekehrten Verhältniss steht; doch wurde das nicht ohne Ausnahme so gefunden. Ausser dieser Verkleinerung fand sich aber fast immer eine mehr oder weniger grosse Abweichung von der sphärischen Gestalt des Bulbus, und zwar zeigte sich dieser von oben nach unten oder auch von den Seiten her abgeplattet, insbesondere aber trat eine Verlängerung oder vielmehr ein Ueberwiegen der sagittalen Axe über die anderen Durchmesser meistens sehr deutlich hervor. Diese Verlängerung war jedoch häufig für die unteren Meridiane des Bulbus eigentlich nur eine scheinbare, indem gerade hier, wenn man die Ectasie abrechnet, eine Verkürzung vorlag, so dass der Opticusansatz, wofern er nicht selbst in jene hereinfiel, von der Iris weniger weit entfernt war, als dies in der Norm der Fall ist: die untere Bulbuswandung ist somit meistens in der Sehne verkürzt, wofür schon die oben erwähnte schräge Stellung des Corp. cil., sowie noch andere gleich zu besprechende innere Formahweichungen geltend gemacht werden können. Diese inneren Structurverhältnisse sollen nun etwas genauer erörtert werden.

§ 8. Innere Verhältnisse des Coloboms. Es betreffen dieselben insbesondere den Bau, die innere Auskleidung des Staphyloms, wo ein solches mit dem Colohom verbunden ist, in jedem Falle aber die Begrenzung dieses von Seite der inneren Augenhäute. So verschieden auch die uns hierüber vorliegenden Angaben lauten, und so abweichend auch manche Verhältnisse bei dem verschiedenen Grade des Defects sich gestalten mögen, so findet sich doch in den wesentlichen Puncten manches Uebereinstimmende, wodurch wir einen festen Halt für das genetische Verständniss gewinnen.

Dass die Bulbuswandung an der Stelle des Coloboms verdünnt ist, wurde schon oben bemerkt, und zwar ist sie das auch, wenn sie nicht zugleich ectatisch ist: im letzteren Falle allerdings vielmehr. Wie Stellwag in einem Auge fand, betraf die Ausbuchtung fast ausschliesslich die inneren Schichten der Sklera, die äusseren setzten in normaler Dicke am Rande des Staphyloms ziemlich schroff ab; die äussere Verbindung dieses mit der Tenon'schen Kapsel war die gewöhnliche. Die Ränder des Coloboms sind immer scharf markirt gefunden worden, und zwar nicht nur durch ein einfaches Aufhören der Choroidea, sondern meistens noch mehr durch eine stärkere Pigmentansammlung daselbst, welche, wie es scheint, sowohl in der eigentlichen Aderhaut, als auch im sogenannten Pigmentepithel ihren Sitz hatte, worauf besonders Gewicht zu legen ist. Dieser scharfen Begrenzung ohngeachtet. handelt es sich doch, wie übereinstimmend aus allen Beschreibungen hervorgeht, nicht um ein vollständiges Aufhören der Choroidea, sondern es setzt sich dieselbe in ein meistens zartes Häutchen fort, welches das Colobom über der Sclerotica auskleidet, und auch im Falle einer Ectasie an deren innerer Fläche gefunden wird. Dieses Häutchen ist sogenanntes formloses Bindegewebe, enthält gewöhnlich hellbraunes Pigment in kleinen unregelmässig zerstreuten Häufchen und Gefässe. Von manchen Autoren wird diese zarte Ausfüllungsmembran direct als eine Fortsetzung der Choroidea sowohl als auch der Retina angesprochen; eine völlige Unterbrechung besteht für jene nur in Bezug auf die Choriocapillaris und das Pigmentepithel. Ob überhaupt Capillargefässe im Colobom vorkommen, mag sich verschieden verhalten, doch wird von mehreren Beobachtern eine Anordnung derselben, wie sie in jener Schicht normal sich findet, sowie auch die elastische Lamelle mit Bestimmtheit als fehlend bezeichnet. Das Verhalten der Retina am Colobom scheint dagegen ein wechselndes zu sein, und doch ist auch hier mit Bestimmtheit anzunehmen, dass dieselbe, in ihrer normalen Structur wenigstens, im Colobom nicht existirt. Es gibt eigentlich nur eine bestimmte positive Angabe über die Existenz von Netzhaut in einem colobomatösen Skleralstaphylom: es bezieht sich dieselbe auf ein Auge, welches Arlt (13) anatomisch untersuchte, und in welchem sich die sonst normale Netzhaut in die am Boden des Auges gelegene divertikelartige Ectasie der Sclerotica einsenkte, so dass nur durch die scharfen Ränder der Ausbuchtung eine scheinbare Netzhautspalte vorgetäuscht wurde. »Im Grunde des Recessus, heisst es, liessen sich alle Formbestandtheile der Netzhaut mikroscopisch nachweisen, aber wie auseinandergezogen und schütter, so dass die Netzhaut daselbst sehr verdünnt erschien. « Darunter lag eine gefässarme und pigmentlose Choroidea.

Eine nicht geringe Zahl der anderen zur anatomischen Untersuchung gekommenen Bulbi mit Colobom war allerdings in einem für eine genaue mikroscopische Durchforschung wenig geeigneten Zustande, so dass unter den in
Bezug auf das Vorhandensein der Retina im Colobom negativ lautenden Befunden
vielleicht im einen oder anderen deren Elemente übersehen worden sind, besonders wenn dieselben etwa, wie in dem Arlt'schen Falle, nur »zerstreut«
vorhanden waren. Doch sind das gewiss nicht häufige Uebersehen, da schon das
makroscopische Aussehen der Netzhaut in einem nur einigermaassen conservirten
Auge characteristisch genug ist, und so gilt denn als ziemlich allgemeines Resultat
der seitherigen anatomischen Erfahrungen, dass eine normale Retina im Colobom,

72 YI. Manz.

sei es mit einer Ectasie verbunden oder nicht, nicht vorkommt, dass die Retina somit an dieser Stelle eine mehr weniger breite Spalte besitzt. Weniger übereinstimmend lauten allerdings die Beschreibungen, welche die Autoren von der Structur und histologischen Bedeutung der gewöhnlich mit den Spalträndern zusammenhängenden Membran geben, welche über die Choroidealspalte hin sich erstreckt, und welche von den Einen als eine mit der diese letztere ausfüllenden Haut identische, von Andern aber als eine von der letzteren trennbare, der Retina allein angehörige beschrieben wird. Die histologischen Eigenschaften allein können hier nicht wohl entscheiden, da eine Netzhautpartie, der alle characteristischen Elemente fehlen, eben nicht mehr als solche angesprochen werden kann, auch wenn sie mit der übrigen normalen Netzhaut in Zusammenhang steht. Für die Choroidea verhält sich das insofern anders, als uns hier das Pigment einen Anhaltspunct gibt. Von einigen Beobachtern, wie z. B. Arlt, wird bestimmt angegeben, dass der halbdurchsichtige Ueberzug der choroidealen Intercalarplatte zwar mit der Netzhaut ein Continuum bildete, jedoch ohne die Eigenschaften derselben zu Gerade für diesen Fall bestätigte übrigens der Verfasser die Verschmelzung des choroidealen und retinalen Deckhäutchens über die ganze Ausdehnung des Coloboms in dessen ectatischer und nicht ectatischer Partie.

Wenn seither von dem Fehlen der Netzhautelemente an der Stelle des Aderhautdefects die Rede war, so gilt dies nicht für die Blutgefässe, wenigstens nicht allgemein. Hervorzuheben ist zwar auch hier der namentlich durch den Augenspiegel so oft hergestellte Befund, wonach theils der Verlauf der Aeste der Gentralgefässe schon von der Austrittsstelle an ein ungewöhnlicher ist, theils aber einzelne Gefässzweige aus der Centralarterie stammend in der Nähe, ja oft ganz nahe der Colobomränder hinstreichen, ohne in dasselbe einzutreten. Dabei kommt es freilich auch vor, dass von ihnen entspringende feinere Zweige um den scharfen Spaltrand umbiegen, und gerade dadurch die Anwesenheit einer Ectasie recht auffallend machen. Seltener wurden Gefässe beobachtet, welche direct von der Papille in gerader Richtung in das Colobom eintreten und in dessen Axe nach vorne verlaufen, wie bei Hoffmann u. A. (vgl. Fig. 2). Die grössere Zahl von Blutgefässen in demselben kommt aus einer anderen Quelle: es sind nämlich ie nach seiner Lage und Ausbreitung die die Sclerotica durchbohrenden hintern Ciliararterien selbst, oder deren choroideale Verzweigungen, oder es treten Gefässe auf, deren unregelmässiger Verlauf sie eher als der Sclerotica selbst angehörig ansehen lässt. Schlingenbildungen sind an diesen Gefässen nicht selten, auch Verbindungen zwischen den verschiednen Gefässsystemen scheinen mehrfach vorzukommen: doch erhält sich in der Regel das der Netzhaut in einer gewissen Selbstständigkeit. Den Verlauf der ersten Verzweigungen der Centralgefässe betreffend ist bemerkt worden, dass dieselben meistens die sonst ganz ungewöhnliche Richtung nach oben einschlagen, wie dies auf mehreren der gelungensten Abbildungen von Liebreich (14). Baeumler (15), Hoffmann (16) zu sehen ist: es macht den Eindruck, wie wenn die Forea centralis nach oben von der Papille läge, welche so von den grösseren Aesten der Arterie und Vene umgangen wird.

Die Papille selbst zeigt, je nachdem sie noch in das Bereich des Coloboms fällt oder in einiger Entfernung davon liegt, entweder die normale oder eine stark querovale Gestalt: letzteres auch dann, wenn sie, wie das öfters der Fall war,

das Colobom nach oben begrenzt. Diese Verkürzung des senkrechten Durchmessers ist besonders stark und dann eben auch zum Theil eine scheinbare, wenn die Ectasie schon in ihrer Nähe beginnt, wodurch natürlich eine

schräge Stellung derselben bedingt wird. Umgreift das Colobom den Opticuseintritt weiter nach oben, so gehen die gewöhnlichen Contouren der Papille ganz verloren und sie ist nur durch eine etwas andere Färbung und das Verhalten der Centralgefässe zu erkennen.

Die Existenz der Macula lutea resp. der Fovea centralis ist bei den anatomischen Untersuchungen nicht immer so genau berücksichtigt worden, wie es die Wichtigkeit derselben wünschen lässt, doch besitzen wir darüber wenigstens einige bestimmte Angaben, theils in positivem, theils in negativem Sinne. So fehlte der gelbe Fleck in einem von Stellwag (44) beschriebenen Falle in beiden Augen, war dagegen ophthalmoscopisch

nachweisbar in den beiden von Saemisch (17 und 18) beschriebenen Fällen; in anderen blieb ihr Vorkommen mindestens zweifelhaft, und gehört dazu jedenfalls auch der von Hannover publicirte,

Coloboma choroideae nach Hoffmann.

in welchem die Fovea centralis sich vor dem Staphylom, an dessen vorderem resp. unterem Ende befunden haben soll (?).

In einigen colobomatösen Augen war die über dem Opticuseintritt liegende ectatische Zone so breit, dass die Macula resp. Fovea noch darin einbegriffen sein musste. Viel merkwürdiger sind aber die Fälle, in welchen das Colobom sich auf jene Stelle beschränkte und die Spalte sich somit zwischen ihr und der Papille geschlossen hatte. Ein solches Colobom an Stelle des gelben Flecks wurde zuerst durch v. Annon (19) anatomisch beschrieben. In einem mit einem breiten Iriscolobom versehenen Auge von normaler Grösse, aber » fötaler Gestalt«, fand sich die Sklera am hinteren Pol faltig eingesunken —

\* VI. Manz.

74

im Leben jedenfalls ausgedehnt — und verdünnt, und an derselben Stelle ein umschriebener Defect in der Choroidea von etwa 3 Mm. Länge, oben und unten spitz zulaufend, also wohl vertical gestellt. Eine genauere Untersuchung zeigte, dass es sich nicht um eine wahre Spalte handelte, sondern » um eine weisse dünne gefässarme Hautstelle, umgeben von den Rändern der dort aufhörenden Pigmentlage «. Die über dem Defect liegende Retina zeigte auch eine Art Spalte, doch war ihr Conservationszustand nicht geeignet, einen genauen Aufschluss darüber zuzulassen.

In neuester Zeit ist das Vorkommen eines isolirten Coloboms an Stelle der Macula lutea durch das Ophthalmoscop mehrfach sicher gestellt. Von Talko (20), Reich (24), Streatfield (22), Wecker (23) liegen Augenspiegelbefunde vor, in welchen am hinteren Pol des Auges, in der normalen Lage des gelben Flecks, ein pigmentloser oder wenigstens pigmentarmer Fleck mit starkem Skleralreflex zu sehen war. Die Form desselben war rundlich (Streatfield), birnförmig (Talko) oder rhombisch (Reich), seine Grösse übertraf die der Papille um ein beträchtliches; an Gefässen wurden in ihm wenige etwa der Choroidea entstammende oder durchtretende Ciliararterien sichtbar, oder es fehlten alle Gefässe (Reich); die Aeste der Centralarterie und Centralvene umkreisten die weisse, von dunkelm Pigment eingesäumte Stelle in weitabstehenden Bogen. In Reich's Fall konnte die Grenze des gelben Flecks um die des Defects durch eine merkliche Farbennüance erkannt werden. Ausser den erwähnten Eigenschaften zeigte der Augenspiegel eine leichte Vertiefung der betreffenden Stelle, welche auch bei der Functionsprüfung sich geltend zu machen schien.

Wir haben also an der Stelle des gelben Flecks eine Spaltbildung der Choroidea mit all den Eigenthümlichkeiten, wie sie das Colobom an gewöhnlicher Stelle aufweist, nur über die Theilnahme der Retina daran haben wir noch keine sicheren Kenntnisse. Eine genaue histologische Untersuchung liegt bis jetzt nicht vor, da die v. Ammon'sche nicht genügen kann, und die Functionsprüfung hat noch keine ganz sicheren übereinstimmenden Resultate ergeben, wobei ja auch von vornherein gewisse Differenzen jenes Verhaltens als möglich zugegeben werden müssen. Reich konnte keine Störung des centralen Sehens eruiren (S. c. war beinahe  $20/\mathrm{XX}$ ), wenn schon einige Angaben des Patienten darauf hinwiesen, höchstens müsste der centrale Defect des Gesichtsfeldes ein sehr kleiner gewesen sein.

In Streatfield's Fall war das betreffende Auge so hochgradig amblyopisch und zugleich strabotisch, dass eine Ausbildung des *Strabismus diverg*. auf Grund obiger supponirter Bildungsanomalie in der Retina sehr wohl erklärlich wurde, aber eben doch die genaue Gesichtsfelddurchmusterung unmöglich machte, oder es wurde eine solche, wie es scheint, nicht angestellt. Bei dem von Talko beschriebenen Individuum bestand ebenfalls Amblyopie, dabei hochgradige Myopie (letztere, übrigens nur  $\frac{1}{50}$ , war auch bei dem Reich'schen Patienten vorhanden) und eine bedeutende concentrische Verengerung des Gesichtsfeldes; das andere Auge war ebenfalls, aber viel weniger myopisch, und hatte ein gewöhnliches sichelförmiges  $Staphyloma\ posticum$ .

Nach den uns zur Zeit vorliegenden Beobachtungen muss also noch dahingestellt bleiben, ob, wie das für das Colobom im Boden des Bulbus als Regel, vielleicht ohne Ausnahme, gilt, auch am hinteren Pol des Auges mit der isolirten Choroidealspalte eine Spalte in der Netzhaut vorkommt.

Wir haben nun noch das Verhalten des Coloboms in der vorderen Abtheilung des Bulbus etwas genauer anzusehen. Wie erwähnt, schliesst auch das grösste Choroidealcolobom in der Gegend der Ora serrata mit einem schmalen oder breiten pigmentirten Rand ab. Schon die an diesem öfters bemerkte Spitze zeigt übrigens eine Fortsetzung in den Ciliarkörper hinein an, und in der That haben eine Reihe von anatomischen Untersuchungen solche Fortsetzungen durch die ganze Länge jenes Organs in verschiedener Breite aufgedeckt. Man fand zunächst eine veränderte Stellung, auch Grösse einiger im Meridian des Coloboms liegender Ciliarfortsätze, sowie eine Diastase zwischen zwei benachbarten. Dieselben oder auch noch mehrere angrenzende erschienen mehr oder weniger stark nach hinten gerückt, so dass manchmal zwei beinahe in einer Linie hintereinander lagen, wodurch die schon oben erwähnte schräge Stellung des ganzen Ciliarrings noch mehr ausgeprägt wurde. Der Zwischenraum zwischen diesen Ciliarfortsätzen war ausgefüllt von einem mehr weniger breiten, meist dunkel gefärbten, manchmal aber auch weisslichen Streifen, der nach rückwärts in das vordere Ende des Choroidealcoloboms überging oder einfach als Fortsetzung der dasselbe ausfüllenden »Intercalarplatte « sich von hier nach vorne erstreckte.

Diese Raphe, von welcher sich verschiedene Formen beschrieben finden, war nun entweder auf die innere Fläche des Corpus ciliare beschränkt, oder sie liess sich auch im Tensor choroideae an dessen äusserer Fläche, ja selbst bis in die Sklera verfolgen, welche jener entsprechend, in Arlt's Fall einen linearen, nur wenig erhabenen Streifen zeigte. In mehreren Fällen fehlte jedoch im Corpus ciliare jede solche Raphe, und nur die Einknickung des Kranzes der Processus an einer Stelle verrieth die zu Grunde liegende Anomalie.

§ 9. Coloboma lentis et corporis vitre i. Auch am Inhalt des Augapfels sind Spuren der Spaltbildung in seiner Wandung gefunden worden. Die Krystalllinse insbesondere zeigte sich an ihrem unteren Rand, der »Raphe« gegenüber bald abgeplattet, bald leicht eingekerbt, oder es war, wie wir das in den frühesten Entwicklungsstadien finden, der Rand ein wenig nach dieser Stelle hin ausgezogen. Auf den entsprechenden Defect in der Zonula Zinnii hat besonders Stellwag aufmerksam gemacht; er fand eine wirkliche Spalte im Aufhängeband der Linse an deren unterem Rande.

Für den Glaskörper, der in der Mehrzahl der Fälle keine Anomalie an sich trug, bedingt die Persistenz eines embryonalen Gebildes, der Arteria hyaloidea, eine sehr bedeutende und besonders interessante Formabweichung. Die erste derartige Beobachtung rührt von Hannover (8) her: die mit einem bedeutenden staphylomatösen Colobom behafteten Augen zeigten eine sehr deutliche Sectorenbildung des Glaskörpers im Sinne jenes Autors. Die einzelnen Sectoren, auf dem Frontalschnitt von Hufeisenform, gruppirten sich um eine etwas unter der Mitte des Organs gelegene rundliche Oeffnung, durch welche die Art. hyaloidea zur hintern Linsenkapsel gelangte. Wir haben also hier bei einem Erwachsenen ein früheres Entwicklungsstadium vor uns, bei welchem die durch die fötale Augenspalte eindringenden Gefässe im Glaskörper zwar eingebettet liegen, aber nicht verödet sind.

Einen analogen Befund verdanken wir Stellwag, nur war hier ausser den in den Glaskörper von unten eindringenden Resten obiger Gefässlager dieser selbst noch in der inneren Entwicklung zurückgeblieben. Ein sehr fester sehnig glänzender Strang entsprang in einiger Entfernung vom inneren Umfang des



Coloboma corp. vitr. von dem von Ecker beobachteten Fall. (Vgl. Fig. 4.)

Foramen sclerae, verlief in gerader Richtung durch das Staphylom bis zu dessen vorderem Ende, wo er sich in zwei Arme theilte, welche hier mit einer die Ectasie in zwei seitliche Gruben theilenden Leiste verschmolzen. Jener Strang war in eine tiefe Rinne des Glaskörpers eingelagert, welche vorne fast die ganze Fossa patellaris bis zum oberen Linsenrand durchsetzte. In dem linken Auge, eben wo letzteres der Fall war, enthielt jener im andern feste Strang eine sulzige Masse, welche mit dem umgebenden Glaskörper innig zusammenhing. In diesem fanden sich eigenthümliche, ganz isolirte Gefässinseln, denen aber doch die Gefässwandungen fehlten (?). Die Hyaloidea war durch den Strang unterbrochen.

Von Arnold wird ein analoger Fall berichtet, bei welchem, wie die Spalte, so auch der durch dieselbe eindringende gefässführende Strang auf die Ciliargegend beschränkt war: es trat nämlich aus der Sclerotica ein Fortsatz derselben durch den äusseren Rand der Iris ins Innere des Auges und setzte sich hier an die Linse an; die am untern innern Theil des Glaskörpers verlaufende Rinne reichte jedoch bis zum Eintritt des Sehnerven. Wir haben hier eine Missbildung, welche auf eine sehr frühe Entwicklungsstufe zurückführt, auf die Periode nämlich, wo durch den noch sehr kurzen fötalen Augenspalt die Kopfplatten einen

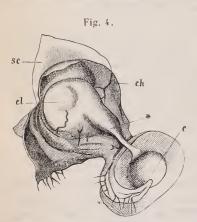

Bulbus im Aequator geöffnet. c Cornea, ch Choroidea, sc Sclerotica, cl Colobom, 'von ihm ausgehender Bindegewebsstrang. (Corp. vitr. siehe Fig. 3.)

kolbenförmigen Fortsatz zum untern Rand der kurz zuvor eingestülpten Linse hinsenden. Die sonstigen Augenhüllen waren übrigens, wie Arnold angibt, normal, hier hatte also die völlige Schliessung der Spalte stattgefunden.

Eines vierten Falles (von Wallmann) wurde schon oben gedacht; auch die beistehende Abbildung stellt einen ähnlichen dar, der von Ecker beobachtet wurde: der vom Colobom sich erhebende Strang (\*) setzt sich jedoch an die Basis der Hornhaut an.

§ 10. Functionsstörungen bei Coloboma oculi. Da bei der Missbildung des Coloboma bulbi so verschiedene Theile des Auges interessirt sind, und bei den vielen Varietäten in Bezug auf Ausdehnung und Lage, welche dabei beobachtet werden, ist

es selbstverständlich, dass auch die dadurch bedingten Sehstörungen sehr verschieden ausfallen mussten. Es fehlte freilich in vielen der erzählten Fälle eine genaue Functions-, namentlich Gesichtsfeldprüfung, doch entsprechen die be-

treffenden Beobachtungen ziemlich gut den Erwartungen, welche die Anatomie der Anomalie hervorrufen musste. Zunächst ist zu bemerken, dass ein isolirtes Coloboma iridis an sich niemals von irgend beträchtlichen, darauf bezüglichen Sehstörungen begleitet ist, obschon der Defect im Diaphragma einestheils durch Blendung, anderntheils durch Aufdeckung eines Theiles des Linsenrandes einen Astigmatismus eigentlich hervorbringen muss. Wir wissen aber auch vom künstlich erzeugten Colobom, dass eine dadurch bedingte Sehstörung, wenn anders dasselbe eine gewisse Breite nicht überschreitet, und die darüberliegende Hornhaut eine normale Krümmung besitzt, dem betreffenden Individuum kaum je bemerkbar wird. Dabei kommt in Betracht, dass beim Blick nach abwärts, also bei Beschäftigungen wie Lesen und Schreiben, die ein schäfferes Sehen verlangen, der untere Hornhautrand doch bei den meisten Augen hinter dem unteren Lid verschwindet. Nun gehören die angeborenen Irisspalten doch durchschnittlich zu den schmäleren und nimmt ihre Breite bei der häufigeren (Ei-)Form derselben meistens gegen die Peripherie hin noch bedeutend ab. So finden wir denn auch bei dem einfachen Iriscolobom sehr häufig normale Sehschärfe verzeichnet, und auch da, wo sie nicht so gefunden wurde, mögen andere Gründe der Schwachsichtigkeit vorhanden gewesen sein. Anders verhält es sich bei dem Colobom der hinteren oder mittleren Theile des Bulbus; hiebei zeigen sich Sehstörungen dreierlei Art: Amblyopie, Myopie und Gesichtsfeldbeschränkungen.

Halten wir die letzteren einstweilen bei Seite, so finden wir von den Autoren, welche am Lebenden ihre Untersuchungen angestellt oder aus der Anamnese geschöpft haben, ein sehr verschiedenes Maass der Sehschärfe angemerkt: neben vollkommener Blindheit mittelmässige und selbst ziemlich gute Sehkraft. Nicht alle vorhandenen Befunde sind übrigens direct auf die in Rede stehende Missbildung zurückzuführen, die Amblyopie ist gewiss nicht immer eine angeborene, sondern gewiss manchmal auch, wenigstens zum Theil, eine erworbene, herbeigeführt durch analoge Verhältnisse, wie wir sie z. B. im Strabismus finden: ein von Geburt an etwas sehschwaches Auge ist » durch Nichtgebrauch « allmählich noch schwächer geworden. Vor Allem maassgebend scheint aber die Ausdehnung zu sein, in welcher der Sehnery selbst in die Missbildung hereingezogen ist. In Fällen, wo das Colobom die Papille in sich fasste, war auch meist das Sehvermögen ein sehr niedriges, während, wie aus den wenigen bis jetzt bekannten Beobachtungen hervorzugehen scheint, die Continuitätsunterbrechung an Stelle der Macula lutea wohl das centrale Sehen, nicht aber das excentrische in höherem Grade stört. In den höheren Graden, wo die mit dem Colobom verbundene Ectasie der Bulbuswandung zu einer Verkümmerung seiner Form und Grösse geführt hatte, bestand entweder hochgradige Sehschwäche oder absolute Blindheit.

Dass übrigens nicht die Kleinheit des Bulbus allein diese Amblyopie bedingt, lehren mehrfache Angaben über Fälle von einfachem (?) Mikrophthalmus, bei welchen ein sehr gutes Sehvermögen bestand. Wir müssen also für jene colobomatösen Mikrophthalmi eine mangelhafte Ausbildung der Netzhaut oder des Sehnerven, wie sie ja auch öfters anatomisch nachgewiesen wurde, annehmen. Ein geringes Volumen des Opticus, eine völlig unregelmässige Bildung desselben ist dabei mehrfach gefunden worden, wenn auch für die letztere die neueren histologischen Errungenschaften noch wenig Verwerthung finden konnten.

Viel wichtiger für das Wesen des Coloboms sind die zwei anderen Formen der Sehstörung, und zwar zunächst die Myopie. Mag es auch bei manchen Patienten nur schwer möglich gewesen sein, dieselbe gegenüber der Amblyopie schärfer zu definiren, so sind doch höhere Grade der Refractionsanomalie selbst in früheren Fällen, namentlich aber in den neueren durch den Augenspiegel unzweifelhaft nachgewiesen. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass dieselbe vorzugsweise der Verlängerung der sagittalen Augenaxe zuzuschreiben ist, wie ja eine elliptische Gestalt des Bulbus zu den gewöhnlichen Erscheinungen beim Colobom gehört. Dabei mögen nun allerdings auch die Einflüsse einer nicht ganz normal gestalteten oder eingefügten Krystalllinse begünstigend oder corrigirend einwirken; ausserdem kann auch die Cornea hierbei in Betracht kommen, deren Krümmungsanomalien in positivem und negativem Sinne ebenfalls sehr häufig das Colobom begleiten. Uebrigens gelten hierbei natürlich dieselben Gesetze, wie sie vom sogenannten Staphyloma sclerae posticum längst bekannt sind.

Von Reich wird ein geringer Grad von Astigmatismus, der bei seinen Patienten vorhanden war, auf gewisse Unebenheiten der Netzhaut an der Stelle des Coloboms zurückgeführt, was aber offenbar mehr auf eine Metamorphopsie als auf jene Refractionsanomalie hinweist. Die Sehschärfe war übrigens dabei eine fast normale.

In innigster Beziehung zu der angeborenen Bulbusspalte steht aber eine bestimmte Form der Gesichtsfeldbeschränkung, welche in den in letzter Zeit bekannt gewordenen Fällen, wir dürfen wohl sagen, als ausnahmslose Regel sich wenigstens dann erwiesen hat, wenn das Sehvermögen überhaupt nicht zu gering war, um eine Durchmusterung des Gesichtsfelds zuzulassen. Aber auch von älteren Beobachtern werden für jenen Gesichtsfelddefect characteristische Zeichen angegeben. So erwähnt schon v. Ammon bei seiner ersten Publication, dass die betreffende Frau, deren Augen ihm zur Section kamen, unter allen Verhältnissen und Entfernungen gleich gut gesehen habe, nur wenn sie den Blick stark nach unt en richtete, seien alle äusseren Gegenstände verschwunden.

Damit stimmt noch eine Beobachtung aus der vorophthalmoscopischen Zeit, welche ein französischer Arzt Gillebert an einem zweijährigen Mädchen anstellen konnte, und welche Fichte (2) mittheilt. Das Kind hielt alle Gegenstände sehr nahe an die Augen; bei Betrachtung entfernter, wendete es den Kopf nach hinten und verengte dabei die Lidspalte so, dass das Iriscolobom vom unteren Lid bedeckt wurde: ein Verhalten, welches, wenn auch nicht genauer untersucht, so characteristisch erscheint, dass dasselbe nicht einfach als Ausdruck der Lichtscheu angesprochen werden darf, sondern viel wahrscheinlicher einem Gesichtsfelddefect zugeschrieben werden muss; das starke Rückwärtsbeugen des Kopfes bedeutet wohl dasselbe, wie-ein stärkeres Aufwärtswenden der Bulbi, und hat dabei vor letzterem noch den Vortheil, dass dabei das Iriscolobom verdeckt bleibt, wodurch vielleicht der Lichtscheu etwas gewehrt wurde. Ganz ähnlich lautet auch eine Angabe von Behr (24).

Die neueren Erfahrungen beim Coloboma choroideae haben nun alle einen diesem der Lage und Ausdehnung nach entsprechenden Defect im Sehfelde auf das Bestimmteste nachgewiesen, und zwar mit einer einzigen Ausnahme, die aber doch nicht genau genug constatirt ist, wie ihr Vertreter selbst zugibt, um

unbedingt als solche gelten zu können. Nagel (25) hat nämlich bei einer Dame mit einem mässig grossen Choroidealcolobom, dessen oberes Ende um  $4\frac{1}{2}$  Papillendurchmesser vom Sehnerveneintritt entfernt war, keine wesentliche Störung des Sehvermögens, welches »übrigens nicht so genau untersucht werden konnte, als es wünschenswerth gewesen ware «, entdeckt; »jedenfalls war ein erheblicher Defect im Gesichtsfelde, der pathologischen Region des Augengrundes entsprechend, nicht vorhanden«. Bevor wir eine Erklärung für diese einzelne Ausnahme suchen, wird es gut sein, noch andere, genauer constatirte abzuwarten. Solche recht genaue Durchforschungen des Gesichtsfeldes, etwa mittelst des Perimeters, wären überhaupt sehr wünschenswerth und würden gewiss des Interessanten noch viel bieten; insbesondere wären die Grenzen des Defectes möglichst genau festzustellen. Die Lage desselben war in allen Fällen so ziemlich die gleiche, nämlich die nach oben, und es reichte derselbe manchmal bis zum Fixirpuncte, meistens jedoch nicht so weit nach unten; es war ausserdem gewöhnlich ohngefähr die mittlere Partie der oberen Gesichtsfeldhälfte, welche fehlte. Nach den bis jetzt vorliegenden Angaben scheint das Sehvermögen an dieser Stelle in der That völlig aufgehoben zu sein, was natürlich für vollständiges Fehlen der Netzhaut im unteren Theil des Bulbus, dem Colobom entsprechend, argumentirt, womit auch mit einziger Ausnahme des einen Arlt'schen Falles die Sectionsresultate völlig übereinstimmen. Es ist dies eine für die Erklärung des Zustandekommens jener Missbildung besonders wichtige Thatsache, wie weiter unten gezeigt werden soll.

In verschiedenen Krankengeschichten wird von Lichtscheu berichtet, welche die betreffenden Patienten gequält haben soll. Dass dieselbe nicht allein dem Iriscolobom zur Last gelegt werden darf, wurde oben schon erwähnt, aber auch das Colobom der Choroidea kann dafür nicht ohne weiteres verantwortlich gemacht werden. Setzt man den Grund der Lichtscheu nämlich in eine Ueberreizung der Opticusfasern, resp. deren Endorgane, so kann ein Pigmentmangel an der Stelle des Coloboms eine solche direct nicht veranlassen, da eben hier die Nervenfasern fehlen; dieselbe muss daher entweder in einem übrigens nicht allgemein constatirten Pigmentmangel in der übrigen Choroidea, oder was wahrscheinlicher, in der diffusen Reflexion begründet sein, welche das eindringende Licht an der pigmentlosen Stelle erleidet, und welche sich auch manchmal dem Beobachter als Augenleuchten kundgibt, wovon mehrere Beispiele (Behr, Gescheidt, Stellwag) erwähnt sind. Uebrigens ist Photophobie durchaus keine constante Begleiterin des Coloboms, wie namentlich ein von Baeumler beobachteter Patient beweist, welcher als Metallarbeiter davon nicht im mindesten belästigt wurde.

§ 44. Entstehung des Coloboms. Die Frage nach der Entstehung des Coloboma oculi ist zur Zeit gewiss im Wesentlichen gelöst, wenn uns freilich auch hier die ersten Ursachen, welche den Anstoss zu dieser Missbildung geben, noch völlig unbekannt sind; wir begegnen hier nicht mehr den unvollständigen oder irrthümlichen embryologischen Anschauungen, welche den ersten Beobachtern das Verständniss so sehr erschwerten. Selbst die sonst von den besten derselben aufgestellte Ansicht, dass man eine »Hemmungsbildung « vor sich habe, musste immer wieder auf Widerspruch stossen, so lange man nur das Coloboma iridis

kannte, und auch für das der Choroidea den Mangel einer Spalte in derselben im normalen Fötusauge geltend machen konnte.

Der erste, der eine genetische Erklärung seiner Beschreibung beifügte, v. Walther (26), stützte sich dabei auf das sogenannte Bildungsgesetz des zweihälftigen Aufbaues des Körpers, welches auch für die einzelnen Organe gelten sollte, und verglich deswegen das Coloboma iridis mit andern schon bekannten abnormen Spaltbildungen: Hasenscharte, Wolfsrachen etc.; wie hier sollte auch dort die anomale Spalte der Rest einer ursprünglichen Zweitheilung des Augapfels sein. Mit dem Nachweis der Unrichtigkeit der physiologischen Unterlage musste natürlich auch bald die Erklärung des pathologischen Phänomens fallen, gegen welche übrigens erst geraume Zeit später auf Grund einer Section eines. colobomatösen Bulbus v. Ammon (8) sich erhob, obschon gerade sein Befund von mehreren Anatomen, z. B. J. Müller (27), zu Gunsten der v. Waltherschen Theorie aufgefasst wurde und auch aufgefasst werden konnte. Es wurde dafür auch eine Angabe einiger älterer Schriftsteller (Malpight, Haller), die J. Müller neuerdings bestätigte, verwerthet, der zufolge die Iris zu einer gewissen Entwicklungszeit bei verschiedenen Thieren regelmässig eine Spalte besitze, die aber schon von Kieser 1) als der Choroidea angehörig nachgewiesen wurde.

Etwas Aehnliches lag auch noch einer von Fichte vertretenen Anschauung zu Grunde, die sich auf Huschke's Angabe stützt, welcher bei Thieren gesehen haben wollte, dass sich die Iris nicht in der ganzen Circumferenz gleichmässig, sondern unten später oder langsamer entwickle. Diesen Ansichten gegenüber, welche mehr oder weniger auf normale embryonale Verhältnisse zurückgingen, betrachtete Arnold (28) die Irisspalte als ein durchaus abnormes Product, veranlasst durch eine ungleiche Entwicklung des Gefässsystems, welches aus der Aderhaut hervorspriessend, nach seiner Darstellung die erste Anlage der Iris bildet.

Diese Auffassung fand übrigens wenig Beifall und man neigte sich doch immer mehr der von v. Amnon ausgesprochenen zu, wonach eine normal vorhandene Choroidealspalte durch verzögerte Schliessung die unvollkommene Entwicklung der Iris bedingen sollte. Dieser, durch mehrere Sectionsbefunde gestützten, nur durch einen (Arnold) widersprochenen Hypothese mangelte aber immer die Basis, nämlich der Nachweis einer Spalte in der Aderhaut des normalen menschlichen Auges. Aber auch für das Hühnchen wurde von den bedeutensten Embryologen das Vorhandensein einer wirklichen Spalte nicht zugegeben und dieselbe auf einen pigmentlosen Streifen reducirt.

So lange man also nach einer Spalte in dieser Membran als Basis für die Erklärung des Coloboms suchte, musste diese immer eine in hohem Grade hypothetische bleiben und konnte auch durch inzwischen bekannt gemachte anatomische Untersuchungen nicht weiter gebracht werden: es blieb die Thatsache stehen: wie die Iris, so besitzt auch die Choroidea zu keiner Zeit der Entwicklung des menschlichen Auges eine Spalte.

Den wichtigsten Schritt auf sicheren Boden that, im Anschluss an die bahnbrechenden Remak'schen Arbeiten, Schöler<sup>2</sup>), welcher erklärte, dass die fötale

Beiträge zur Anatomie und Physiologie. H. 2.
 Siehe das vorige Capitel.

Spalte nicht sowohl der Aderhaut als vielmehr der Netzhaut angehöre. Man hatte jetzt auch durch ihn die Bedeutung der fötalen Augenspalte kennen gelernt und es hatte sich gezeigt, dass diese zu der Zeit, da die Choroidea sich zu entwickeln beginnt, normaler Weise schon geschlossen ist, so dass höchstens ein pigmentfreier Streifen, der aber auch nicht eigentlich jener Membran, sondern der Netzhaut angehört, noch als Zeichen der früheren Spalte vorhanden ist.

Die Spalte in der eigentlichen Choroidea ist somit schon an und für sich immer etwas Pathologisches und als solches einerseits die Folge eines abnormen Verhaltens der fötalen (Netzhaut) Augenspalte, andererseits die Ursache des

Iriscoloboms, wie v. Annox vermuthet hatte.

Von ganz besonderer Bedeutung und gewissermaassen abschliessend scheint mir für die Frage nach der Bildung des Coloboms der von Kölliker gelieferte Nachweis der genetischen Zusammengehörigkeit des Pigmentepithels und der Retina (s. Entwicklungsgesch. § 43). Dadurch ist die Grundlage jener Missbildung auf die beiden Blätter der secundären Augenblase zurückgeführt, in ihrem Wesen ganz von der Choroidea emancipirt, die Theilnahme dieser an jener als ebenso secundär hingestellt, wie die Bildung der letzteren selbst.

Drei Factoren sind es, welche beim Coloboma bulbi zur Geltung kommen, wenn auch nicht in allen Fällen zugleich: eine Störung im Schliessungsprocess der fötalen Augenspalte, eine daran sich knüpfende der secundären, aus den das Auge umgebenden Kopfplatten entstehenden Bildungen, und eine Ektasie der endlich sich bildenden Narbe, resp. eine unter dem Einfluss eines inneren Augen-

drucks erfolgende Dehnung der der Lücke anliegenden Gebilde.

Fragen wir nun zunächst, wodurch die Schliessung der Fötalspalte gestört wird, so fehlt uns darauf allerdings zur Zeit noch eine allgemeingültige Antwort, und wird eine solche vielleicht auch späterhin nicht gegeben werden können, da möglicher Weise verschiedene Ursachen hier ins Spiel kommen; jedoch erlauben uns gerade einige der bekannten pathologischen Befunde die Vermuthung, dass die Einstülpung der Kopfplatten in die Höhle der secundären Augenblase zu einer solchen Störung Veranlassung geben kann. Die Schliessung der Spalte setzte ja eine Abschnürung dieser Communication zwischen Glaskörperanlage und umgebenden Kopfplatten voraus, ein Vorgang, welcher durch eine besondere Organisation, vielleicht eine zu weit vorgeschrittene, jenes Stieles wohl erschwert werden könnte. Vor Allem ist hier an die Blutgefässe zu denken, welche durch den Fötalspalt in das Innere des Auges eindringen und im embryonalen Auge so mächtig entwickelt gefunden werden. Als Stützen für die Annahme einer besonders wichtigen Rolle der Blutgefässe ist auf die wenigen bis jetzt bekannten. oben beschriebenen Fälle hinzuweisen, in welchen jenes Gefässsystem des Glaskörpers, die Verzweigungen der sogenannten Arteria hyaloidea enthaltend, im Zusammenhang mit der Bulbuswand und Linsenkapsel noch bestand, als ein dicker Strang, in welchem, wie im Stellwag'schen Falle, auch noch Theile des embryonalen Glaskörpergewebes enthalten gewesen sein sollen. In anderen colobomatösen Augen ist davon nichts gefunden worden und wir müssen annehmen, dass wenn auch von den Blutgefässen der erste Anstoss zur Verzögerung des Spaltschlusses gegeben wurde, später mit der weiteren Entwicklung doch eine vollständige Abschnürung des Glaskörperstieles und eine Verödung des in ihm enthaltenen Gefässlagers sich vollzogen hat. Dass aber auch bei vollkommenem Schluss des Bulbus doch noch einzelne durch die Fötalspalte in den Glaskörperraum eingedrungene Gefässe erhalten bleiben können, zeigte mir ein Auge eines Anencephalus, in welchem vom Boden des Bulbus her einige verästelte Gefässe, die Sklera, Choroidea und Retina durchbohrend, als directe Fortsetzungen einer hintern Ciliararterie in den inneren Augenraum gelangten. Es zeigte sich dabei auch, dass die spätere Arteria hyaloidea aus einem andern Theil des Augengefässes herstammt, als jene Gefässe der primären Glaskörperanlage, indem sie vielmehr als ein Zweig der Arteria centr. retinae angesehen werden muss.

Die Schliessung der fötalen Augenspalte geschieht in der Richtung von hinten nach vorne und scheinen die Folgen für die Ausbildung des Bulbus um so schlimmer zu sein, je weiter gegen das obere Ende der Spalte das Hinderniss des Schlusses zur Wirkung kommt. Doch kann auch, wenn das gerade dort geschieht, ausnahmsweise die übrige Spalte sich schliessen, wie uns die interessanten Beispiele des isolirten Coloboms än Stelle der Macula lutea beweisen. In der Regel aber werden die Colobome häufiger und breiter in der Richtung nach vorne, d. h. gegen die Iris hin: nur in letzterer Eigenschaft macht das Corpus ciliare wieder eine Ausnahme, was wohl der besonderen Stärke, in der hier die Kopfplatten auf den vorderen Rand der Augenblase sich auflagern, zuzuschreiben ist, wodurch dem innern Augendruck ein grösserer Widerstand geleistet werden kann.

Da, wie embryologische Beobachtungen lehren, die Schliessung der Augenspalte beim Menschen in den zweiten Monat fällt und ohngefähr in der siebenten Woche vollendet ist, d. i. in einer Zeit, in welcher sowohl Choroidea als Sklera noch nicht als feste Membranen ausgebildet sind, sondern als weiche, noch wenig differente Hüllen die Augenblase umgeben, so ist wohl verständlich, wie die Schliessung an einigen Puncten zu Stande kommen kann, an andern nicht, wie vollständige oder unvollständige Brücken sich bilden können, wodurch das Colobom in mehrere hintereinanderliegende Abtheilungen getheilt wird, was nicht wohl der Fall sein könnte, wenn der intraoculare Druck einer vollständig geschlossenen Membran gegenüber wirkte. Ein solcher Druck setzt übrigens doch auch eine gewisse Entwicklung des Glaskörpers voraus, und es sind schon deshalb die grösseren Ektasien im Gebiet des Coloboms als spätere Resultate anzusehen.

Bleibt die Augenspalte in ihrer ganzen Länge oder zum grössten Theil offen, so wird die Ausbildung des ganzen Bulbus in so hohem Grade gestört, dass derselbe auf ein sehr geringes Volumen reducirt bleibt oder in seiner Form völlig verändert erscheint, wie das namentlich einige Fälle von Wallmann darthun. 1) Es steht so der Mikrophthalmus für viele Fälle wenigstens im innigsten Causalverhältniss zum Colobom, wenn das auch nicht allgemein gelten kann, da offenbar noch andere Gründe das Wachsthum des Auges beeinträchtigen können.

Aber auch mit einer andern Deformität des Bulbus tritt das Colobom in nahe Beziehung, mit dem sogenannten StaphylomaposticumScarpae. Mehrere Augenspiegelbefunde ergeben eine von einem davor gelegenen grösseren Colobom getrennte circumscripte Ektasie der Bulbuswandung, welche der Form nach völlig einem sogenannten hintern Staphylom entspricht<sup>2</sup>, ebenso wie in seiner Be-

<sup>1)</sup> Einen solchen Fall mit Abbildung s. auch bei Wilde (450 p. 98).

<sup>2)</sup> Siehe ausser einigen schon obenerwähnten Fällen einen von Hoffmann [46] beschriebenen in Fig. 9.

ziehung zum Sehnerven, nur ist die Lage insofein eine andere, als jenes sich gewöhnlich dem äussern Rand der Sehnervenpapille anschliesst, während in obigen Fällen dasselbe, der Lage des übrigen Coloboms entsprechend, an den untern Sehnervenrand angrenzte. Es führt auch dieser Umstand, wie noch andere, zu der Vermuthung, dass der fötale Bulbus eine Drehung um seine Längsaxe ausführe, eine Vermuthung, welche schon von mehreren Seiten (Huschke, Reich) geäussert worden ist.

Die Anatomie des Staphyloma post. genauer zu erörtern, ist hier nicht unsere Aufgabe, es genügt, darauf hinzuweisen, dass dasselbe nur ausnahmsweise eine auf die durch den Augenspiegel erkennbare atrophische Stelle der Choroidea beschränkte Ektasie bedeutet, dass letztere vielmehr in viel grösserer Ausdehnung die ganze hintere Polgegend des Bulbus umfasst. Doch hat auch E. Jaeger 29 p. 69), dem wir den Nachweis des angeborenen Staphyloma post. verdanken, schon die Vermuthung ausgesprochen, dass »in dem Conus nicht nur der Ausdruck einer in späteren Lebensperioden hervortretenden Gewebsveränderung, sondern auch mitunter das Zeichen einer bei der Schliessung des Fötalspaltes gegebenen Anomalie zu erkennen sein dürfte «.

Wir haben oben den Satz ausgesprochen, dass, wie die Fötalspalte nur eine Netzhautspalte, so auch das Colobom eigentlich nur ein Defect der Retina sei. Diese Thatsache wird durch alle anatomischen sowie ophthalmoscopischen Befunde, andererseits auch durch die Functionsprüfung bestätigt: ihr stehen nur ganz vereinzelte Ausnahmen gegenüber, welche theils von etwas zweifelhaftem Werthe, theils vielleicht durch secundäre Veränderungen zu erklären sind. Zu letzteren wäre der eine Fall von Arlt zu rechnen, in welchem in der die Ektasie auskleidenden Membran Netzhautelemente in sparsamer Vertheilung vorhanden waren. Hier könnte ja wohl, nachdem die ursprüngliche Spalte geschlossen war, eine nachträgliche Dehnung dieser Stelle stattgefunden haben. An einen ähnlichen Vorgang muss für die Fälle gedacht werden, in welchen ein Theil der Ektasie von der Retina überbrückt war. Die Regel aber ist, dass innerhalb des Coloboms die Netzhaut vollständig fehlt. Ebenso fehlt darin nach fast übereinstimmenden Angaben regelmässig das Pigmentepithel, wie das ja auch nicht anders erwartet werden kann, da dasselbe ebenfalls der secundären Augenblase entstammt und der fötale Spalt nothwendig beide Blätter derselben trifft, weshalb es am wahrscheinlichsten ist, dass auch dessen Offenbleiben an beiden zugleich wahrgenommen werden muss. Man könnte zwar annehmen, dass die Verwachsung der Spaltränder in beiden Blättern nicht gleichzeitig erfolge, womit auch die Möglichkeit eines einseitigen Schlusses der inneren oder äusseren Lamelle gegeben wäre, - eine Erklärung, welche von Lieberkühn eventuell für solche Fälle in Aussicht genommen wurde, in welchen die Functionsprüfung eine volle Continuität der Retina nachgewiesen hätte, - zu deren Annahme aber die bis jetzt bekannten Thatsachen keineswegs nöthigen.

Ausser diesen constanten Defecten wurden nun auch meistens die elastische Lamelle und die Choriocapillaris vermisst, Membranen, welche doch der eigentlichen Choroidea angehören und mit dem Fötalspalt nichts zu schaffen haben. Doch hat uns in Bezug darauf die Entwicklungsgeschichte gelehrt, dass dieselben erst zu den späteren Bildungen gehören, die sehr wohl durch die vorausgehende

der anliegenden Membranen und Gewebe beeinflusst und durch deren Störung ebenfalls in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden können.

Bei den anatomischen Untersuchungen wurde fast von allen Forschern ein besonderes Interesse denjenigen Geweben zugewendet, durch welche die bestehende Lücke in der Retina und Choroidea ausgefüllt war, und sind dieselben dabei zu verschiedenen Resultaten und Ansichten über die histologische Natur dieser Narben- oder Intercalarsubstanzen geführt worden. In der That zeigten sich sowohl im Bau als auch in den Verbindungen derselben mit den benachbarten normalen Geweben nicht unwichtige Verschiedenheiten. Man fand bald ein lockeres, mit Pigmentzellen mehr weniger durchsetztes Bindegewebe, bald etwas festere, stark pigmentirte Platten, welche zu beiden Seiten der Raphe, besonders an dem vorderen Abschnitt lagen; bald fand man jene zarte Membran mit den Rändern der Netzhaut, bald mit denen der Aderhaut in inniger Verwachsung, bald waren die anliegenden Ränder beider Membranen selbst » verwachsen« und die Brücke zwischen den gegenüberliegenden Rändern eine gemeinschaftliche; wie wir oben sahen, ist auch die Gefässvertheilung und Gefassverbindung sehr verschieden getroffen worden. Alle diese Verschiedenheiten sind aber nicht als wesentliche anzusehen : da, wo die Ränder der fötalen Spalte sich nicht wirklich berühren, scheinen sie auch nie mehr durch ein homogenes Gewebe zur Vereinigung zu kommen. Der histologische Character der Narbe unterliegt dem Einfluss der anstossenden Gewebe sowohl als des zurückgebildeten Glaskörperfusses, wie auch gewissen mechanischen Momenten, welche an der einen Stelle eine breitere, an anderen, wie z. B. im Bereich des Corpus ciliare eine schmälere Narbe zu Stande kommen lassen. In jedem Falle sind es Abkömmlinge der Kopfplatten, welche die Lücke der secundären Augenblase überdecken oder ausfüllen, sie erscheinen darum als ein mehr weniger pigmentund gefässhaltiges Bindegewebe nach Art der äusseren Choroidealschichten, oder mehr dem festeren Gefüge der unterliegenden Sclerotica verwandt. Wie wir gesehen haben, kann die Ausdehnung des Coloboms in der Richtung von hinten nach vorn eine sehr verschiedene sein, es kann sich aber, und dieser Punct ist hier noch zu erörtern, dasselbe nach vorn in die Iris erstrecken und als die am häufigsten und frühesten beobachtete Form des Iridoschisma zu Tage treten.

Da es sich als unrichtig erwiesen hatte, dass die fötale Iris normalerweise eine Spalte habe und nachdem die pathologische der Choroidea aufgefunden worden war, suchte man sich jene Missbildung dadurch zu erklären, dass man die Iris eben einfach als einen Auswuchs der Choroidea ansah, dessen Schicksal natürlich von dem des Mutterbodens abhängig sei, so dass, wo keine Aderhaut vorhanden sei, auch jene fehlen müsse. Im Wesentlichen ist diese Anschauung wohl auch richtig, nur muss man an die Stelle der Choroidea die Retina setzen, der, wie wir gesehen haben, die primäre Spalte angehört, mit deren embryonaler Grundlage die Entwicklung der Iris im innigsten Zusammenhang steht. Wie beim Colobom der Choroidea, concurriren auch bei dem der Iris zwei Störungen: der Defect in beiden Blättern der Augenblase, und, secundär, der sich auflagernden Kopfplatten, die sich zur Choroidea umwandeln. Es kann nun aber, da diese verschiedenen Entwicklungen zu verschiedenen Zeiten erfolgen, sehr wohl geschehen, dass eine zur Zeit der aussprossenden Iris noch ungeschlossene oder mangelhaft geschlossene Fötalspalte, sich später dennoch schliesst, und nur in

ihrem vordersten Abschnitt offen bleibt, wodurch dann das einfache, nicht mit anderen Spaltbildungen verbundene Iriscolobom zu Stande kommt. Auch hierbei kann sich eine ungleiche Entwicklung der beiden die Iris zusammensetzenden Unterlagen bemerklich machen, so dass die Schenkel des Coloboms durch eine etwas hinter ihnen liegende, der sogenannten Uvea angehörigen Brücke von verschiedener Höhe verbunden sind (Coloboma superficiale, auch incompletum Auct.), auch eigentliche Brücken-Colobome (Colobome à bride) können dabei zu Stande kommen.

Viel seltener sind, wie es scheint, die Fälle, in welchen beim Coloboma oculi das Iriscolobom fehlt, wie solche erst in neuester Zeit von Saemisch (17) (drei Fälle), (Hoffmann (46)), Talko (20) mit dem Augenspiegel entdeckt worden sind, und wie schon vor längerer Zeit je einer von Gescheidt und Arlt (13 p. 430) anatomisch beschrieben worden ist. Wenn auch keine Spalte, so war im letzteren Falle doch eine Verziehung der Iris nach unten, d. h. eine geringere Entwicklung am untern Theil derselben zu bemerken. Es könnten sich diese Befunde so erklären lassen, dass eine vorhanden gewesene Irisspalte später verwachsen sei, eine Erklärung, welche übrigens wenig Wahrscheinlichkeit hat. — oder es könnte die Störung der Spaltschliessung nur für die hinteren Abschnitte derselben wirksam gewesen, oder es könnte, wie Hoffmann als möglich annimmt, eine kaum geschlossene Fötalspalte unter dem Einfluss des intraocularen Drucks wieder auseinandergetrieben worden sein.

Zur Entscheidung dieser Frage fehlen uns zur Zeit noch weitere pathologischanatomische Untersuchungen hierhergehöriger Augen, ebenso aber auch noch Beobachtungen über die normale Entwicklung des menschlichen Auges. Dass übrigens die Kopfplatten, aus welchen die vorderen Bulbusabschnitte hervorgehen, einen beschränkenden Einfluss auf die Diastase der Spalte ausüben können, möchte wohl daraus hervorgehen, dass das Colobom des Corpus ciliare, wie schon erwähnt, niemals die Breite erreicht, wie weiter hinten, wenn anders noch ein einigermassen normal gebildeter Bulbus vorliegt.

Das mehrfach beobachtete Colobom der Scheide des Sehnerven, sowie die Missstaltung der Papille sind aus der Beziehung der Augenspalte zu demselben, insbesondere deren Fortsetzung auf ihn bei Gelegenheit der Aufnahme der Arteria centralis retinae wohl verständlich. Der abnorme Verlauf, welchen deren Verzweigungen dabei einschlagen, indem dieselben das Colobom völlig vermeiden, oder wenigstens nur sehr spärliche Reiser hineinsenden, lassen uns auf die Ausdehnung der vorhandenen Netzhaut rechte interessante Schlüsse machen: wir haben hier ein ganz analoges Verhalten vor uns, wie es der normale Augenhintergrund mit Bezug auf die Gegend der Macula lutea bietet.

§ 12. Aetiologie und Statistisches. Die wenigen statistischen Daten, welche wir über das Vorkommen des Coloboma oculi, über Complicationen desselben mit anderen Missbildungen, auch über aetiologische Verhältnisse besitzen, verdanken wir grossentheils Fighte (2), der die ihm aus der Litteratur bekannten Fälle unter diesen verschiedenen Gesichtspuncten zusammengestellt hat. Nachdem das lange Zeit bekannte Coloboma iridis durch wiederholte Beobachtung den Reiz der Rarität verloren hatte, der ihm auch durch das ätiologische Moment des »Versehens« nicht weiter erhalten werden konnte, so wurden die einzelnen

Fälle nicht mehr der Erwähnung werth gehalten, so dass selbst die sorgfältigste litterarische Nachforschung zu einer allgemeinen Ansicht über dessen Häufigkeit nicht verhelfen würde. Seitdem aber der Augenspiegel die merkwürdige Complication des Irisdefectes mit Spaltungen im Bulbusinneren entdeckt hat, seit wiederholte anatomische Untersuchungen uns das ganze Bild des Coloboma oculi enthüllt haben, ist noch zu kurze Zeit verflossen, als dass man zu einer Uebersicht hätte gelangen können, und ist noch weniger Veranlassung, einfache, nicht complicirte Iriscolobome bekannt zu geben, so dass wir jetzt nicht einmal beurtheilen können, ob die letzteren, oder die mit inneren Colobomen verbundenen häufiger vorkommen.

Im Allgemeinen lässt sich wohl sagen, dass das Colobom eine nicht gerade seltene Missbildung, unter denen des Auges jedenfalls eine der häufigsten, wenn nicht die häufigste ist.

In Bezug auf das Geschlecht scheint keine Bevorzugung zu bestehen. Fichte fand unter 78 Fällen von Iriscolobom 44 beim männlichen, 34 beim weiblichen Geschlechte; auch in Bezug auf die Farbe der Iris lässt sich keine bestimmte Differenz feststellen.

Was die Betheiligung beider Augen an der Missbildung betrifft, so kommt dieselbe wie es scheint häufiger doppelt als einseitig vor: bei Fichte unter 77 Fällen 51 mal doppelseitig; dabei ist aber der Grad häufig auf beiden Augen ein ungleicher, und zwar gilt dies auch in Bezug auf die Complication mit dem inneren Colobom, das auf dem einen Auge fehlen, auf dem andern vorhanden resp. wahrnehmhar sein kann.

Ist die Irisspalte unilateral, so trifft sie meist das linke Auge, ohne dass diese Erfahrung durch irgend einen physiologischen Grund gestützt werden kann. Fichte fand auch bei bilateralem Colobom den höheren Grad in der Mehrzahl auf dem linken Auge.

Bei einer jeden Missbildung ist von besonderem Interesse deren Vorkommen bei mehreren Gliedern einer Familie, da hierin zugleich das ätiologische Moment der Heredität begriffen ist. In der That fehlt es nun auch nicht an Beobachtungen, wo dieser Bildungsfehler bei mehreren Geschwistern, aber auch bei Eltern und Kindern sich vorfand; die letzteren Fälle, welche besonders für die Vererbung sprechen würden, scheinen übrigens selten zu sein. Von Bloch und Corradi wird je einer angeführt, wo Vater und Sohn, von letzterem, wo auch der Grossvater mit dem Leiden behaftet war. So geneigt man also auch sein mag, bei Missbildungen an Heredität zu denken, so auffallend auch bei der fraglichen einzelne positive Fälle sein mögen, so sind sie doch viel zu selten, um jene dabei als ein besonders werthvolles ätiologisches Moment aufführen zu dürfen. Das des sogenannten » Versehens « der schwangeren Mutter, das, wie bei allen Bildungsfehlern so auch bei den in Rede stehenden früher vielfach zu Hülfe gerufen wurde, kann eben auch nur aus diesem historischen Grunde einfach erwähnt werden: dass dabei die Katzenpupille eine grosse Rolle spielte, liegt nahe genug.

So sind uns denn die Ursachen oder Veranlassungen dieses Bildungsfehlers, wie bei so vielen anderen, noch völlig unbekannt, und wir können nur vermuthen, dass dieselben im engeren Sinne locale d. h. eben nur in dem sich entwickelnden Organe wirksame sind, keineswegs aber solche, welche auf das

Wachsthum des ganzen Fötus einwirken. Wie in dem einleitenden Paragraphen auseinandergesetzt wurde, kann bei der Entwicklung des Auges eine, vielleicht an sich unbedeutende, Störung oder Hemmung zu sehr wesentlichen Abweichungen vom normalen Entwicklungsgang, insbesondere zu Retardationen führen, für welche es später keinen vollkommenen Ausgleich mehr gibt.

Wir müssen gerade hier solche ganz local wirkende Störungen annehmen, so sehr man auch hin und wieder geneigt war, allgemeinere zu vermuthen, wenn Complicationen dieses Bildungsfehlers mit solchen anderer Organe aufgefunden wurden. So war es insbesondere das in einigen Fällen beobachtete gleichzeitige Vorkommen von anomalen Spalten im Gesicht: Hasenscharte, Wolfsrachen, Lidcolobom, auch von Hypospadie, in denen man ein Analogon des Iriscoloboms vor sich zu haben glaubte, aus welchem man auf eine gemeinschaftliche Ursache schliessen wollte; abgesehen von der immerhin grossen Seltenheit dieser Befunde, haben wir die Nichtigkeit jener Analogie nun völlig kennen gelernt.

Ausser den schon erwähnten Missbildungen des Bulbus, welche mit dem Colobom in innigem und leichter verständlichem Causalnexus stehen, sind mehrfach noch andere Anomalien des colobomatösen Auges gesehen worden, von ihnen aber keine als eine besonders häufige Combination: so Embryotoxon (corneae), Cataracta, Glaucoma (?), Ptosis palp., von denen es aber nicht ausgemacht ist, ob sie auch wirklich angeboren waren. Von einigen Autoren (Beer, Ammon u. A.) wurde auf eine besondere Häufigkeit des erworbenen grauen Staares bei Colobom hingewiesen, ohne dass jedoch diese Vermuthung durch eine irgend ausreichende Statistik gestützt wäre. Im Gegensatze dazu lehrt uns gerade die Erfahrung, dass Cataracta congenita verhältnissmässig selten mit Colobom vorkommt, selbst wenn die Gestalt der Linse dadurch gelitten hat, wie eingeschränkt die Wirksamkeit des die Missbildung veranlassenden Moments in bei weitem den meisten Fällen ist.

§ 13. Angeborener Irismangel. Der vollständige Mangel der Iris (An-iridia, s. Irideremia totalis): d. i. der über ihre ganze Circumferenz sich erstreckende, ist weit häufiger als der theilweise beobachtet worden. Schon die ältere Litteratur (s. Gescheidt/41)) enthält davon so viele Beispiele, dass es überflüssig erscheint', dieselben einzeln aufzuführen, was übrigens, wie sich zeigen wird, nicht ausschliesst, dass dieser Bildungsfehler, wenn er auch kein sehr seltener ist, doch noch in mancher Beziehung einer genauen Untersuchung werth ist und weiterer Aufklärung bedarf. Vor allem fehlt es noch an einer wiederholten genauen anatomischen Darstellung  $^1$ ), welche schon von vornherein nöthig wäre, um zu constatiren, ob in den unter der totalen Irideremie zusammengestellten Fällen es sich auch wirklich um einen völligen Mangel des betreffenden Organes, oder etwa nur um eine verkümmerte Entwicklung handelte, eine Frage welche auch durch den Augenspiegel nicht ganz sicher zu entscheiden ist. Unter die

<sup>1)</sup> Für einen Fall von Aniridie besitzen wir von H. PAGENSTECHER (Zehenders Monatsbl. 1871 p. 427) eine anatomische Beschreibung. Es zeigte sich hier eine feste Verbindung zwischen vorderem Rand des Corp. cil. und der Hornhaut, durch einen schmalen pigment- und gefässreichen Fortsatz an Stelle des Lig. irid. pect. — eine Verbindung, welche für das ursprüngliche normale Verhältniss zwischen Choroidea und Cornea von grosser Bedeutung ist. (Vgl. vor. Cap. § 20.)

totale Aniridie werden nämlich auch Fälle gerechnet, in denen ausdrücklich angegeben wurde, dass nur ein ganz schmaler Rand der Iris sichtbar gewesen sei. Wenn man dazu den in allen Augen hinter dem Cornealrand versteckten Theil derselben hinzufügt, so würde es sich immer noch um einen nicht unbeträchtlichen Rest gehandelt haben, und man würde also nur von einem partiellen Defect reden können. Unter Irideremia partialis versteht man aber nicht eine solche rudimentäre Schmalheit der Iris, sondern eine Unterbrechung des Ringes, so dass etwa nur die Hälfte oder ein noch kleinerer Theil ihrer Circumferenz vorhanden ist. Letzteres Verhalten nähert sich etwas dem oben besprochenen Coloboma iridis, ist aber seinem Wesen und seiner Entwicklung nach total von diesem verschieden, was schon daraus hervorgeht, dass während totale und partielle Irideremie bei einem Individuum vorkommt, ein gleichzeitiges Vorkommen von Irideremie und Colobom bis jetzt nicht beobachtet worden ist.

Der totale Irismangel verleiht dem Auge immer ein sehr befremdendes Aussehen, welches allerdings noch durch die Bemühungen des Patienten, sich gegen das Licht zu schützen oder auch durch andere Umstände bedeutend erhöht wird. Das Auge erscheint wohl im Ganzen dunkel, bei genauerer Betrachtung ist das grosse Pupillenfeld aber weniger schwarz als normal, sondern, auch bei völliger Durchsichtigkeit der Linse, eher etwas graulich, wie das bei sehr weiten Pupillen fast immer der Fall ist. Von mehreren Beobachtern wird angegeben, dass das Auge röthlich aufgeleuchtet habe, eine Eigenschaft, die wir ebenfalls als eine bei dem fraglichen Defect fast allgemeine ansehen müssen, wenn die Beleuchtungsverhältnisse günstig sind.

Die Hornhaut zeigte manchmal Abweichungen in Bezug auf Form und Krümmung auch da, wo der Bulbus im Ganzen gut gebildet war. Man bemerkte eine besondere Breite des opaken Cornealsaumes, gleich wie ein Uebergreifen der Sklera in die Cornea, eine meist vertikal ovale Basis, mehrmals eine vermehrte, wohl konische Krümmung derselben. Die vordere Kammer scheint meistens recht tief, ist es aber gewiss nicht immer, wie die Functionsprüfung verrieth und auch in einem Falle von Ruete (42 p. 633) direct nachgewiesen wurde, wo die Linse der

hinteren Hornhautfläche ganz nahe lag.

Der Zustand der Krystalllinse war bei vielen Patienten ein abnormer: Cataracta congenita ist von der Mehrzahl der Autoren erwähnt, von manchen aber auch das spätere Entstehen der Cataract constatirt worden. Die Form des Staars war, selbst bei erwachsenen Individuen noch die einer vorderen und hinteren Polarcataract, mit welcher sich, wie ich selbst in einem Falle sah, Streifen vom Aequator herkommend verbanden; letztere gehörten manchmal nur dem hinteren Cortex an; auch Kapselstaare mögen, der Beschreibung nach, öfters vorgekommen sein. Nicht unwichtig ist die relative Häufigkeit der beweglichen Staare, welche, als halb- oder ganzluxirte, die vorhandenen Sehstörungen natürlich noch bedeutend vermehrten; es geht daraus ohne Zweifel hervor, in welch defectem Zustande die Zonula Zinnii sich häufig befindet.

Zum Theil diesen Linsentrübungen, zum Theil den mangelhaften Untersuchungsmitteln der früheren Zeit ist es zuzuschreiben, dass wir über die inneren Zustände der Irislosen Augen so wenig wissen. Die Angaben, die wir darüber besitzen lauten fast alle negativ. Abgesehen von dem Augenhintergrunde muss es auffallen, dass von mehreren Beobachtern mit Bestimmtheit angegeben

wird, es sei von den Ciliarfortsätzen Nichts zu sehen gewesen. Dass dieselben nicht ohne Weiteres wahrgenommen werden können, wurde übrigens gegenüber einer von einer Pariser gelehrten Gesellschaft geäusserten Ansicht schon von M. Jäger (43) hervorgehoben. Wenn aber auch, wie Ruete (42) angibt, mit dem Augenspiegel nichts davon zu entdecken war, so müsste man annehmen, dass dieselben doch noch durch einen Irisrand verborgen oder abnorm klein waren. Letzteres ist bei dem innigen genetischen Zusammenhang zwischen diesen Gebilden und der Iris nicht ganz unwahrscheinlich: jedenfalls ist dieser Punkt bei ferneren Untersuchungen besonderer Beachtung werth. Vom Fundus wird in den von Ruete untersuchten 3 Fällen bemerkt, dass derselbe mit dem Ophthalmoscop untersucht, nichts Abnormes geboten habe; bei einem der 3 Geschwister waren damit einige Trübungen, dem Glaskörper angehörig erkennbar.

In den seltenen Fällen von Irideremia partialis war von der Iris nur ein oberes oder unteres grösseres Segment vorhanden, so dass dieselbe einen Halbmond bildete, oder es zeigten sich kleinere Segmente derselben in Form flacher gegen die Pupille convexer Bogen, oder vielleicht auch, nach einer Untersuchung von Sichel (44) ragten davon einzelne Fetzen in die vordere Kammer herein. Ob letztere bis zur gegenseitigen Berührung verwachsen und dadurch eine sogenannte Polykorie darstellen können, wie Ruete vermuthet, ist wohl noch etwas zweifelhaft; jedenfalls kämen bei solchen Unterbrechungen der Continuität der Regenbogenhaut andere ursächliche Momente in Betracht, als bei der einfachen Irideremie.

§ 14. Sehstörungen bei Irideremie. Die Sehstörungen, welche bei Irislosen Kranken vorkommen, sind hochgradig und mannigfach; leider sind zur genauen Bestimmung die älteren Angaben nicht präcis genug; doch lassen sich auch jene unter die Kategorie der Kurzsichtigkeit, Schwachsichtigkeit und Lichtscheu unterbringen. Dass die mehrfach gemachte Angabe, die Kranken hätten in der Ferne besser gesehen, als in der Nähe, nicht ohne weiteres auf einen Mangel der Accommodation zu beziehen ist, haben schon die von Ruete angestellten Prüfungen bei Aniridia congenita wahrscheinlich gemacht, für die erworbene die v. Graefe's ausser Zweifel gesetzt, so dass für das Fehlen der Accommodation auch eine mangelhafte Bildung des Tensor choroideae angenommen werden müsste. In der Regel war die Missbildung mit »Kurzsichtigkeit« verknüpft d. h. die Individuen sahen nahe Gegenstände besser als entfernte: ob es sich dabei aber um wirkliche Myopie oder Amblyopie handelte, ist in keinem Falle sicher gestellt; beides aber ist fast in gleichem Grade wahrscheinlich. Für die letztere wäre in vielen Fällen die Linsentrübung verantwortlich zu machen, erstere würde in dem von RUETE geführten Nachweis der veränderten Lage der Linse (s. o.) begründet sein, abgesehen davon, dass auch eine birnförmige Gestalt des Bulbus gefunden wurde. Die gleichen oder andere Refractionsanomalien können auch durch etwaige Krümmungsänderungen der Hornhaut bedingt sein.

Auffallend ist, dass manche der Patienten so sehr von Lichtscheu gequält werden, dass sie fortwährend das Auge zukneifen, wodurch wohl auch die enge, und besonders niedrige Lidspalte sich ausbildet, welche bei Irismangel in der Regel vorhanden ist, während andere wieder davon fast ganz frei sind. Dass durch das eindringende Licht nicht nur wegen seines zu grossen Quantums, sondern auch

90 ~ VI. Manz.

wegen der bedeutenden Diffusion des durch die peripherischen Theile des Pupillenfeldes einfallenden »Blendung« erzeugt wird, scheint unvermeidlich, und es liegt wohl an einer gewissen Stumpfheit des Gesichtssinnes, wenn dieselbe fortfällt. Dass aber eine Centrallinsen- oder Kapselcataract nicht, wie man naiver Weise geäussert hat, eine Abhilfe dagegen sein kann, wodurch die Natur den von der Iris begangenen Fehler wieder gut zu machen sich bestrebt, geht schon daraus hervor, dass die meisten Irislosen Augen mit einer solchen angeblich schützenden Cataract behaftet und doch lichtscheu sind. Als Folge der Photophobie gilt nun auch der häufig bei diesen Kranken beobachtete Nystagmus. Ausserdem mag auch angeführt werden, dass dieselben öfters an Augenentzündungen leiden, ja dass ein gewisser Reizungszustand bei einzelnen selbst auf längere Dauer besteht, wie ich das selbst bei einem beobachtet habe.

§ 15. Vorkommen und Aetiologie der Irideremie. Das Vorkommen betreffend ist hervorzuheben, dass der Irismangel bis jetzt mit einer einzigen Ausnahme (Morison) immer auf beiden Augen zugleich gefunden worden ist.

Fragen wir nach der Aetiologie der Irideremie, so fehlt es uns hier, wie bei so vielen Missbildungen, an einer bestimmten Antwort, nur drängt sich dabei das Moment der Vererbung sehr hervor. Es sind zwar nur wenige Beispiele, wo dieselbe von Eltern auf Kinder übertragen wurde, aber dieselben sind an sich um so auffallender.

So berichtet Gutber (43) von einer Familie in Gravenod, in welcher der Irismangel bei vier auf einander folgenden Generationen sich zeigte: innerhalb einer Generation war immer ein Theil der Geschwister davon frei. Der Stifter dieses Familienübels war unter 8 Brüdern allein damit behaftet; von seinen 8 Kinderndagegen 3 Knaben; einer von diesen zeugte 4 Knaben, von welchen 3 mit einer totalen, 1 mit einer partiellen Irideremie behaftet waren. Die Kinder und Enkel des letzteren hatten normale Augen, während unter denen eines anderen Brüders ein gesunder Knabe und ein Irisloses Mädchen sich befanden; auch ein Mädchen des 3ten Brüders hatte diesen Fehler. Wir haben also hier in vier Generationen 10 Fälle von Aniridie, gewiss ein eclatantes Beispiel einer vererbten Monstrosität. Henzschel (46) berichtet von drei Irislosen Mädchen eines Mannes, der selbst nur eine rudimentäre Iris hatte; dessen zwei andere noch lebende Kinder hatten normale Augen.

Zur Erklärung der Genesis des beschriebenen Bildungsfehlers haben die früheren Autoren verschiedene Hypothesen construirt, — Sichel hatte denselben für eine Mydriasis congenita gehalten, — von denen aber keine auf genauer bekannten entwicklungsgeschichtlichen Daten ruhte. Während Mehrere (Himly u. A.) einen zu schwachen Bildungstrieb in der frühesten Entwicklungsperiode des Auges beschuldigten, vermuthete Seiler, mehr im Sinne der Arnold'schen Ansicht, eine Obliteration der für die Iris bestimmten Gefässe, Behr meinte, letztere sei bei einer zu starken Resorption der Pupillenmembran unrechtmässigerweise mit resorbirt worden, Prael lässt gar die Natur in der Uebereilung, die Linse fertig zu bringen, die Irisbildung vergessen. v. Ammon, der jede Hypothese für verfrüht hält, macht nachdrücklich auf die normale Entwicklung der Iris, insbesondere

auf deren späteren Eintritt aufmerksam, und betrachtet die Irideremie einfach als eine » Hemmungsbildung«, ein Stehenbleiben der Uvea auf einer früheren Entwicklungsstufe.

Wollen wir uns nicht mit der Annahme eines »zu schwachen Bildungstriebesa begnigen, sondern weiter fragen, wodurch denn die Irisbildung gestört worden ist, so geben uns auch unsere jetzigen embryologischen Kenntnisse darüber keine bestimmte Antwort, verweisen uns aber auf eine jener vorausgehende Bildung, von welcher sie, als eine weit spätere, abhängig ist, nämlich auf die Linse. Nehmen wir z. B. an, es bestehe länger als gewöhnlich ein besonders fester Zusammenhang zwischen Linse und vorderer Wand der Bulbuskapsel, wie er für einzelne angeborene Staarformen als wahrscheinlichste Ursache angenommen werden muss, so wird ein Vorwachsen der Iris nicht möglich sein, oder wenn jene Verbindung an einigen Stellen weniger fest ist, eben auch nur an diesen erfolgen können. Von Bedeutung für eine solche Annahme ist einestheils die von Ruete nachgewiesene, bis zur Cornea vorgeschobene Lage der Krystalllinse (vgl. 157), anderntheils die so häufig beobachteten Trübungen dieses Organs, und Lösungen seines Aufhängebandes. Man hat freilich den Grund für die betreffenden Staare darin finden wollen, dass die Iris das Ernährungsorgan der Linse sei, eine Annahme, welcher jedoch die Erfahrungen, die man bei künstlichem und angeborenem Colobom gemacht hat, nicht günstig sind.

Wir können also die Irideremie immerhin für eine Hemmungsbildung nehmen, indem wir die Ursache der Hemmung in die Linse verlegen, die eine analoge Rolle dabei spielte, wie wir das von dem embryonalen Glaskörper bei der

Entstehung des Coloboms gesehen haben.

Für diejenigen Fälle, in welchen ein schmaler und sehr durchsichtiger Irissaum vorhanden gewesen sein soll, würde man eine einseitige Wucherung des aus der Augenblase hervorgehenden hintern Iristheils annehmen müssen, welchem die gleichzeitige Entwicklung des Kopfplattenantheils gefehlt hätte, eine Ungleichheit, wie wir sie im beschränkten Maasse auch beim Colobom gefunden haben; doch bedürfen jene Fälle noch zu sehr der Bestätigung, als dass man sich weiter auf ihre Erklärung einlassen könnte; zu einer solchen fehlt uns aber, wie für die gewöhnliche Form der Irideremie, eben noch vor Allem eine genaue anatomische Untersuchung.

§ 16. Korektopie. Wir haben schon beim Colobom häufig eine Verschiebung der (normalen) Pupille nach jenem hin gefunden, und dieselbe als durch den Zug der in den Rändern des Spaltes vorhandenen radiär gestellten Muskelfasern bedingt erachtet. Eine solche excentrische Lage der Pupille kommt nun auch hin und wieder ohne wahrnehmbare Irisspalte vor und hat von Gescheidt (41), welcher davon einige Fälle beschrieben hat, den Namen Korektopie erhalten. Gescheidt unterscheidet auch hier wie beim Colobom mehrere Grade, von welchen der niederste nur eine leichte Vermehrung der normal vorkommenden Excentricität der Pupille darstellt, und so auch nach derselben Seite erfolgt, wie diese, nämlich nach Innen und Unten. Dieser niederste Grad der Missbildung soll häufig vorkommen, und hat an und für sich auch keine besondere Bedeutung. Selten sind die höheren Grade, in welchen die ganze Pupille aus dem Centrum der Iris herausrückt und sich dem Hornhautrand nähert, oder

an diesen zu liegen kommt. Hierbei erfolgt die Verschiebung ebenfalls in der Mehrzahl der Fälle nach unten, oder nach unten-innen, doch ist auch eine solche nach anderen Richtungen namentlich nach oben beobachtet worden, was für ihr Verhältniss zum Colobom von Wichtigkeit ist. Während nämlich mehrere von der ersteren Form ganz entschieden diesem zugerechnet werden müssen, kann das für die nach aussen oder oben liegenden Pupillen nach dem, was wir über die Genese der Irisspalte erörtert haben, natürlich nicht gelten, wenn man nicht zur Annahme einer abnorm gelegenen Fötalspalte flüchten will. Das unterscheidende Moment liegt im Verhalten des innern Irisrings resp. des Sphincter, dessen Defect allerdings sofort das Colobom verräth, doch könnte eine besondere Art der Umbiegung seiner Faserzüge in die Schenkel der Spalte, wie sie manchmal vorkommt, auch hier die Entscheidung erschweren; die gleichzeitige Anwesenheit eines Choroidealcoloboms wurde diese natürlich wieder erleichtern. Instructiv sind Fälle, wie v. Graefe<sup>1</sup>) zwei beschrieben hat, und wie ich selbst vor längerer Zeit einen zu beobachten Gelegenheit hatte, bei welchem das Uebel auf beiden Augen bestand, auf dem rechten eine geringere Verschiebung nach unten, auf dem linken eine so starke nach oben, dass die ganze Pupille eine excentrische Lage ganz nahe dem oberen Hornhautrande hatte. Die Bulbi des 48 jährigen Burschen sind normal gestaltet, aber beide stark nach innen gestellt. Die Irides sind von hellbrauner Farbe, die Kammer tief, R. starkes Irisschwanken vorhanden: die Pupillen senkrecht oval, reagiren gut, die rechte erscheint rein schwarz, hinter der linken taucht bei Bewegungen eine weissliche Masse auf, die offenbar als geschrumpfte Cataract zu deuten ist. Der Patient ist sehr amblyopisch, zählt R. Finger auf einige Fuss Entfernung, L. ist nur quantitatives Sehvermögen vorhanden; bei schwacher Beleuchtung, bei Dämmerung kann sich derselbe nicht allein führen. Von Augenentzundungen weiss er Nichts anzugeben, in der Kindheit soll die Sehkraft noch schlechter gewesen sein. Unter seiner Verwandtschaft ist ihm eine solche Missbildung nicht bekannt.

Bei der Beantwortung der Frage nach dem Entstehen der Korektopie wären vorerst alle diejenigen Fälle auszuscheiden, welche dem Colobom angehören 2), und müssten wir für die übrigen auch den Zustand der Iris genauer kennen, als er aus den meisten Beschreibungen zu entnehmen ist. Es würde sich dann wohl zeigen, dass die »reinen« Formen der Ektopie, bei welchen die Iris auch in der Structur keine Abweichungen zeigt, jedenfalls sehr selten sind, und wohl auch kein sehr grosses Interesse bieten. Wenn wir die Entstehung der betreffenden Membran, ihr Verhältniss zu der Pupillarmembran, und wiederum zur Linse in Betracht ziehen, so wird es uns nicht sehr befremden, dass das Wachsthum des hervorsprossenden Irisringes nicht immer ein an allen Puncten gleichmässiges sein kann, ohne dass wir freilich im Stande sind, die Natur der Störungen, welche solche kleinere oder grössere Ungleichheiten herbeiführen, jedesmal genau anzugeben. Schon im vornhinein ist aber wahrscheinlich und wird durch den eben beschriebenen Krankheitsfall noch nähergelegt, dass die Krystalllinse und Pupillarmembran öfters an jenen Störungen Schuld tragen wer-

 <sup>1)</sup> v. Graefe (34 p. 255), Hutchinson (35).
 2) Dahin gehört auch das Vorkommen der excentrischen Pupille bei Mikrophthalmus s. den Fall von Müller in Ammon's Zeitschr. V. p. 322 u. Wilde (450 p. 70 u. 98).

den. Für den Einfluss der ersteren möchten auch die von v. Graffe s. o. und zwei von Mooren (52) beobachtete Fälle sprechen, in welchen die Pupillen auf beiden Augen nach oben und aussen verschoben waren, und eine Linsenluxation (in welcher Richtung?) bestand; diese Complication fand sich in gleicher Weise bei zwei Brüdern. Schwarz fand die Korektopie bei 3 Geschwistern.

Wie in diesem Falle war in den meisten andern die ektopische Pupille nicht rund, sondern mehr weniger oblong; über deren Beweglichkeit ist wenig notirt. Bei einem von Simrok (34) untersuchten Mädchen waren die Pupillen sehr eng, eckig, und nach oben und innen gestellt. Die Iris zeigte nicht das gewöhnliche Relief, eine dadurch gegebene Trennung eines innern und äussern Kreises fehlte; »die Zeichnung an der Oberfläche beschränkte sich auf eine radiäre Streifung, welche vom Ciliar- bis zum Pupillarrand sich erstreckte, und der oberflächlichen Lage einer dicken Schicht radiär verlaufender Faserbündeln ihre Entstehung verdankte. Alle anderen Theile der Augen waren normal, das Sehvermögen vortrefflich.«

Aus der leider nicht ganz klaren Beschreibung, welche der Autor von der Structur der Iris gegeben hat, geht hervor, dass durch Spalten zwischen jenen radiären Faserbündeln, welche nicht etwa für Muskelfasern, sondern für Zellgewebsfasern und Gefässe zu halten sind, die tieferen Lagen der Iris gesehen werden konnten, bestehend aus gegitterten Muskeln und der sog. Uvea. Verfasser vermuthet in einer ungleichen Vertheilung der circulären Muskeln den Grund der Verschiebung der Pupille, und glaubt seine Annahme dadurch unterstützt, dass bei Anwendung von Belladonna mit der Myose auch die Ektopie verschwand, eine Erscheinung, welche übrigens gewiss mindestens ebensogut durch eine geringere Breite der Iris nach innen und oben erklärt werden kann.

v. Ammon (55 p. 36) hat ein Auge mit Korektopie anatomisch untersucht und abgebildet (Taf. IX. Fig. 22), die kleine runde Pupille stand nach innenunten; Cornea länglich, Sklera dünn, Linse und Glaskörper normal, die vordere Kapsel hing der Uvea dicht an und zeigte einige trübe Stellen; auch an der Retina waren einige unbedeutende Abnormitäten. Der Ciliarring war »mehr länglich als rund«.

§ 17. Membrana pupillaris perseverans. Seit'Ad. Weber (56) im VIII. Bande des Graefe'schen Archivs die Aufmerksamkeit auf das Vorkommen von Ueberresten der Pupillarmembran von Neuem gelenkt hat, sind in rascher Folge und ziemlicher Zahl einschlägige Fälle jener Missbildung bekannt gemacht worden, aus welchen hervorgeht, dass dieselbe keineswegs zu den seltneren Vorkommnissen gehört. Deswegen und weil in der That eine grosse Uebereinstimmung in den wesentlichen Eigenschaften der einzelnen Beispiele sich herausgestellt hat, wodurch auch die Diagnose jede Schwierigkeit verloren hat, sind in den letzten Jahren wohl weitere Publicationen unterblieben.

Die von Weber gelegentlich der Beschreibung eines von ihm selbst beobachteten sehr interessanten Falles von Membrana pupillaris perseverans vorgenommene Zusammenstellung und Sichtung des in der älteren Litteratur darüber niedergelegten Materials hat ergeben, dass der grössere Theil der dort publicirten Fälle nicht jenen Bildungsfehler bezeichnet, oder wenigstens zweifelhaft in Bezug auf die Diagnose bleibt, indem gewiss öfters aus fötalen oder späteren

Irisentzündungen hervorgegangene hintere Synechien mit eingerechnet wurden. Eine solche Verwechslung, damals wohl verzeihlich, ist jetzt kaum denkbar, nachdem Weber auf das unterscheidende Moment: den Ursprung der Pupillarmembranreste, sie mögen eine Gestalt haben, welche sie wollen, aus der vorderen Fläche der Iris hingewiesen hat. Die häufigste Form, in welcher jene Reste beobachtet worden sind, ist die von gröberen oder feinen Fäden, welche aus den Bogen oder Zacken des Circulus iridis min. entspringen, den Pupillarrand überschreitend zur vorderen Kapsel treten, auf welcher sie isolirt oder in Vereinigung enden. (S. beistehende Abbildung eines von mir beobachteten Falles.)



Die Zahl dieser Fäden ist eine sehr verschiedene: manchmal war nur ein einziger, andere Male bis zu 12 und mehr vorhanden; diese bleiben auf ihren Verlauf zur vorderen Kapsel entweder isolirt, oder verästeln und verbinden sich schon unterwegs mit einander. Für ihre centrale Endigung in der Mitte der Linsenkapsel hat sich nun in einigen Fällen eine unregelmässig gestaltete Platte vorgefunden, welche, wenn auch mit jener verklebt, doch deutlich als eine Auflagerung auf dieselbe erschien. Statt einer solchen meist bräunlich gefleckten Platte fand Horner (57) in einem Falle eine wirkliche Cataracta capsularis pyramidalis. Sonst wurde die Krystalllinse in der Regel von jeder

Trübung frei gefunden. Die Fäden selbst waren zum Theil pigmentirt und so lang, dass sie selbst bei starker Pupillenerweiterung nicht abrissen, ein Ereigniss, welches unter Atropineinfluss übrigens sehr wohl eintreten kann, ohne dass etwa eine Blutung beobachtet wurde. Das Verhältniss der Fädenursprünge zu dem Faserrelief der vorderen Irisfläche ist den Abbildungen nach, und wie ich selbst mehrmals beobachtet habe ein solches, dass dieselben gewissermassen als die Fortsetzungen der in jenem Relief nebeneinander liegenden Spitzbogen sich zeigen.

Es ist kaum zu zweifeln, dass diese fasrigen Reste der Pupillarmembran von der Geburt an noch weiteren Veränderungen unterworfen sind, indem einestheils der sonst vor der Geburt beendigte Resorptions- resp. Veränderungsprocess noch weitere Fortschritte macht, anderntheils das Spiel der Pupille Zerrung und Ablösung herbeiführt. 1) Das letztere ist übrigens durch die vorhandenen »Synechien « kaum beeinträchtigt, da dieselben in keiner Weise mit dem Pupillarrand zusammenhängen, durch ihren oberflächlichen Ursprung auf der vorderen Irisfläche aber auch die Muskulatur derselben nicht berühren. Dies verhielt sich so auch in den zwei von Weber und Alfr. Graefe (58) beschriebenen Fällen, in welchen jene Reste so reichlich erhalten waren, dass dieselben eine eigentliche Schicht von Fasern vor der Iris bildeten, eine Art Membran vorstellten. Hinter dieser Membran, welche in dem Graefe'schen Falle einen sehr peripherischen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das spätere spontane Verschwinden der Pupillarmembran, welches von mehreren Autoren bestimmt angegeben wird, ist darum auch zur nachträglichen differentiellen Diagnose der älteren Falle verwendet worden.

dem Ciliarrand der Iris nahen Ursprung hatte, zeigte diese ein völlig freies Spiel, so dass durch Atropin ein hoher Grad von Mydriasis, wie durch Calabar von Myosis, herbeigeführt werden konnte; im ersteren Falle konnte dann durch das nun frei gewordene Gitter der Fasern eine normale Durchsichtigkeit der brechenden Medien, sowie ein normales Verhalten des Augengrundes constatirt werden. In Bezug auf letzteren ist als Ausnahme nur zu bemerken, dass in drei auf der Bonner Klinik beobachteten Fällen (63) markhaltige Nervenfasern in der Retina gefunden wurden. Ein, bis jetzt für alle gut beobachteten Fälle constanter, negativer Befund ist hervorzuheben: man hat niemals Trübungen der hinteren Linsenkapsel, oder Gefässreste im Glaskörper gefunden, ein Umstand, der auf eine gewisse, übrigens auch durch die Entwicklungsgeschichte nachgewiesene Unabhängigkeit des vorderen und hinteren Theils der gefässhaltigen Linsenkapsel hindeutet, wobei immerhin die von der hinteren Linsenfläche auf die vordere übergehenden, aus der Arter. hyaloidea stammenden Gefässe zu Grunde gegangen, die anderen aus den Kopfplatten in den vorderen Bulbusabschnitt eintretenden länger als gewöhnlich erhalten geblieben sein können. Die in Rede stehenden auf der vorderen Kapsel liegenden Gewebsreste gehören eigentlich der Membr. pupillaris an, während von der Membr. capsulopupillaris nichts mehr nachgewiesen werden kann; in letzterer liegen aber gerade die Communicationen der beiden Gefässsysteme.

Eine anatomische Untersuchung einer persistirenden Pupillarmembran steht noch aus, und es ist darum nicht genau festzustellen, ob und in wie weit die beschriebenen Fäden überhaupt verödete Gefässe, oder gefässhaltige Bindegewebszüge sind. Die genetische Bedeutung derselben ist dagegen schon durch die Henle'sche Darstellung der Irisentwicklung (s. vor. Cap.) noch mehr aber durch die neuesten Forschungen über diesen Gegenstand verständlich geworden. Wir sehen darin das selbständige Hereinwachsen eines aus der secundären Augenblase und den Kopfplatten combinirten Organs hinter einer den Bulbus nach vorn abschliessenden ebenfalls aus den Kopfplatten stammenden Gewebsschicht, mit welcher aber jene doch immer im Zusammenhange bleibt, so dass sie bei der Herstellung der vorderen Kammer als oberste Lage der Iris folgt, und wahrscheinlich durch das inzwischen sich ausbildende Epithel auf der hinteren Hornhautfläche diese verlässt. Die Pupillarmembran ist daher nicht, wie man früher wohl meinte, als eine nach innen gerichtete Fortsetzung der Iris zu beobachten, wodurch die Uvea (im älteren Sinne) zu einer vollkommen geschlossenen Blase ergänzt würde, etwa als zweite Hülle des Bulbus, sondern sie bildet einen Theil einer die secundäre Augenblase sammt Linse umgebenden gefässhaltigen Gewebsschicht der Kopfplatten, welcher sich dann in eine hintere Abtheilung die Choroidea und eine vordere die Membrana pupillaris differenzirt; die Entwicklung letzterer geht somit der der Iris voraus.

Die Membr. pup. perseverans wurde bis jetzt häufiger auf einem Auge als auf beiden gefunden.

Die durch dieselbe veranlassten Functionsstörungen richten sich ganz nach der Form der centralen Endigungen der vorhandenen Fäden, und bieten nichts Charakteristisches; die einzelnen Fäden stören, wie zu erwarten, das Sehvermögen nur sehr wenig; auch die Accommodation zeigte sich da, wo sie bestimmt wurde, nicht beeinträchtigt; man hatte darum auch keine Veranlas-

sung zur operativen Behandlung der Missbildung, die nur in einem Falle von Graffe unternommen wurde, wo die auf der vorderen Kapsel liegende Platte einen nicht unbeträchtlichen Theil der Pupille deckte, und dadurch vermuthlich

die geringe Sehschärfe des betreffenden Auges  $\binom{1}{100}$  bedingte.

Ueber das Verhalten der Pupillarmembran bei Coloboma iridis geben uns Beobachtungen von Saemisch und Таlko einigen Aufschluss. Es bestand ein sogenanntes Brücken-Colobom, hergestellt durch einen Gewebsfaden, welcher aus dem Circulus minor hervorgehend, in gerader Richtung den Spalt überspannte (Saemisch) oder dabei einen Bogen aufwärts gegen den vorderen Pol der Linse bildete (Таlko). Wahrscheinlich erklären sich noch mehr Colobome von der genannten Art auf dieselbe Weise durch eine Vermittlung der Pupillarmembran.

§ 18. Polykorie, Dyskorie. Das Bestreben, in das Wirrsal der Missbildungen des Auges Ordnung zu bringen, und einen, vielleicht lange ohne Nachfolger bleibenden derartigen Befund vor Vergessenheit zu bewahren, hat die früheren Autoren zur Aufstellung einer so grossen Zahl von Benennungen veranlasst, dass daran die teratologische Terminologie fast reicher ist als die zugehörige Casuistik an Beispielen. Ein Theil dieser Namen sind Synonyma, sie bezeichnen verschiedene Grade, oder leichte Modificationen eines und desselben Bildungsfehlers, während ein anderer Theil eben nur die Aehnlichkeit der äusseren Erscheinung berücksichtigt, und so genetisch ganz verschiedene Zustände unter einem Titel zusammenwirft. Gerade für die Missbildungen der Iris finden wir eine Reihe von Namen, welche jetzt zum Theil überflüssig, zum Theil aber missverständlich geworden sind.

Der Name Dyskorie (v. Ammon) bezeichnet ganz allgemein jede Abweichung der Pupille von ihrer normalen runden Gestalt, welche natürlich sehr verschiedene Ursächen haben kann, unter denen die hintere Synechie, nicht als eigentliche Missbildung, sondern als Product einer fötalen Iritis gewiss nicht die seltenste ist. Korestenoma congenitum hat v. Ammon (17 p. 44) eine besondere Art der Pupillen missstaltung genannt, welche durch Wucherungen des Pupillarrandes zu Stande komme, die manchmal so stark seien, dass sie sich berühren und dadurch mehrere Pupillen gebildet werden. Weitere Beobachtungen müssen erst lehren, von welcher Art jene Wucherungen sind, ob wir es vielleicht hier mit einer localen Hyperplasie des hinteren Blattes der Iris zu thun haben. Einen, wie es scheint, analogen Fall, hat neulich Colsman (60) beschrieben: der betreffende Patient hatte auf der vorderen Fläche beider Irides nächst dem Pupillarsaum eine dunkelbraun gefärbte blumenkohlartige Excrescenz, welche in die vordere Kammer ragte. Das sonstige normale Verhalten der Iris, sowie die völlige Symmetrie sprechen für einen congenitalen Ursprung. (1)

Was die überzähligen Pupillen (Polykorie, Diptokorie, Triptokorie) anlangt, so ist, so häufig davon in der älteren Litteratur auch die Rede ist, doch eigentlich kein Fall bekannt, wo mehrere normal gestaltete Pupillen auf einem Auge vorhanden gewesen wären. Wie bei der Ektopie so sind manche der beschriebenen Fälle gewiss traumatischer Natur. Abgesehen von solchen und den keineswegs hierhergehörigen Doppelpupillen im Cyclopenauge findet man unter obigem Titel sehr verschiedenartige Zustände zusammengetragen. Es sind darunter einfache, vollständige oder unvollständige radiäre Fissuren der Iris, wie wir

<sup>1)</sup> Eine eigenthümliche Missstaltung der Pupille beider Augen s. bei Wilde (430 p. 91).

sie auch bei Atrophie derselben entstehen sehen, ferner diejenigen Colobome, welche als Brückencolobome bezeichnet worden sind, und welche entweder in einem, gegen die Pupille hin zum Abschluss gekommenen Colobom bestehen (?), oder durch Reste der Pupillarmembran hergestellt worden sind.

Dass diese überzähligen Pupillen eine gewisse Beweglichkeit besitzen, beweist natürlich nichts für eine selbständige Entwicklung derselben, da die Bewegung der centralen Pupille selbstverständlich die ganze Iris interessirt, und alle in ihr vorhandenen Lücken, je nach Form, Grösse und topographischer Lage daran theilnehmen müssen. Einstweilen lässt uns das, was wir über die Bildung der Iris wissen, ein Zustandekommen mehrerer gleichwerthiger Pupillen nicht recht begreiflich erscheinen.

§ 19. Arteria hyaloidea persistens. H. Müller (67 p. 394) hatte im Jahre 1856 einen eigenthümlichen Zapfen beschrieben, welcher ganz regelmässig im Ochsenauge aus der Eintrittsstelle des Sehnerven hervorragt, und welchen er als Rest der Art. hyaloidea deutete. In der That setzt sich derselbe meistens in einen feinen Faden fort, welcher eine Strecke weit durch den Glaskörper gegen die hintere Linsenfläche hin verläuft. Dass es sich dabei wirklich um ein obliterirtes Gefäss handelt, zeigten ihm einige Kalbsaugen, in welchen dasselbe noch eine Strecke weit offen und mit Blut gefüllt war. Der Zapfen selbst, mehrmals von einigen Millimetern Höhe, besteht ausser jener Arterie aus einer streifigen oder granulirten Umhüllung derselben, in welcher sehr reichlich Kerne eingelagert sind. Eine ähnliche, nur viel schärfere Einscheidung umgibt auch den im Glaskörper verlaufenden Faden, in welcher mehr weniger zahlreiche längs-, niemals quergestellte Kerne liegen, in welcher aber auch von Stelle zu Stelle Anhäufungen der im Zapfenmantel so häufigen rundlichen Kerne vorkommen. H. MÜLLER knüpfte an diese Angaben die Aufforderung, auch im menschlichen Auge mit dem Augenspiegel nach solchen Resten der ja auch hier während einer langen Fötalperiode existirenden Art, hyaloidea zu fahnden. Jenen Zapfen im Ochsenauge sowie die Spuren eines Canalis hyaloideus hatte wohl schon vorher Fixk-BEINER (68) gesehen, ohne aber der Arterie zu erwähnen; im menschlichen Auge dagegen hatte schon ein Jahr vor Müller, Meissner (69) einen 3 Mm. langen weissen Zapfen an der Eintrittsstelle gesehen, den er für einen Ueberrest der Glaskörperarterie erklärte. v. Ammon (70) brachte gewisse Formen des hinteren Kapselstaares mit einer vorzeitigen Obliteration jener für die Ausbildung und Ernährung der Linse so hochwichtigen Arterie in Verbindung und stützte sich dabei auf einen Befund bei einem blindgeborenen Kaninchen. Aber auch die an die Ophthalmoscopie gerichtete Aufforderung H. MÜLLER's blieb nicht lange unbeantwortet. Schon im Jahre 1863 machte Saemisch (74), und an ihn sich anschliessend Zehender (72) je einen Fall bekannt, in welchem mit dem Augenspiegel in einem sonst normalen Auge ein Faden entdeckt wurde, welcher von der Sehnervenpapille aus bis an die hintere Linsenkapsel mitten durch den Glaskörper verlief. Der Ansatz an die Kapsel zeigte eine knopfförmige Verdickung, der Faden selbst in dem Zehender'schen Falle war bei auffallendem Licht (vordere Abtheilung) blutroth, bei durchfallendem dunkel, und schwankte bei der leisesten Augenbewegung hin und her. Derselbe Autor erwähnt auch einer analogen von Lieb-REICH (73) ihm mitgetheilten Beobachtung; sowie (l. c. p. 350) einer von

Dr. Toussant (74) gemachten, in welcher der ursprünglich ziemlich dicke einfache Strang sich im Glaskörper in 3 Aeste theilte, von welchen der mittlere der stärkere und doppelkonturirt war, und welche sich divergirend an die hintere Kapsel ansetzten. Aehnliche Befunde beschrieben etwas später Stör (75), Laurence (76) und Mooren (77), welch letzterer jedoch den Ursprung der Art. hyaloidea nicht in der Centralarterie selbst, sondern in einem ihrer Aeste fand.

Hat somit das Ophthalmoscop in verhältnissmässig kurzer Zeit eine ziemliche Anzahl von Fällen einer Arteria hyaloidea persistens geliefert, so ist dagegen das entsprechende anatomische Material seither nicht viel gewachsen. Die vergleichende Anatomie hatte mir in einem sehr merkwürdigen Gebilde, welches ich in den Augen einiger australischer Reptilien, wie Trachysaurus und Lygosoma in ausgezeichneter Entwicklung fand, ein Analogon gegeben, in welchem aber der von der Eintrittsstelle aus in den Glaskörper hineinragende mächtige Zapfen statt eines Gefässes ein ganzes Convolut solcher enthält, wodurch zugleich eine Annäherung an den Pecten der Vögel gegeben ist.

In den Augen einiger hirnlosen Missgeburten (79 p., 14) zeigten sich öfters Reste der genannten Arterie, und in einem Falle ebenfalls innerhalb eines zapfenartigen Gebildes, welches aber nicht frei im Glaskörper, sondern in der Axe des Sehnerven verborgen lag, und leicht daraus hervorgezogen werden konnte. Der Conus erwies sich hier als eine, von einem Endothel überzogene, mächtig entwickelte Lymphscheide, welche in ihrem Centrum ein dickwandiges Gefäss enthielt, und in dem Centralkanal des Sehnerven ziemlich isolirt eingelagert Der Zapfen endigte mit stumpfer Zuspitzung im Niveau der Retina und die Arterie verlief von hier an, von einer mässig starken Adventitia umgeben durch den Glaskörper, in eine etwas verdichtete Schicht desselben (Wandung des Canalis Cloqueti) eingelagert. Die Verästlung erfolgte erst in der Nähe der Linsenkapsel, nur in einem Fall theilte sich das Gefäss gleich vor der Retina in zwei Aeste, von welchen der eine zum hinteren Pol, der andere mehr gegen den Rand der Linse verlief. Es ist nicht zu zweifeln, dass der kernreiche Zapfen, wie ihn H. Müller vom Ochsenauge beschrieben hat, im wesentlichen eine ebenso construirte Lymphscheide vorstellt, wie ich sie an den übrigens ausgewachsenen menschlichen Missgeburten gefunden habe.



Im vorigen Jahr gewann ich nun auch ein Präparat einer Art. hyaloidea persistens in dem Auge eines auf der hiesigen Klinik verstorbenen 24 jährigen Mädchens, von welchem beistehende Abbildung herrührt. Eine ophthalmoscopische Auffindung während des Lebens war wegen einer ausgebreiteten Hornhauttrübung nicht möglich gewesen. Auch hier sitzt in der Mitte der Papille ein ganz kleiner Zapfen, von welchem offenbar das übrigens völlig obliterirte Gefäss ausging. Dasselbe ist jedoch

umgeben von einem walzenförmigen weiten durchscheinenden Mantel, welcher so ziemlich durch die Mitte des Glaskörpers verläuft und mit einer bestimmt konturirten ovalen Scheibe an der hinteren Kapsel, etwas unterhalb deren Mitte ansitzt. In neuester Zeit hat Liebreich (80) im Glaskörper ausser einer persistirenden Arterie auch eine begleitende Vene gefunden, von deren Existenz im fötalen Auge bis jetzt noch Niemand etwas gesehen hat. Von der Centralarterie ging, nach seiner Beschreibung, ein kleiner Zweig in den Glaskörper ab, der nach kurzem Verlauf umbog und in ein venöses, um die Arterie geschlungenes Gefässchen überging.

§ 20. Angeborene Anomalien der Retina und des Nervus opticus. Von den angeborenen Anomalien des Sehnerven und seiner peripherischen Ausbreitung, der Retina, wird in den folgenden Paragraphen mehrfach die Rede sein: wir werden insbesondere dessen mangelhafte Ausbildung resp. atrophischen Schwund als eine häufige Complikation einer mangelhaften Entwicklung des Augapfels sowie bei vollständiger Abwesenheit der Augen finden. Die Defecte am Opticus zeigen sich entweder als ein völliges Fehlen desselben in seiner ganzen Länge, oder, was öfter der Fall, in einer unvollkommenen Ausbildung, so dassseine Stelle durch einen dünnen, marklosen Bindegewebsfaden — die leere Scheide des Nerven, wie mehrere Beobachter angeben — eingenommen ist. Eine solche Atrophie, wie sie gewöhnlich bei Anophthalmus, in einigen Fällen auch bei Mikropthalmus vorliegt, erstreckt sich nun in der Regel, soweit sie wenigstens dem unbewaffneten Auge sich offenbart, nur über die peripher vom Chiasma liegenden Stücke der Nerven, während die hinter ihm liegenden von ungefähr normalem Umfang gefunden wurden. Freilich fehlen genauere Untersuchungen darüber, ob die innere Structur der Tractus opt. auch wirklich eine normale war, ob in denselben markhaltige Nervenfasern vorhanden waren. Der äussere Anblick aber kann, wie uns neulich wieder die Untersuchungen von Leber gelehrt haben, darüber durchaus nicht entscheiden, weder für die Tractus noch für die Nervi opt.

Ecker hat bei einem anophthalmischen Mädchen, dessen Augenhöhle ich selbst durch dessen Güte nachträglich zu untersuchen Gelegenheit hatte, die *Tractus opt.* markartig und in denselben neben einer feinkörnigen Substanz wirklich einzelne markhaltige Nervenfasern gefunden. Die *Nervi opt.* waren nur etwa 1.6 Mm. breit, graulich durchscheinend, aus Bindegewebe und Blutgefässen gebildet, ohne eine Spur von Nervenröhren. 1)

Da auch von anderen Beobachtern das markhaltige Aussehen der Tractus angegeben wird (Seiler) (83), so ist um so mehr zu bedauern, dass über die Beschaffenheit des Chiasma selbst keine mikroscopischen Nachforschungen in jenen Fällen angestellt worden sind, welche schon für die normalen Leitungsverhältnisse im Sehnerven von grösstem Interesse wären.

Das umgekehrte Verhältniss, die offenbare Atrophie der Tractus bei scheinbarer guter Entwicklung der Sehnerven bis zum Chiasma, von dem übrigens schon keine Spur mehr vorhanden ist, findet sich, wie es scheint als Regel, bei den Anencephalen. Bei diesen liegt ein drehrunder Opticus von etwas unternormalem Kaliber wenigstens innerhalb der Orbita, der allerdings schon durch

<sup>1)</sup> Aus den mir gefälligst mitgetheilten Nolizen des Beobachters:

seine röthlichgraue Färbung sich von einem normalen unterscheidet. Die mikroscopische Untersuchung (v. Warl (84), Marz (79)) hat denn auch gezeigt, dass keine Spur von Nervenfasern in ihm, sowie auch in der sonst ganz normal aussehenden Netzhaut vorhanden ist. Das Volumen des Pseudonerven nimmt schon gegen das obere Ende der Orbita sehr ab, und hinter derselben ist er auf einen dünnen Bindegewebsstrang, in welchem ein dünnwandiges Blutgefäss verläuft, reducirt, welcher auf der Sella turcica in einem Convolut von Bindegewebe und Blutgefässen sich verliert. An der Insertion am Bulbus geht der Opticus vollständig in die Sklera und Choroidea über, und entsendet nur einige Gefässe in die Retina und die Art. hyaloidea zur Linsenkapsel. Dadurch wird natürlich auch das Aussehen der Eintrittsstellen an der Retinalfläche geändert, indem sie hier nicht durch die sogenannte Papille, sondern nur durch die Verästlung der Gefässe gekenntzeichnet ist. Letztere sind besonders zahlreich und in den inneren Netzhautschichten ungewöhnlich weit.

Gegenüber diesen homologen Atrophien der orbitalen und intracraniellen Opticusstücke sind nun auch Beispiele eines gekreuzten Defekts aufgefunden worden, in welchen der Sehnerv der einen Seite und der Tractus der andern mangelhaft gebildet waren, ein Befund, in welchem für eine vollständige Decussation der Beweis gesehen wurde, jedoch mit Unrecht, da dieselbe äussere Erscheinung auch für eine theilweise Kreuzung erwartet werden muss. Ein solcher Fall ist von A. Burns (85) bei einer blindgebornen Frau gesehen worden, wobei der eine Sehnerv vor, der andere hinter dem Chiasma atrophisch war. Sömmering (86) fand den rechten Opticus weit kürzer und dünner, als den linken und etwas durchscheinend, während sich der linke Tractus in eben jenem mangelhaften Zustand zeigte: dabei soll während des Lebens keine Sehstörung beobachtet worden sein (?). Von demselben Autor rühren noch zwei analoge Beobachtungen her, sonst scheint diese Missbildung doch ziemlich selten angeboren vorzukommen, wogegen eine abnorme Kürze oder auch Länge, sowie verschiedenes Kaliber der Sehnerven öfters gesehen worden ist.

Eine äusserst interessante Anomalie der intracraniellen Sehnerven ist der Mangel der Kreuzung, des Chiasma, für welche aber nur ein wohlverbürgtes Beispiel in der Litteratur existirt, obwohl davon mehrere andere citirt werden. Jenes betrifft eine Beobachtung von Vesal (87), welche derselbe zufällig bei der Section eines Mannes machte, der, soweit dies spätere Nachfrage ergab, niemals über Sehstörung, insbesondere nicht über Doppeltsehen geklagt hatte, was übrigens nicht gerade auffallend ist, da ja im Chiasma keineswegs eine Verschmelzung von Nervenfasern stattfindet, und letzteres somit nicht auf das Einfachsehen, sondern höchstens auf die Vertheilung des binoculären Gesichtsfelds Einfluss haben kann. Die in der Basler Ausgabe des Vesal vom Jahre 1555 enthaltene Stelle ist von H. Meyer im Arch. für Anat. und Physiol. von Dub u. Reich 1870) wieder abgedruckt worden, zugleich mit der leider sehr wenig instruktiven Zeichnung der beiden Sehnerven.

Von den anderen citirten Beobachtungen 1) kann ich in der von Prochaska herrührenden einen analogen Befund nicht erkennen, da hier nur die Nichtvereinigung der Sehnerven der (abnormen) Verschmelzung der beiden Olfactorii

<sup>1</sup> J. F. Meckel, Handb. d. path. Anat. I. Bd p. 398.

gegenüber hervorgehoben ist. 1) Klein, dessen Beschreibung mir nicht zugänglich war, sowie Nicolaus de Janaua sahen die Sehnerven ohne Verbindung, jeden in das Foramen opt. seiner Seite verlaufen: jener bemerkt dabei ihre röthliche Farbe, und den rudimentären Zustand des betreffenden Gehirns.

Von den so mannigfaltigen Anomalien, welche die Sehnervenpapille bei angeborner Amblyopie und Amaurose bietet, für welche aber fast überall der anatomische Nachweis noch fehlt 2), und welche daher einstweilen mehr als Obiekte der Ophthalmoscopie aufgeführt werden müssen, soll nur eine hier wenigstens erwähnt werden, wenn auch für sie die nähere Beschreibung in einem anderen Kapitel gegeben werden muss: ich meine die markhaltigen Nervenfasern in der Retina.

In seltenen Fällen behält eine Anzahl Opticusfasern bei ihrem Durchtritt durch die Lamina cribrosa die Markscheide bei, und erscheint so in der Retina mit derselben weichen, glänzend weissen Farbe, wie im extrabulbären Sehnerven. Ob diese markhaltigen Fasern, welche gewöhnlich in Büscheln beisammenliegen und flammenartige Ansätze an die Papille bilden, erst in der Nähe ihrer Endigung, oder schon vorher in der Opticusfaserschicht selbst ihr Mark verlieren, ist meines Wissens nicht bekannt. Es bietet diese Anomalie neben dem besondern physiologischen Interesse auch eine interessante Aehnlichkeit mit einigen Thieren, bei welchen, wie z. B. beim Kaninchen, markhaltige Fasern in der Retina regelmässig und in ganz bestimmter Anordnung vorkommen.

Von allen oben beschriebenen angeborenen Anomalien im Gebiete des Sehnerven sind offenbar nur die beiden letzterwähnten als eigentliche Bildungsfehler anzusehen, während die anderen nur die Resultate von Zerstörungen darstellen, welche jene Organe während des Fötallebens direkt oder indirekt getroffen haben. Freilich mögen diese Resultate verschieden sein, je nach dem Entwicklungsstadium, in welchem die zerstörenden Einflüsse eingewirkt haben, und so haben wir entweder einfach atrophische Formen vor uns, wie sie ebenso im späteren Leben sich entwickeln, oder Unterbrechungen gewisser histologischer Umbildungsprocesse, welche dann einer ohngefähr normalen anatomischen Form eine anomale Struktur verleihen. Jene einfach atrophischen Veränderungen der Sehnerven nehmen nun ihren Ausgangspunkt entweder von der Peripherie im Auge oder an irgend einem Punkt des intracraniellen Verlaufs des Opticus, oder eigentlich central, in der Nähe seiner Wurzeln: die Atrophie kann also eine ascendirende oder eine descendirende gewesen sein, sie kann aber bei beiden Richtungen an irgend einem Punkte Halt machen. Für jene bietet uns der Anophthalmus das häufigste Beispiel, für die descendirende der defecte Sehnerv bei Hydrocephalus und Anencephalus, wie überhaupt bei mangelhaft entwickeltem Gehirn. Dass bei letzterer Missbildung nicht häufiger völliger Mangel des Opticus beobachtet wird, mag wohl daran liegen, dass bei den vorausgehenden Destructionen des Grosshirns am häufigsten die grossen Ganglien der Basis erhalten bleiben. Wie schon die Effekte solcher cerebraler Zerstörungen für die einzelnen Theile des Gehirns verschieden ausfallen, so auch für die von ihm aus-

<sup>1)</sup> Duos nervos opt. sua foramina ingredientes non conjunctos: vorher steht: Unicus nervus olfactorius solito durior apparuit.

Annot. academ. Fasc. III p. 175. <sup>2</sup> Vergl. dar, Leber: Graefe's Arch. XV. Bd. 3 S. 4. u. XVII. B. 4. S. 314 u. ff.

102 \* VI. Manz.

tretenden Nerven, und gerade für den Sehnerven ergeben die bei hirnlosen Missgeburten vorgenommenen Untersuchungen eine Ausnahmsstellung, welche vielleicht auch vom Olfactorius (und Acusticus?) getheilt wird. Wie man auch die Ausbildung der Sehnervenfasern sich vorstellen mag, ob mit His als ein Herüberwachsen aus dem Gehirn in einen nicht nervösen Augenstiel, oder mit Lieberкüнм als eine Entstehung in loco d. h. im Sehnerven selbst an jeder Stelle seines Verlaufs, aus den ihm angehörenden Zellen, so wird eben die ursprüngliche Verbindung der ersten Augenanlage mit dem Gehirn doch nie vollständig gelöst sein, und so auch der Zustand des letztern auf die histologische Ausbildung des Sehnerven immer einen Einfluss ausüben können. Von welcher Natur dieser Einfluss ist, in welcher besonderen Beziehung er sich geltend macht, sind wir allerdings nicht im Stande anzugeben. Hat man dabei früher an eine vom Centrum nach der Peripherie fortschreitende Nervenmarkbildung gedacht, so sind dieser Auffassung die neuesten Ranvier'schen Entdeckungen über die Zusammensetzung der Nervenfasern sammt Markscheide aus einzelnen Stücken, für welche mich selbst manche Befunde im Fötusauge sehr eingenommen haben, wenig günstig, und es wäre also immerhin möglich, dass wir auch im Sehnerven der hirnlosen Missgeburten nur das Produkt einer nachträglichen Zerstörung vor uns hätten, obschon mir das immer noch wenig wahrscheinlich dünkt.

Einen Factor aber, den man so oft für eine Atrophie von cerebrospinalen Nerven, und besonders gern für den Opticus verantwortlich gemacht hat, müssen wir hier völlig eliminiren, d. i. die Functionsstörung. Abgesehen davon, dass von einer »Function« des Sehnerven während des intrauterinen Lebens nicht die Rede sein kann, weisen uns die in neuerer Zeit immer häufiger werdenden anatomischen Befunde bei angeborener Blindheit mit Bestimmheit darauf hin, dass die mangelnde Sehfunction eine bekannte histologische Anomalie im Opticus nicht voraussetzt. Leber hat besonders darauf hingewiesen, und ich hatte selbst erst neulich Gelegenheit mich davon zu überzeugen, dass im Sehnerven von Blindgeborenen die markhaltigen Fasern nicht mangeln, und auch während eines langen Lebens nicht zu Grunde gehen müssen. Wir sind daher, zur Erklärung der angebornen Atrophie jenes Nerven auf eine andere Quelle der Bildungshemmung oder nachträglicher Zerstörung hingewiesen, und werden diese wohl am nächsten im Gefässsystem zu suchen haben. Wir werden bei den angeborenen Missbildungen spec, den atrophischen des Bulbus Gelegenheit haben, auf den unheilvollen Einfluss, welchen die fötalen Blutgefässe auf die Entwicklung jenes haben können, hinzuweisen, und müssen uns hier darauf beschränken, ohne jene ursprüngliche Störung in der Ernährung näher präcisiren zu können, auf die gemeinschaftliche Gefässanlage, wie sie für das ganze Sehorgan anfangs vorliegt, zu einer Zeit, wo von einem »nervösen« Einfluss wohl noch nicht gesprochen werden kann, einfach hinzudeuten.

## Angeborene Anomalien der Augenlider.

§ 21. Mangel der Augenlider. Die Augenlider sind nicht so gar selten der Sitz von wirklichen Missbildungen, wenn wir auch von denjenigen besonderen Bildungen derselben absehen, welche zur Herstellung gewisser physiognomischer Eigenthümlichkeiten beitragen, wie wir sie bei einzelnen Individuen, wie auch bei

einigen Volksstämmen, resp. Racen vertreten finden. Insbesondere tritt eine defective Entwicklung derselben in verschiedener Art auf, welche man unter dem Namen der Ablepharia totalis und partialis zusammengestellt hat; jede dieser beiden Gruppen schliesst wieder zwei verschiedene Formen in sich: so kann der vollständige Lidmangel darin bestehen, dass nur die Lider fehlen, oder dass auch die Lidspalte nicht vorhanden ist. Jene Form lässt die ganze ausserhalb der Orbita stehende Bulbusoberfläche frei, stellt so den höchsten Grad des Lagophthalmus dar, in der anderen ist von dem Bulbus gar nichts äusserlich sichtbar, die äussere Haut zicht ohne Unterbrechung über denselben hin, ein Zustand, dem ich den Namen Kryptophthalmus gegeben habe. Diese beiden, von einander so verschiedenen Bildungsfehler sind bis jetzt übrigens nur als grosse Seltenheiten beobachtet worden.

Abgesehen von den Missgeburten, welchen bei einem völlig mangelnden oder wenigstens sehr verkümmerten Gesicht auch die Augenlider fehlen (Aprosopa), ist der Mangel der letzteren einigemale zugleich mit dem der Augen, seltener ohne einen solchen beobachtet worden, so in einem Falle von Friderick (89), wo aber nach Cornaz (3 p. 44) die Bulbi von kleinen Hautwulsten umgeben waren, die doch wohl als rudimentäre Lider zu betrachten sind, und so den Uebergang zu der einen Form der partiellen Ablepharie oder Mikroblepharie bilden. Von letzterer hat auch Seiler (83 p. 7) einen hochgradigen Fall beschrieben, in welchem ein sehr prominenter Bulbus von einer circulären kaum 5 Mm. hohen Hautfalte umgeben war; die Breite der Lidspalte betrug 24 Mm.

Interessanter ist die andere Form der lokalen Ablepharie, welche oben als Kryptophthalmus bezeichnet worden ist, und von der bis jetzt mehrere Beispiele bekannt sind, in welchen auch die Augen und Orbitae fehlten, nur eines aber, in dem die Bulbi, wenn auch unregelmässig gebildet, vorhanden waren. Jene Complication von Kryptophthalmus mit Anophthalmus, bei welcher die Haut von der Stirn über eine leere Augenhöhle, oder über den an deren Stelle befindlichen Gesichtstheil zur Wange herunterzog, wurde von Vico D'Azyr, Spren-GEL und Rudolfi beobachtet (90 p. 145). In einem dahin gehörigen aus der Dresdner Sammlung stammenden Monstrum, welches Seiler (83 p. 7) beschrieben hat, war ein grosser Wolfsrachen vorhanden, die Augen mit allen Adnexa fehlten, Schädel und Gehirn waren sehr unvollkommen entwickelt, von letzterem nur einige Theile an der Basis, und sehr rudimentäre Hemisphären vorhanden, ebenso Sehhügel und Vierhügel sammt den Tractus opt. bis zum Chiasma. Letzteres stellt somit den Befund dar, wie er bei Anophthalmus öfter getroffen worden ist. (S. unten.) Während so in allen diesen Fällen grössere Störungen in Ausbildung verschiedener Kopftheile vorhanden waren, welche zum Theil wenigstens mit der in Rede stehenden Missbildung offenbar in einem causalen Verhältniss standen, so namentlich die Anophthalmie, fanden sich in einem von Zehender (94) und mir beschriebenen Falle jene begleitenden Bildungsfehler nicht vor. Da derselbe bis jetzt Unicum ist, so mag mit einigen Worten darauf verwiesen werden. Derselbe betraf ein Kind weiblichen Geschlechts, welches 9 Monate lebte, und an Brechdurchfall starb. Ausser dem erwähnten Bildungsfehler und einigen weniger bedeutenden Abnormitäten an Fingern, Zehen und Genitalien sowie einer Nabelhernie, war dasselbe wohlgebildet, und verrieth sogar, auf dem rechten Auge wenigstens, deutliche quantitative Licht-

empfindung mit annähernd richtiger Projection. Die Augengegend markirte sich beiderseits durch eine kleine weiche Geschwulst, etwa dem äusseren Orbitalrand entsprechend, und eine seichte Quervertiefung, welche unter dem Einfluss einer grellen Beleuchtung durch Runzelung der Haut stärker hervortrat. Die Cutis war über den Bulbi verdünnt, mit der Oberfläche derselben durch Zellgewebe locker verwachsen, zeigte aber keine Spur einer Lidspalte. Der Orbicularis palp. war ziemlich gut entwickelt, sein oberer und unterer Rand stiessen beinahe zusammen. Der vordere Theil des Bulbus, zu einer grossen Blase ausgedehnt, enthielt im rechten Auge wenigstens ebenso, wie die hintere Abtheilung desselben, Glaskörper, die Iris fehlte, an ihrer Stelle lag ein aus zertrümmerten Linsenbestandtheilen bestehendes durchlöchertes Septum, die anderen Theile des Auges waren normal, während der linke Bulbus in hohem Grade zu sammengeschrumpft war; auch an der Retina (der rechten) und beiden Opticis wurde nichts Abnormes gefunden. Die hier bestehenden Veränderungen des Bulbus sind solche, dass sie keiner sonst bekannten Missbildung zugerechnet werden können, und jedenfalls im Inneren des Auges vor sich gehenden pathologischen Veränderungen zuzuschreiben, können aber zu dem Liddefect in kein bestimmtes Verhältniss gesetzt werden: auch für sie findet sich nur in einem von Miram (92) an einem blindgeborenen Füllen beobachteten Falle eine entfernte Analogie.

Jedenfalls handelt es sich nicht um eine während des Fötallebers vollzogene Verwachsung der Lidränder unter sich, (Ankyloblepharon) oder der Lider mit dem Bulbus (Symblepharon cong.), sondern es ist die der Lidentwicklung zu Grunde liegende Hautfaltung hier ebenso unterblieben, wie in den von früher bekannten Fällen, in welchen schon der Bulbus selbst gar nicht oder nur sehr mangelhaft gebildet wurde. Ein für beide Zustände gemeinschaftliches Moment muss in einer früh unterbrochenen Ausdehnung der vorderen Bulbusabtheilung, vielleicht in einer frühzeitigen regressiven Metamorphose der Linse, durch welche jene lange Zeit hindurch gestützt ist, gesucht werden, ohne dass darüber jedoch zur Zeit eine bestimmte Ansicht geäussert werden könnte.

Coloboma palpebrae. Zu dem partiellen Lidmangel wird auch das angeborene Colobom der Augenlider (Schizoblepharie) gerechnet, eine seltene Missbildung, von welcher in der Litteratur bis jetzt nur 12 Fälle verzeichnet sind. Dieselbe besteht in einer keilförmigen Spalte, deren Basis dem freien Lidrand entspricht, während die abgerundete Spitze des Keils gegen den Orbitalrand gerichtet ist. Wie die letztere sind auch die Uebergänge des Lidrandes in die Ränder der Spalte meistens abgerundet und häufig ver-Die Trennung betrifft die ganze Dicke des Lids, seine Höhe aber in verschiedenem Maasse. Gewöhnlich liegt jene ohngefähr in der Mitte des Lids, manchmal ist sie mehr gegen dessen mediales Ende gerückt. liarreihe ist durch den Defect unterbrochen, nur an den Uebergangsecken sitzen meist noch einige Härchen, die Ränder der Spalte selbst besitzen keine, sondern sind von einem weichen röthlichen Saume eingefasst, der wie eine Fortsetzung oder ein Umschlag der Bindehaut sich darstellt, durch welchen dieselben mit der Bulbusoberfläche locker verbunden sind. Eine solche Verbindung ist nun aber in den meisten beobachteten Fällen noch durch ein besonderes Zwischenstück ausgefüllt, von welchem in den früheren allerdings nicht besonders die Rede ist, welches aber in den neueren genau untersuchten, mit Ausnahme des von Pflüger (93) beschriebenen immer aufgefunden wurde. Seine Form ist eine verschiedene, und seine Breite so bedeutend, dass die von mehreren Autoren angegebene Vförmige Gestalt dadurch völlig verloren geht, indem die Spaltränder eine mehr weniger parallele Richtung bekommen. In dem Horner'schen (94) Falle, war dieses Schaltstück ein Hautklümpchen, mit langen weissen Cilien (?) besetzt, bei dem von O. Becker (95) untersuchten und operirten Individuum war der fragliche Hautlappen sehr dick, halb so hoch als ein normales Lid, besass keine Wimpern, und wie die Untersuchung des exstirpirten Stücks erwies, keinen Tarsus, dagegen war er an seiner innern (untern) Fläche von Schleimhaut überzogen, welche auch seine Ränder einfasste; die obere Fläche war der Cutis ähnlich. Ein analoges Verhalten zeigte das doppelseitige Colobom, welches ich beschrieben habe (96): auch hier ging von dem oberen Rand der Spalte ein Hautstück aus, welches mehr und mehr den Charakter der Cutis



einbüssend, sich bis über den oberen Hornhautrand hinaus fortsetzte, und mit dieser Membran fest verwachsen war (s. beistehende Abbildung). In den von v. Graefe (97) und Wecker (98) publicirten Fällen lag zwischen den Schenkeln des Coloboms eine kleine Dermoidgeschwulst, welche dem Hornhautrand angehörte. Am meisten der Conjunctiva ähnlich fanden Mayer (99) und Ammon (100) das Mittelstück, und wahrscheinlich ebenso Cunier (104), der angibt, dass nach Vereinigung der Spalte ein Symblepharon vorhanden gewesen sei. Beer (102) und Heyfelder (103) erwähnen nichts von einem Schaltstück, dagegen fand der eine eine konische, der andere eine abgeplattete Hornhaut: also auch das waren jedenfalls keine »reinen« Fälle von Colobom. Als ein solcher könnte nun der neuestens von E. Pflüger (93) bekannt gemachte gelten, bei welchem am linken Unterlide ein grosser dreieckiger Defect nahe dem inneren Augenwinkel bestand, ohne dass auf der Bulbusoberfläche eine Abnormität vorhanden war; auch von einer etwaigen

Verbindung der die Spaltränder einsäumenden Bindehaut wird nichts erwähnt, dagegen war der ganze Cilien tragende Lidrand nach aussen verschoben; so auch der obere, dessen medialer Anfang der Mitte der Pupille gegenüber lag, während von dieser Stelle gegen den inneren Winkel hin in der Ausdehnung von f. Cm. das Lid vertreten war durch eine Hautplatte, auf der Innenseite mit Bindehaut bekleidet, total aber des Knorpels und der Cilien entbehrend. Diese Hautplatte hatte eine dem Colobom des unteren Lides ähnliche Gestalt und Grösse; nach innen von demselben war noch ein schmales Stück Lid mit Knorpel, Thränenpunkt und 3 Cilien vorhanden. Der schlitzförmige Thränenpunkt führte in eine offene Rinne und diese in einen geschlossenen Blindsack (Thränensack). Für dieses obere Lid war also offenbar das in anderen Fällen vorhandene Mittelstück zu einer in die Continuität völlig aufgenommenen Hautbrücke umgewandelt, und dadurch das Colobom geschlossen. 1)

Was die Vertheilung des Letztern auf die Lider beider Augen betrifft, so ergeben die jetzt bekannten Fälle, dass es in der Regel dem oberen Lid angehört, nur in zweien (v. Graefe, Pflüger) war auch das untere Lid damit behaftet; in diesen betraf es die beiden Lider desselben Auges. Auf den beiden Oberlidern wurde es nur in einem Falle beobachtet (Manz), wobei auch die Gestalt der Spalte, sowie des darin liegenden Schaltstückes eine durchaus symmetrische war, wie umstehende Abbildung zeigt.

Während bei der besprochenen Missbildung die für manche andere nahe liegende Vermuthung, dass es sich um ein Product einer Fötalkrankheit handle, kaum in Betracht kommen kann, bietet uns doch die Entwicklungsgeschichte kaum einen Anhaltspunkt für ein Verständniss von ihrer Entstehung. Die Auffassung der älteren Autoren, dass es sich dabei um eine »Hemmungsbildung « handle, muss fallengelassen werden, da sich in der normalen Entwicklung kein Stadium findet, in welchem eine Zusammensetzung des Augenlides aus zwei seitlichen Hälften vorläge; ein Colobom kann also nicht ein Stehenbleiben auf einer früheren Entwicklungsstufe bedeuten. In neuerer Zeit hat De Wecker (98) den Versuch gemacht, die »Hemmungsbildung« in anderer Weise auf jenen Bildungsfehler anzuwenden, der mir jedoch nicht annehmbar erscheint. Dieser Autor meint, es handle sich um ein Ausbleiben der im normalen Wege stets erfolgenden Umbildung resp. Rückbildung der den Bulbus bedeckenden Haut (Cutis) zu Bindehaut, und stüzt seine Ansicht auf die cutisartige Beschaffenheit des im Colobom liegenden Schaltstücks, welche auch den an dieser Stelle, gefundenen kleinen Tumoren zukomme. Die Spalte wäre also die Stelle, an welcher jene Rückbildung unterblieben sei aus einem nicht genauer zu bezeichnenden Grunde. Dem ist jedoch vor Allem entgegen zu halten, dass zu der Zeit, da die Bildung der Augenlider anhebt, die allgemeine Körperdecke überhaupt noch nicht den ausgesprochenen histologischen Charakter der Cutis angenommen hat, und dass der ausserhalb der Orbita liegende Theil des Auges zu keiner Zeit von einer Art Cutis überdeckt ist, somit von einer Rückbildung derselben in Bindehaut nicht die Rede sein kann, abgesehen davon, dass für eine solche rückschreitende Gewebsmetamorphose im Entwicklungsleben der Säugethiere auch sonst kein Beispiel bekannt ist.

<sup>1)</sup> Vgl. auch den Fall von SEELY (104).

Auch für die Auffassung eines partiellen congenitalen Symblepharon ist die Hemmungsbildung zurückzuweisen, da eine solche Verbindung zwischen Lidern und Bulbusoberfläche, wie schon v. Annon gezeigt hat, normaler Weise niemals existirt. O. Beker hat für das Lidcolobom zuerst die Hemmungsbildung als unannehmbar erklärt, und sich für ein »Vitium primae formationis« entschieden. Wie De Weker von der cutisartigen Beschaffenheit des Schaltstückes und der dadurch vermittelten Verbindung mit dem Bulbus ausgehend, und dieselbe als eine abnorme Gewebsmetamorphose der jenen ursprünglich deckenden Haut Kopfplatten) deutend, habe ich im Gegensatz zu jenem Autor diese als die primäre Störung aufgefasst, durch welche die Bildung einer vom Orbitalrand ausgehenden Hautduplicatur für diese Stelle verhindert werde. Statt einer unterbliebenen Rückbildung hätte man es also nach meiner Ansicht mit einer heterotopischen Gewebsmetamorphose zu thun, durch welche allerdings dann wieder eine weitere bestimmte Formation für diese Stelle gehemmt wird. Eine ganz unzweifelhafte Erklärung der Genese des Lidcoloboms werden wir aber wohl nicht aufstellen können, bevor uns das Schicksal der Augennasenfurche in seiner Beziehung zu den Lidern vollständig bekannt ist; auf eine solche Beziehung deuten aber gerade die zwei neuesten Fälle (Pflücer und Seely) sehr nachdrücklich hin.

§ 23. Epicanthus. Unter dem Namen Epicanthus beschrieb v. Annox (405) eine eigenthümliche Missbildung im inneren Augenwinkel, welche nach seiner Auffassung auf einer excessiven Entwicklung der Haut an der Nasenwurzel beruht. Dieselbe, welche übrigens schon vor ihm Schöx (406) gesehen und in seiner pathologischen Anatomie erwähnt hatte, besteht in einer Hautfalte, welche im inneren Augenwinkel vom oberen Lid auf das untere übergeht, und

mit einem nach aussen (lateralwärts) concaven freien Rande die eigentliche Lidcommissur sowie die hier gelegene Carunkel und die Thränenpuncte, ja bei besonderer Breite noch eine grössere mediale Lidpartie deckt. Die Falte ist also eine Commissur der Lidhaut, nicht etwa der eigentlichen Lidränder, welche sich, ohne miteinander in abnorme Verbindung zu treten, in gewöhnlicher Weise frei unter die Falte verfolgen lassen. Ueberhaupt zeigt sich in Bezug auf die Constitution



n. v. Ammon (17) (III. Th. Taf. I. Fig. III.).

des medialen Canthus, Lage der Thränenpuncte, Carunkel keinerlei Anomalie.

Die Falte ist eine einfache Hautduplikatur, welche mit der Haut des Nasenrückens in directer Verbindung steht, resp. von ihr ausgeht. Sie ist fast immer auf beiden Seiten vorhanden, jedenfalls ist dies die Regel, wenn auch schon Ammon selbst eine einseitige gefunden und abgebildet hat (35). Die Missbildung kann ganz oder zum grössten Theil zum Verschwinden gebracht werden, wenn man die Haut auf dem Nasenrücken in eine longitudinale Falte aufhebt, womit auch ein Fingerzeig für ihre operative Heilung gegeben war.

Wird nun ein solcher Epicanthus, sofern er beim erwachsenen Menschen vorkommt, mit Recht als eine Bildungsanomalie angesehen, so findet er sich doch bei ganz jungen Kindern, wenigstens in geringerem Grade so häufig, ja als Andeutung fast regelmässig, dass er hier eher für eine vorübergehende Bildungsstufe des Fötus genommen werden muss. Dass aber zwei dem äusseren Ansehen nach gleiche, wenn auch dem Grade nach verschiedene Erscheinungen nicht gleichwerthig sind, geht daraus hervor, dass mit dem Epicanthus des erwachsenen, oder wenigstens mehrjährigen Menschen sehr häufig noch andere Bildungsfehler am Auge verbunden sind, die bei dem transitorischen des Neugebornen fehlen. v. Ammon selbst hat auf das gleichzeitige Vorkommen von Epicanthus und Einwärtsschielen aufmerksam gemacht, und es ist diese Thatsache auch von Anderen bestätigt worden und wird in der That relativ häufig getroffen. Dieses Einwärtsschielen ist nicht etwa ein scheinbares, in der Verdeckung der medialen Skleralpartie begründetes, sondern ein wirklicher, manchmal aber nur einseitiger Strabismus, durch welchen die durch die Winkelfalte schon gegebene kosmetische Störung natürlich noch bedeutend verstärkt wird. Wenn in Bezug auf die letztere eine Vergleichung mit einem Kalmükengesicht angestellt worden ist, so ist das schon keine sehr treffende, entschieden unrichtig aber ist es, die Störung der Oeffnung der Lidspalte auf jene Hautfalte zurückzuführen. v. Ammon hat mit Recht die Verzerrungen des Gesichts hervorgehoben, welche entstehen wenn jener Akt forcirt werden soll. Die Ursache aber der an und für sich engen resp. niedrigen Lidspalte und der Schwierigkeit ihrer Oeffnung liegt nicht in jener Haut-Anomalie, sondern zunächst in einem Tiefstand des oberen Lids, der seinerseits wieder in einer Parese desselben seinen Grund hat. Jene Ptosis ist zwar ebenfalls von früheren Beobachtern schon bemerkt, das Vorkommen dieser und anderer Muskelparesen bei Epicanthus aber ist, soviel mir bekannt, erst von v. Graefe hervorgehoben worden, von dem jedoch auch keine gedruckte Mittheilung darüber vorliegt.

Eine genaue Analyse von mehreren ihm vorliegenden Fällen zeigte nicht nur eine beträchtliche Behinderung der Lidhebung, sondern auch nicht unbedeutende Beschränkungen der Bulbusbewegungen, insbesondere nach oben: aber auch nach anderen Richtungen sind die Excursionen beschränkt, so dass v. Graffe die Ansicht aussprach, das Wesentliche des in Rede stehenden Bildungsfehlers liege nicht in der abnormen Hautfalte, sondern in einer Insufficienz einiger Zweige des Oculomotorius, am häufigsten der zum Levator und Rectus sup. gehenden. Wird diese Anschauung, dass es sich hier um nervöse Störungen, ihrerseits möglicherweise wieder in gröberen anatomischen Anomalien begründete handelt, adoptirt, sowird uns die, wie es scheint, gerade am häufigsten vorkommende Complication des Strabismus con vergens nöthigen, auch den Nerv. abducens in den Kreis iener Paresen hereinzuziehen — ausserdem ist aber damit

die Entstehung des Epicanthus selbst nicht zu erklären. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass für alle diese Anomalien eine gemeinschaftliche Ursache im Bau und der Entwicklung der betreffenden Theile des Gesichtsskeletts liegt, es ist aber eine solche anatomisch bis jetzt nicht nachgewiesen. Eine niedrige Nasenwurzel kann wohl die Unterlage für einen vorübergehenden oder auch bleibenden Hautüberschuss an dieser Stelle geben, es könnte auch ein besonders geringer Abstand der Orbitae unterstützend einwirken, wie vermuthet worden ist, aber einmal ist letzterer nicht durch Messungen bestimmt, und dann kommt doch ein niedriger Nasenrücken so gar häufig, der Epicanthus doch gar zu selten vor, als dass man nicht nach einer entfernteren Ursache suchen dürfte; am wenigsten ist wohl an einen einfachen Hautluxus an der betreffenden Stelle zu denken. Von andern Complicationen werden von Wecker (107 p. 619) Mikrophthalmus und »tumeurs lacrymales« namhaft gemacht. Das oben Gesagte gilt nur für den Epicanthus am innern Augenwinkel; einige Beobachter wollen nun auch eine analoge Hautfalte am temporalen Winkel beobachtet haben, die als Epicanthus externus bezeichnet wird. Die Analogie dieser Fälle mit den obigen scheint jedoch nicht ausser allem Zweifel, und ich lasse darum die Hauptpuncte der vorliegenden Beschreibungen wörtlich folgen:

Sichel (108) fand die Missbildung bei einem 39 jährigen, amblyopischen Geistlichen auf beiden Augen, doch links in höherem Grade.

»De ce coté, en effet, la commissure était entièrement recouverte par un pli valvulaire sémilunaire vertical, ayant un peu plus d'un centimètre de haut, s'avançant de dehors en dedans et absolument analogue mais en sens inverse, a celui qui, dans l'épicanthus congénial ordinaire, recouvre le grand angle de l'oeil et la caroncule lacrymale.« Der vorhandene Strabismus diverg. des linken Auges wird vom Berichterstatter der gleichzeitig bestehenden Amblyopie zugeschrieben. Gegenüber der Behauptung des Patienten, dass sich bei ihm die Missbildung wohl vor ungefähr 20 Jahren entwickelt habe, also um dieselbe Zeit, da auch sein Augenlicht abzunehmen begann, hält Sichel jene für angeboren, und nur etwas mit den Jahren wachsend, und darum erst später vom Patienten bemerkt.

Der zweite Fall von Epicanthus externus wird von Chevillon (109) berichtet. Hier bestand zwischen dem oberen und unteren Lidrand beider Augen eine häutige Brücke, welche das äussere Dritttheil der Lidspalte deckte; die Lidknorpel erstreckten sich nur bis an den freien Rand der Commissur, ebenso die Cilien. Wurde das Auge geschlossen, so verschwand die Membran, und es zeigte sich äusserlich an ihrer Stelle nur eine kurze Furche; jene hatte die weisse Farbe und das Aussehen der Conjunctiva bulbi (Membrane muqueuse scleroticale), wenigstens gegen ihren freien Rand hin, lateralwärts ging dieselbe in die äussere Haut über.

Ueber die Häufigkeit des Vorkommens des Epicanthus lässt sich nach den seither darüber bekannt gewordenen Erfahrungen nur sagen, dass die höheren Grade desselben ziemlich selten sind, da man die Kalmükenaugen nicht einrechnen darf; in geringer Entwicklung findet sich derselbe jedoch insbesondere bei Kindern in den ersten Lebensjahren ziemlich häufig. Ob hereditäre Momente dabei vorkommen, ist nicht bekannt; als eine Andeutung davon mag das Vor-

kommen bei 5 Geschwistern gelten, welche ich auf der v. Graefe schen Klinik zu sehen Gelegenheit hatte; die funf anderen Kinder derselben Eltern waren davon frei; bei jenen dagegen die Missbildung in verschiedenem, bei einigen in sehr hohem Grade vorhanden, der Anblick der ganzen Gruppe ein hochkomischer.

§ 24. Symblepharon, Ankyloblepharon, Ptosis palpebrae. Von den übrigen als Missbildungen aufgeführten Abnormitäten an den Augenlidern sind einige seltenere oder gewöhnliche Begleiter anderer Bildungsfehler des Auges und darum theils schon oben erwähnt worden, theils wird ihrer im Folgenden gedacht werden, wie die Verdopplung der Lider oder eines derselben bei Cyclopie, das Entropium und die Mikroblepharie beim Anophthalmus und Mikrophthalmus u. a. Bei einigen anderen ist der teratologische Charakter mindestens zweifelhaft, und sind dieselben auch schon früher von mehreren Seiten als Producte fötaler Entzündungen aufgefasst worden. Dahin gehört vor Allem das Symblepharon und Ankyloblepharon congen. Dass jenes nicht eine einfache Hemmungsbildung vorstellt, ist oben schon gezeigt worden, ausserdem sind die seltenen Fälle, welche als eine solche Missbildung beschrieben wurden (Roquetta, Riberi u. A.) doch nicht so genau untersucht, dass nicht der schon v. Annon und Seiler erhobene Zweifel gerechtfertigt wäre, ob es sich hier nicht um pathologische Zustände im engeren Sinne gehandelt habe. Doch ist auch, wie uns das Coloboma palp. lehrt, die Entwicklung einer Adhärenz zwischen Lider und Bulbus möglich zu einer Zeit, wo eben die Lidbildung erst im Beginne ist, und noch nicht zwei Schleimhautflächen einander begegnen. Eine solche Verbindung kann dann später, wenn die Augenmuskeln zur Function kommen, in der verschiedensten Weise modificirt und theilweise wieder zerstört werden. Handelt es sich dabei um einen missbildeten, atrophischen Bulbus, so wird natürlich auch dessen Verkleinerung und Formveränderung den Zusammenhang mit der Conjunctiva und den Lidern in verschiedener Weise beeinflussen. Ein Fall eines totalen angeborenen Symblepharon ist bis jetzt nicht mit Sicherheit beobachtet, dafür wäre nur der Kryptophthalmus ein Beispiel, bei welchem anzunehmen, dass ein ursprünglicher Ueberzug des Auges sich in seiner ganzen Ausdehnung zu Cutis metamorphosirt hätte; dabei ist dann aber die der Blepharogenese zu Grunde liegende Faltung unterblieben.

Die Verwachsung der einander gegenüberliegenden Lidränder: Ankyloblepharon, ist bei Neugeborenen in verschiedener Form gesehen worden. Eine totale oder fast totale Verschmelzung finden wir in vielen Fällen von Anophthalmus erwähnt, wobei die kleine Oeffnung, wenn eine solche vorhanden war, im innern Augenwinkel lag. Eine theilweise Verbindung vom äussern Winkel aus, welche als Blepharophimosis sich darstellt, begleitet gewöhnlich einen verkleinerten Augapfel. Im Ganzen ist übrigens das Ankyloblepharon, namentlich das totale seltener aufgefunden worden, als man nach den Ergebnissen der Entwicklungsgeschichte erwarten sollte. Im äussern Augenwinkel hatte die Verbindung zwischen den beiden Lidern in einigen seltenen Fällen (v. Ammon) eine so bedeutende Breite, dass dieselbe den Eindruck eines (vierten Augenlids machte. Eine anatomische Untersuchung einer angeborenen

Lidrandverwachsung besitzen wir nicht, wissen also nicht genau von welcher Natur die Narbe gewesen ist.

Während die Mehrzahl der Beobachter in dem Ankyloblepharon ein Stehenbleiben auf einem früheren, im menschlichen Embryo bald vorübergehenden Stadium sahen, haben wenige Andere (darunter Beer, Seiler) dasselbe als Product einer fötalen Ophthalmie aufgefasst. Wenn die letztere Annahme auch nicht ganz bei Seite geschoben werden kann, so liegt doch nach dem was uns Schweigger-Seidel (l. c. C. V § 28) über die histologische Natur jener normalen embryonalen Lidverbindung gelehrt hat, die viel näher, dass aus einer vorübergehenden wenig innigen Verbindung eine festere, bleibende Organisation hervorgehe, welche dann der Muskelzug nicht zu lösen im Stande ist. Dass auf die Aufhebung jener (normalen) Verschmelzung auch der von rückwärts andrängende Bulbus besonderen Einfluss ausübt, zeigt uns gerade das häufige Vorkommen jener fraglichen Missbildung bei Atrophie des Bulbus, bei welcher eben jene Vis a tergo fehlt.

Eine nicht seltene, meistens aber auch in Verbindung mit anderen vorkommende Missbildung ist die angeborene Ptosis des oberen Augenlids (Blepharoptosis conqe'n.), eine Abnormität, welche für die Function des Auges sehr häufig, kosmetisch aber immer sehr störend ist, und deshalb schon zu verschiedenen therapeutischen Unternehmungen Veranlassung gegeben hat. Der Erfolg der letzteren, der meistens immer doch nur ein theilweiser blieb, ist ein verschiedener, schon weil jener Missbildung verschiedene anatomische Verhältnisse zu Grunde liegen. Sehen wir von den Fällen ab, wo die Hebung des Oberlids gehindert ist, weil eine zu enge Lidspalte vorhanden oder weil bei mangelndem oder verkümmertem Bulbus die Functionsrichtung des Lidhebers ungünstiger geworden ist, so bleiben zwei Gruppen von Blepharoptosis, von welchen das Uebel in der einen einem Hautüberschuss zugeschrieben wird, welcher in den anderen Fällen fehlt. Die Litteratur enthält mehrere Beispiele, in welchen ein solcher Ueberschuss der Lidhaut, vorhanden war, so dass dieselbe über das untere Lid herunter hing (v. Annon, Seiler, Fichte I. c.). Die Haut war dabei wirklich hypertrophisch wie auch das Unterhautzellgewebe, was sich deutlich zeigte, wenn sie in eine Querfalte gefasst wurde, wobei dann die Hebung des Lids bis zur völligen Entblössung der Hornhaut möglich wurde, was bei einer paralytischen Ptosis nicht der Fall ist. Zu der letzteren Art scheint aber die Mehrzahl der angeborenen Fälle zu gehören, und zwar liegt hier der Grund der Lidsenkung in einer mangelhaften Entwicklung des Levator palp. oder in einer Parese dieses Muskels; der Grad der Ptosis ist übrigens dabei gewöhnlich ein mittlerer.

Wie erwähnt, findet sich dieser Bildungsfehler häufig in Gesellschaft anderer, ist namentlich bei Epicanthus fast immer vorhanden; meistens auf beiden, seltener auf einem Auge. Ausserdem ist die angeborene Ptosis in einzelnen Familien erblich gefunden worden, oder wenigstens bei mehreren Geschwistern, ein Umstand, der besonders gegen ein zufälliges Entstehen derselben etwa während der Geburt spricht. Doch ist eine solche Heridität, wie es scheint, immerhin eine Seltenheit, und so lässt sich für die anderen, aber doch wohl auch nur für die monolateralen Fälle letztere Entstehung, die von verschiedenen Seiten

angenommen worden ist, nicht gerade abweisen. Man denkt sich dabei die Parese des Lidhebers durch einen Druck herbeigeführt, welchen auf denselben der Beckenrand, oder auch ein unglücklich angelegter Zangenlöffel ausgeübt hat. Sollte nun eine solche Ursache nicht vorliegen, so müssten wir, da eine isolirte Lähmung des den Muskel versorgenden Oculomotoriusastes nicht anzunehmen ist, eine mangelhafte Entwicklung des letzteren voraussetzen, ohne über die Ursache einer solchen eine Vorstellung zu haben. Dass es sich dabei nicht um ein primäres Uebergewicht des Orbicularis palp. handeln kann, zeigt die Configuration der Lidspalte.

Während naturgemäss das Entropium einem verkleinerten Bulbus zukommt, findet sich das angeborene Ectropium mehr bei Vergrösserungen desselben, wie Buphthalmus, Megalocornea, und zwar meistens am untern Lid, als eine übrigens seltene Missbildung. v. Ammon (55), welcher einen solchen Fall abbildet (l. c. Tab. I. Fig. 7), fand sie übrigens zusammen mit Mikrophthalmus und Blepharophimose, und erklärt sich für ihre pathologische Natur. Von Blasus und Fleischmann (3 p. 52) werden zwei analoge Fälle als Ectopia tarsi beschrieben, in welchen dem Ectropium eine Art Ablösung des Tarsus von dem übrigen Lid zu Grunde lag, wodurch zwischen letzterem und Bulbus gleichsam ein zweites Lid gebildet wurde.

Eine schräge Stellung der Lidspalte, wobei deren laterales Ende höher steht (Aeluropsis Fichte), eine Eigenthümlichkeit der mongolischen Völkerstämme, kommt nicht selten in Begleitung gewisser Bildungsfehler des Auges selbst vor, und wurde insbesondere von Gescheidt mit dem Coloboma oculi in Verbindung gebracht, indem er sie durch eine unvollständige Drehung des Bulbus zu Stande kommen lässt. v. Ammon (55) fand die katzenähnliche Stellung der Lidspalte fast immer in Gesellschaft von Strabismus convergens, einigemal war dabei auch ein ungleich hoher Stand des Auges selbst vorhanden (einige Fig. der Taf. II.).

Eine besonders reichliche Entwicklung der Augenbrauen, wobei dieselben an der Nasenwurzel zusammenstossen, wird von demselben Autor als Synophrys beschrieben.

§ 25. Strabismus congenitus. Zu den angeborenen Augenkrankheiten wurde früher als eine besonders häufige das Schielen gezählt. Genauere Beobachtung hat jedoch gelehrt, dass dasselbe mindestens sehr selten angeboren ist, im Gegentheil fast immer erst nach der Geburt sich ausbildet. Unter den Ursachen desselben mögen allerdings gewisse Gleichgewichtsstörungen der äusseren Augenmuskeln häufig genug angeboren sein. Es kann sich hierbei sowohl um ein abnormes Verhältniss der Länge und des Querschnitts als auch der Insertion derselben handeln, auf Grund dessen dann später unter dem Einfluss des Sehacts sich eine bleibende Ablenkung entwickelt. Man hat auch mit Unrecht behauptet, dass den Neugeborenen gewissermassen als Regel ein Strabismus convergens zukomme: daran ist nur richtig, dass die Augenaxen, welche in den früheren Fötalmonaten nach vorn divergiren, später in eine mehr und mehr parallele Stellung kommen, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass zu jener Zeit der innere Augenwinkel noch ausserordentlich geräumig ist, so dass die Cornea schon um deswillen nicht in der Mitte der Lidspalte liegt.

Von den eben erwähnten Anomalien der äusseren Augenmuskeln scheint die abnorme Insertion noch am häufigsten vorzukommen, wie insbesondere Erfahrungen bei der Schieloperation gezeigt haben (Dieffenbach 119 p. 98). Der Rectus internus namentlich setzt sich nicht selten in besonders grosser, selten in geringerer Entfernung vom Hornhautrand an; auch eine Verschiebung der Insertion nach auf- oder abwärts kommt bei diesem Muskel nicht selten vor. Dagegen wird das völlige Fehlen eines oder mehrer Muskeln bei sonst normalen Verhältnissen äusserst selten beobachtet (Wilde 150 p. 37); wir finden im Gegentheil die Muskulatur des Auges selbst dann in voller und regelmässiger Ausbildung, wenn dieses selbst in mehr oder minderem Grade verkümmert ist, wie das beim Anophthalmus der Fall ist.

Auch überzählige Muskeln sind nach Dieffenbach noch nicht gefunden worden; in einem Falle bemerkte er eine Bifurcation des Rectus internus mit Strabismus convergens, wobei dieser Muskel in zwei gleich starke Bäuche getrennt mit

zwei Sehnen an den Bulbus sich ansetzte.

§ 26. Angeborne Krankheiten der Thränenorgane. Von den angebornen Anomalien der Thränenorgane wird das Fehlen derselben, sowie speciell der Thränendrüse schon frühe gelegentlich erwähnt, wobei sich zeigte, dass in der Mehrzahl der Fälle trotz des mangelnden Augapfels (s. Anophthalmus) jene Organe vorhanden waren. In einem Falle (Weidele 3 p. 24) hatte die Thränendrüse sogar die Stelle des fehlenden Bulbus eingenommen. Nicht sehr selten sind Geschwülste, welche mit jener Drüse in Zusammenhang angeboren vorkommen. Dieselben stellen entweder eine einfache Hypertrophie derselben, oder ein Adenom vor, sollen manchmal auch cystöse Ectasien ihrer Ausführungsgänge sein, wobei die Geschwulst dann im Oberlid selbst ihren Sitz hat (Benedict).

Viel häufiger sind kleine Abnormitäten der Thränenableitungswege insbesondere der Thränenröhrchen und Thränenpunkte. Letztere wurden einigemal durch eine feine Membran verschlossen gefunden, wobei das Thränencanälchen sich als permeabel erwies. Sehr selten ist der völlige Mangel der Thränenwege, doch sind einige Fälle davon beschrieben (Carron de Villards, Otto, Travers 3 p. 26). Doppelte Thränenpunkte sind gerade keine grosse Seltenheit, doch zeigen die Canälchen dabei ein verschiedenes Verhalten. Manchmal führt jeder Thränenpunkt in ein besonderes Canälchen, welches in den Sack mündet oder auch blind endigt, oder, wie ich erst vor kurzem sah, die beiden Oeffnungen, von denen die eine gewöhnlich eine mehr schlitzförmige Gestalt hat, liegen hintereinander, als zwei Mündungen desselben Canälchens.

Ob eine Fistel des Thränensackes angeboren vorkommt, mag noch zweifelhaft sein, doch lässt sich die Möglichkeit des Vorkommens dieser Missbildung als eines stellenweisen Offenbleibens der Augennasenfurche nicht bestreiten, und würde als Hemmungsbildung anzusehen sein. Bever will den vollständigen Man-

gel des Thränensacks beobachtet haben.

## Angeborene Farbenanomalien des Auges.

§ 27. Albinismus. Am Auge, als dem am reichsten pigmentirten Organ des menschlichen Körpers, tritt ein allgemeiner Pigmentmangel am auffallendsten hervor, weshalb auch der Albinismus gewöhnlich unter den angeborenen Augenkrankheiten abgehandelt wird. Da aber das Auge nur eine von den verschiedenen Localitäten ist, in welchen jener allgemeine, angeborene Defect zur Erscheinung kommt, so werden wir unsere Beschreibung hier auf diejenigen Veränderungen beschränken, welche derselbe an jenem Organ veranlasst, die allgemeine Darstellung des Albinismus, seine ethnographischen und ätiologischen Beziehungen dagegen der allgemeinen pathologischen Anatomie überlassen, welcher jene Missbildung in ihrem Gesammtbild angehört. In Bezug auf jene Verhältnisse, wie auch auf die ältere und neuere Literatur verweisen wir auf die ziemlich ausführliche Zusammenstellung in Seiler's schon mehrmals citirten Werke p. 44 u. ff.

Die schon von Geoffroy St. Hilaire herstammende Eintheilung der Leucose (Weisssucht) in eine L. perfecta, imperfecta und partialis lässt sich auch auf das Auge anwenden, indem jene zwei ersten Klassen verschiedene Grade des Pigmentmangels, die letzte eine besondere räumliche Beschränkung desselben in den einzelnen Theilen jenes Organs bezeichnen. Von den Nebenorganen und Schutzorganen desselben nehmen die Wimpern und Augenbrauen. sowie die Lider in gleichem Maasse an den Veränderungen Theil, welche der Haut und den Haaren überhaupt bei den Kakerlaken zufallen. Bei den hohen Graden des Albinismus sind jene ganz farblos, aber doch nicht weiss, wie das Greisenhaar, meistens besonders fein, obschon man auch ziemlich derbe Cilien sehen kann; häufig haben dieselben eine schwache gelbliche Farbe und nähern sich so der blonden Behaarung. Der Gesammtausdruck des Kakerlakengesichts ist vorzüglich der der Lichtscheu: der Kopf ist meist etwas gesenkt, die Augen fast oder ganz geschlossen, die sehr dünne, röthlich durchschimmernde Lidhaut durch die energische Zusammenziehungen des Orbicularis meist gefaltet, und schon bei gewöhnlichem Tageslicht in zitternder Bewegung. Wird das Auge geöffnet, so zeigt sich die Lidbindehaut gewöhnlich etwas hyperämisch, die des Bulbus von einigen Gefässen durchzogen, und unter ihr eine dünne Sklera. welche aber hier nicht wie sonst in diesem Zustande einen bläulichen, sondern einen röthlichen Ton hat, da eben kein Pigment, sondern nur der Inhalt der Blutgefässe der Choroidea durchschimmert.

Von der Hornhaut wird angegeben, dass dieselbe stärker gekrümmt sei, ohne dass aber eine genauere Messung vorgenommen wäre. Es bleibt also die Vermuthung bestehen, dass jene stärkere Wölbung nur eine scheinbare, durch die eigenthümliche Färbung der Iris vorgetäuschte gewesen sei; ich selbst habe wenigstens in 3 Fällen, die ich beobachten konnte, jene Anomalien nicht finden können.

Am auffallendsten ist das Aussehen der Iris theils in Betreff ihrer Farbe theils ihrer Structur.

Jene wird verschiedentlich beschrieben: die Einen fanden sie rosa, Andere lila, oder weisslich-gelb. Ihr Bau zeigt sich nur insofern verändert, als wegen einer mangelhaft entwickelten, unpigmentirten Uvea die radiären Pfeiler beson-

ders kräftig hervortreten, während zwischen denselben das spärliche circulär angeordnete Gewebe das aus dem Auge ausstrahlende Licht gut durchlässt, woher es auch kommt, dass die Iris in verschiedenen Augenstellungen verschieden gefärbt erscheint. Ein Irisschwanken (Iridodonesis), wie es den Kakerlaken von einigen Autoren zugeschrieben wird, kommt hier wie anderwärts nur dann vor, wenn durch Linsenmangel oder deren Luxation die Regenbogenhaut ihre Unterlage verloren hat; dagegen ist als eine Folge der grossen Empfindlichkeit gegen Licht gewöhnlich eine besonders lebhafte Pupillenbewegung vorhanden, welche manchem Beobachter den Eindruck eines Hippus gemacht hat, der dann mit dem ebenfalls sehr häufig bei Albinos vorkommenden Nystagmus zusammengestellt wurde. Die Pupille ist, wie zu erwarten, gewöhnlich sehr eng, und erweitert sich auch bei schwacher Beleuchtung nicht stark.

Ueber die inneren Theile des Auges vermag uns der Augenspiegel hier mehr Aufschluss zugeben, als in irgend einem normalen, leider ist das wirklich prächtige Augenspiegelbild wegen der grossen Lichtscheu und des durch die Untersuchung noch gesteigerten Nystagmus nicht so ruhig zu geniessen, um alle hier enthüllten Details des Fundus genau betrachten zu können. In Bezug hierauf sowie auf das dem Kakerlakenauge eigenthümliche Leuchten der Pupille, über welches lange Zeit so abenteuerliche Vorstellungen umliefen, muss auf das Kapitel, in welchem die Ophthalmoscopie abgehandelt wird, verwiesen werden.

Von den Sehstörungen, unter welchen der Albinos zu leiden hat, und welche ihn zu einem wirklich bedauernswerthen Geschöpf machen, ist selbstverständlich die Lichtscheu die hervorragendste; dass aber dieselbe nicht nur auf einer Nichtabsorption des von allen Seiten in den freiliegenden Theil des Bulbus eindringenden Lichtes beruht, zeigt die Erfahrung, welche früher immer ein gewisses Erstaunen erregte, dass jene Kranken künstliche Beleuchtung, z. B. ein nahestehendes Kerzenlicht ungleich besser, ja manchmal ohne viel Beschwerden ertragen, während das gewöhnliche Tageslicht sie so schwer belästigt (Heliophobie). Es handelt sich hier, ähnlich wie in Fällen von Mydriasis oder Iriscolobom nicht allein um die Menge des die Retina treffenden Lichtes, sondern auch um dessen unregelmässige Diffusion im Innern des Auges und wohl auch dessen Ausbreitung über die vorderen Retinabezirke.

Neben der Lichtscheu besteht nun, wie angegeben wird, gewöhnlich Kurzsichtigkeit, die vielleicht manchmal mit Schwachsichtigkeit verwechselt wird; doch kann die Gewohnheit, das betrachtete Object durch starke Annäherung weniger beleuchtet zu machen, immerhin die Ausbildung von Myopie veranlassen. Bestätigte sich die grössere Convexität der Cornea, so würde dadurch eine solche natürlich noch unterstützt werden.

Bei mehreren in neuerer Zeit genauer untersuchten Patienten hat sich gezeigt, dass Concavgläser keine Verbesserung des Sehens erzielten, dass somit keine Myopie vorhanden war; auch Arcoleo (111) fand bei einer grössern Zahl von Albinos, welche er in Sicilien untersuchte — sie sollen hier auffallend häufig vorkommen — keine Refractionsanomalien, dagegen durchweg eine verminderte Sehschärfe von ½, welche er dem Nystagmus zuschreibt. Dass die Kakerlaken bei schwacher Tagesbeleuchtung deutlicher sehen, erklärt Broca (142) dadurch, dass bei Erweiterung der Pupille die kleinen radiären Spalten der Iris, welche eben so viele kleine Pupillen darstellen, geschlossen werden, eine Er-

klärung, welcher übrigens gerade die oben erwähnte scheinbare Myopie, resp. das Bestreben alle Gegenstände aus der Nähe zu betrachten, wobei ja die Pupille sich verengt, nicht günstig ist. Trelat (143 p. 401) welcher sich diese Gewohnheit ohngefähr ebenso erklärt, wie wir das oben gethan haben, behauptet, dass dennoch eine wirkliche Myopie bei Albinos vorkomme und zwar ziemlich häufig.

Von mehreren älteren Autoren wurde auch angegeben, dass manche derselben bei Nacht selbst besser sähen als normale Augen, wie das der berühmteste Kakerlake Dr. Sachs (444) von sich selbst behauptet hat, ohne dass die Angabe deshalb weniger zweifelhaft wäre.

Ueber die Ursachen des Nystagmus, der übrigens auch bei diesen Patienten mit den Jahren sich mässigt, oder sich selbst ganz verliert, während gewöhnlich ein Strabismus zurückbleibt, ist das jene Bewegungsstörung enthaltende Kapitel nachzusehen.

Von anderen Bildungsfehlern sind am leukotischen Auge Luxation der Linse, Cataract, Colobom der Iris, aber nicht in so auffallendem Verhältniss beobachtet worden, dass sie mit dem Pigmentmangel in eine innigere causale Beziehung gebracht werden mitssten.

Von dem beschriebenen pigmentlosen Auge gibt es nun verschiedene Grade und Annäherungen an das Auge mit pigmentarmer Iris und Choroidea, welche als Leucosis imperfecta (Semialbinismus bei Negern: Beigel) bezeichnet worden sind. Von dem gewöhnlichen blauen oder grauen Auge sind aber jene niederen Stufen doch immer dadurch unterschieden, dass wenn auch der Pigmentgehalt des Stroma der Gefässhaut in beiden gleich gering, im normalen doch immer eine Pigmentirung des Epithels vorhanden ist. In einigen Fällen von geringerem Albinismus zeigte die Pupille ein mehr violettrothes Licht, die Iris eine mehr graue Farbe, am Pupillarrand trat sogar ein dunkler Saum der Uvea hervor (Seiler).

Als ein charakteristisches Merkmal der partiellen Weisssucht, für welche die sogenannten Elsterneger ein so ausgezeichnetes Beispiel liefern, war von MANSFELD das schwarze Auge aufgestellt worden, doch hat sich das nicht für alle Fälle bewährt, und Geoffrov St. Hillie meinte, es hinge die Pigmentirung des Auges von der der umgebenden Haut ab, d. h. davon, ob dasselbe gerade in eine pigmentlose oder pigmentirte Stelle der Körperoberfläche falle.

Die bis heute noch sehr spärlichen anatomischen Untersuchungen albinotischer Augen haben zwar die Thatsache eines völligen Mangels des Melanin in der Aderhaut und Iris bestätigt, über das Pigmentepithel jedoch insofern widersprechende Resultate geliefert, als der eine Beobachter (Buzzi 145) die Anwesenheit der Uvea ganz leugnete, Wharton Jones deren Zellen rundlich geformt fand, wogegen De Wecker (98) ihre gewöhnliche polygonale Gestalt bestätigte. Beigefügt mag werden, dass in einem Falle von unvollkommener Leucosis das Corpus ciliare schwach pigmenthaltig getroffen, von v. Ammon dagegen eine ganz isolirte Pigmentlosigkeit der Ciliarfortsätze beobachtet wurde (?). Robin (143) fand die Zellen des Pigmentepithels von regelmässig oder unregelmässig polyedrischer Form, ohne Pigmentkörner, mit einem fein granulirten Kern und einem mit feinen graulichen Granulationen durchsetzten Protoplasma. In denselben lagen zwi-

schen Kern und Peripherie 1—4 Tropfen eines gelblichen Oeles mit glänzender Mitte und dunklem Kontur.

Ueber die Entstehungsursachen und das eigentliche Wesen des angeborenen Albinismus sind wir so wenig aufgeklärt als über die partielle Leucosis, welche sich manchmal im späteren Leben an einzelnen Körperstellen entwickelt. hat jene Missbildung bald als eine Varietät der betreffenden Thierspecies (Pri-CHARD), bald als das Resultat einer Krankheit aufgefasst (Blumenbach und die Mehrzahl der deutschen Autoren), bis endlich Mansfeld dieselbe für eine Hemmungsbildung erklärte. Diese letztere Ansicht wird schon durch die alltägliche Erfahrung unterstützt, wonach wie für Haut und Haare, so auch für das Auge die Pigmentablagerung mit der Geburt keineswegs abgeschlossen ist, sondern sich noch über die ersten Lebensjahre hinaus fortsetzt. Es ist eine leicht zu constatirende, darum aber doch nicht allbekannte Thatsache, welche überflüssiger Weise in neuester Zeit von Wiltshire (116) wieder entdeckt worden ist, dass die Iris fast aller neugeborenen Kinder eine blaue Farbe hat, die sich aber nur sehr selten für später gleich bleibt, sondern entweder durch Aufnahme von Pigment in das Irisgewebe selbst braun wird, oder durch einfache Verdichtung und Verstärkung dieses Gewebes einen mehr graulichen Ton annimmt. Aber auch im Pigmentepithel der Netzhaut scheint nach der Geburt noch in Bezug auf die Zahl oder vielleicht auch Farbe der Pigmentgranula eine Vermehrung resp. Verstärkung vor sich zu gehen, da der Augenspiegel eine deutliche Veränderung der Färbung des Augenhintergrundes mit zunehmenden Jahren zeigt. Doch ist kein Zweifel, dass an dieser Farbenveränderung das Stromapigment der Choroidea einen Hauptantheil hat, in welchem, wie wir im vorigen Kapitel sahen, die Pigmentbildung erst in den letzten Entwicklungsmonaten beginnt, so dass bei oberflächlicher Betrachtung die Aderhaut der Neugebornen fast ganz farblos erscheint. Die Pigmentablagerung im Pigmentepithel (äusseres Blatt der secundären Augenblase) erfolgt jedoch viel früher, woraus für die Entwicklung des Albinismus zweierlei nicht unwichtige Folgerungen sich ergeben: es geht nemlich daraus hervor, dass der störende oder, wenn man will, hemmende Factor schon sehr frühe im Embryo sich geltend macht d. i. zu einer Zeit, wo die Gefässanlage noch in ihren ersten Anfangen steht, und dass derselbe nicht an ein bestimmtes Gewebe gebunden ist, da Abkömmlinge verschiedener Keimblätter, archiblastische und parablastische Producte gleichmässig unter seinem Einfluss stehen. Die Ausbildung dieser Gewebe selbst, in specie der sonst das Pigment tragenden Elemente derselben, wird dabei nicht wesentlich gestört. Die Natur jener Störung genauer kennen zu lernen, wird uns wohl so lange nicht möglich sein, als wir nicht mehr, als zur Zeit, von dem Chemismus der Pigmentbildung wissen. Die im normalen Auge post partum weiterschreitende Pigmentbildung kommt auch bei vielen Kakerlaken vor, und ist insbesondere für ihr Sehorgan von wohlthätigster Wirkung, welche übrigens doch auch zum Theil einer zunehmenden Verdichtung der Sclerotica und Iris zuzuschreiben ist, wodurch gerade der schädlichste Theil der Blendung mehr und mehr beschränkt wird.

§ 28. Melanosis oculi. Den Gegensatz zu dem Pigmentmangel des Auges bildet die angeborene Melanose desselben, welche sowohl in den im Normalzustand pigmentirten als auch nicht pigmentirten Theilen desselben beob-

achtet worden ist. Fast immer erscheint sie als eine partielle auch insofern, als das Pigment gewöhnlich in Form von grösseren oder kleineren Flecken vorhanden Solche Pigmentflecken, von denen übrigens manche nicht dem gewöhnlichen Melanin angehören, kommen an den Lidern, der Conjunctiva, in der Sclerotica (v. Ammon), welche auch im normalen Menschenauge nicht selten ein wenig schwarzes Pigment enthält, dann aber am häufigsten in Iris und Choroide a vor. In ersterer schliesst sich die Melanose entweder an die normale Architectur an, sie erscheint im kleinen oder grossen Kreis oder im Pupillarrand (WILDE 117), oder sie bildet Streifen, welche quer durch die Iris ziehen (Seiler), oder, und das als ganz gewöhnliche Erscheinung, die mehr dem braunen als dem hellen Auge zukommt, zeigt sich als grössere oder kleinere braune oder braunschwarze Flecken, welche meistens über das Gewebe derselben ganz unregelmässig zerstreut sind, manchmal aber auch eine für beide Augen wohl symmetrische Anordnung zeigen v. Walther hatte diese Taches de rouille für einen Naevus maternus gehalten, beruhend auf einer localen übermässigen Entwicklung der Capillaren. Einige Besitzer solcher Irisflecken, bei welchen dieselben zu Buchstaben gruppirt schienen, haben sogar einer ephemeren Berühmtheit durch die Namenszüge, welche man darin erkennen wollte, sich erfreut (Mackenzie 118 p. 516). Es mag hier gleich beigefügt werden, dass gar nicht so selten auch weissliche Flecken in der Iris vorkommen, welche gewöhnlich hervorragende Puncte des Reliefs des kleinen Kreises sind, und durch ihre gegenseitige Stellung selbst Kreise bilden. bedeutungsvolleren weisslichen Streifens in der Iris haben wir schon beim Pseudocolobom gedacht.

Zu den »Naturspielen«, soweit sie die Farbe des Auges betreffen, gehören nun auch diejenigen Fälle, in welchen die eine Iris eines Individuums eine andere Farbe hat als die andere, und in welchen eine Iris aus verschieden gefärbten Sectoren zusammengesetzt ist. Man hat beide Zustände mit den Namen Heterophthalmus oder Heterochromia belegt, und müsste eigentlich eine Heterochromia bilateralis und unilateralis unterscheiden, während die erstere Bezeichnung nur für die ungleiche Färbung beider Augen gebraucht werden sollte. Die einseitige Heterochromie, eine Art Scheckenbildung findet sich bei manchen Thieren ziemlich häufig, kommt jedoch auch beim Menschen vor und könnte zu diagnostischen Irrthümern Veranlassung geben. Am häufigsten zeigte sich der eine Theil der Iris, etwa die Hälfte grau oder bläulich, der andere bräunlich gefärbt, ohne dass in der Structur oder wenigstens in der Zeichnung ein Unterschied besteht.

Eine, beim Menschen immerhin wenigstens nicht häufige Missbildung ist der Heterophthalmus oder die bilaterale Heterochromie, auch Dikorus (Lennossek) genannt; eine Missbildung, welche übrigens in Wirklichkeit nicht so sehr auffällt, als man erwarten sollte. Wenn auch die äussere Form solcher Augen keine wesentliche Differenz, überhaupt keine sonstige Anomalie verräth, zeigt doch öfters schon die Functionsprüfung, dass das eine oder andere Auge ein krankes, unvollkommenes ist, und haben auch, worauf besonders Hutchinson (119) aufmerksam machte, an solchen Augen vorgenommene Operationen gelehrt, dass deren innere Organisation keine normale ist, so dass in solchen Fällen die Prognose immer mit einiger Reserve gestellt werden muss.

In Bezug auf angeborene Pigmentirung im Sehnerven, Papille und Retina, welche in gleicher Form und viel häufiger im späteren Leben vorkommen, sind die die Pathologie jener Theile behandelnden Artikel nachzusehen.

## Dritte Abtheilung.

## Angeborene Missbildungen den ganzen Bulbus betreffend.

§ 29. Anophthalmus. Wie noch andere Missbildungen, ist auch das Fehlen des Auges viel häufiger auf beiden Seiten, als nur auf einer beobachtet worden; insbesondere beziehen sich die älteren Berichte fast alle auf eine Anophthalmia¹) bilateralis; die Zahl der Monophthalmi wurde nur dadurch vergrössert, dass man ganz unrechtmässig auch das Doppelauge der cyclopischen Missgeburten dazu rechnete. Von dem beiderseitigen Anophthalmus enthält die Literatur einige Dutzend Beispiele; die neueste hat dazu verhältnissmässig wenige beigetragen, um so mehr aber zu der genaueren anatomischen Kenntniss der betreffenden Fälle. So auffallend und merkwürdig den älteren Beobachtern auch die augenlosen Missgeburten erschienen, so mangelt doch in den meisten ihrer Publicationen eine genaue Beschreibung des Inhaltes der Orbita sowohl als der Schädelhöhle, obschon letztere noch etwas mehr Berücksichtigung fand.

Abgesehen von einigen seltenen Fällen, wo auch die Adnexa des Auges völlig deficient gefunden wurden, und von welchen in einem andern Paragraphen gehandelt werden soll, lauten die ziemlich übereinstimmenden Befunde bei Anophthalmus dahin, dass hinter einer etwas verengerten, geschlossenen oder wenig geöffneten Lidspalte eine grössere oder kleinere konische Höhlung lag, welche von einer weichen röthlichen Haut ausgekleidet, den Conjunctivalsack vorstellte. Im Fundus dieses Sackes zeigte sich öfters, von der Bindehaut überzogen, eine kleine rundliche Prominenz, ein weisslicher kleiner Knoten, oder eine »zahnfleischartige Masse« von unregelmässig höckeriger Oberfläche und meistens weicher Consistenz. Manchmal fehlte aber auch jeglicher solcher Inhalt, und selbst die Section ergab ausser einer die Rückseite der Conjunctiva bedeckenden fibrösen Haut, welche von den Einen für eine Sklera, von Andern für eine Fasc. Tenoni genommen wurde, welche aber in der That wohl immer der letzteren entspricht, kein Rudiment eines Bulbus. Die erwähnte pulpöse Hervorragung oder der kleine rundliche Knopf hinter dem Bindehautsack bestand, wo er anatomisch untersucht wurde, aus einem Klumpen fetthaltigen Bindegewebes, umlagert von einigen oder allen äusseren Augenmuskeln. Das Verhalten des manchmal ebenfalls dazu gehörigen Sehnerven soll weiter unten besprochen werden. In einigen Fällen erinnerte aber doch die Form dieses Knopfes an einen verkümmerten Bulbus, oder es zeigte sich wie in einem von Seiler (83 p. 3) beschriebenen Falle hinter der Conjunctiva ein unverkennbarer kleiner Augapfel, der in letzterem Falle nur etwa 4 Mm. lang und breit war und an der vorderen Fläche, also unmittelbar an die Bindehaut anstossend eine kleine trübe Cornea besass, durch welche hin-

¹/ Diese etwas zweideutige Bezeichnung wird vielfach für den bilateralen Augenmangel gegenüber dem einseitigen, der Anophthalmus heisst, gebraucht.

durch Pigment im Augeninnern zu erkennen war. Bei der Eröffnung erwies sich das eine dieser Augen als eine mit wässriger Flüssigkeit gefüllte Blase, in welcher weder Retina, noch Linse oder Glaskörper vorhanden waren. Es ist ein solcher Befund deshalb von besonderem Interesse, weil in ihm gewissermassen ein Mittelglied zwischen (scheinbarem) Anophthalmus und Mikrophthalmus gegeben ist, und weil wir daraus die gegründete Vermuthung schöpfen können, dass hinter dem Bindehautsack mancher anderen augenlosen Missgeburten eben auch ein solcher verkümmerter Bulbus gelegen hat. Immerhin muss einstweilen festgehalten werden, und wird gerade durch zwei neueste Berichte bestätigt (RÖDER 121. Gradenico 122), dass auch ein jedes Rudiment eines Augapfels fehlen kann, und die Ansätze der vorhandenen Muskeln an die hinter der Conjunctiva liegende fibröse Fascie geschehen, die wohl darum von Gradenigo für den Repräsentanten der Sclerotica angesprochen wird. Ob in dem von Muskeln und Fettzellgewebe gebildeten Conglomerat nicht doch Spuren eines Bulbus durch Pigment hätten nachgewiesen werden können, ist nachträglich nicht mehr auszumachen, verdient jedoch in der Zukunft besondere Berücksichtigung.

Anwesenheit der sog. Adnexa des Auges bei völligem Mangel des Bulbus, wie sie der grösseren Mehrzahl der beschriebenen Fälle zukommt, hat von jeher die Verwunderung der Beobachter erweckt, und zu dem Schlusse geführt, dass die Entwicklung jener, nemlich der Augenlider, der Orbita der Muskeln und Thränenorgane von der des Augapfels selbst ganz unabhängig sei, ein Schluss, der wie wir sehen werden, höchstens mit Einschränkung angenommen werden kann. Was die Lider und Orbita anlangt, so fehlten dieselben allerdings nur in wenigen Fällen ganz, zeigten aber in fast allen abnorm geringe Dimensionen. Die Lider waren einestheils sehr niedrig, selbst nur als kurze Hautfalten vorhanden, die Lidspalte meistens viel enger als normal. Die in ihnen eingeschlossenen Organe, wie Cilien und Thränenkanälchen waren meistens vorhanden, doch wurden letztere mehrmals verschlossen gefunden. Waren die Lidränder frei, so waren sie gewöhnlich wie auch sonst bei mangelndem Bulbus etwas nach einwärts geschoben, öfters aber musste die Lidspalte, um zur Ansicht der Bindehaut zu kommen, erst künstlich geöffnet werden.

In Bezug auf die äusseren Augenmuskeln wurde schon bemerkt, dass dieselben in der Regel vorhanden waren: dass dabei der eine oder andere derselben nicht aufgefunden wurde, kommt wenig in Betracht: Ursprung und Verlauf waren ziemlich die normalen, die Insertion geschah manchmal nicht an ein etwa vorhandenes Bulbusrudiment, sondern an die Conjunctiva, resp. an die von ihr überkleidete fibröse Membran, worin wohl eine Stütze für das Ergebniss der anatomischen Untersuchung, welches im embryologischen Theil erwähnt wurde, liegt, dass die ersten Anlagen der Muskeln einer der Sklera von aussen aufliegenden Bindegewebsschicht angehören, welche erst nach und nach in einen innigen Connex mit jener Membran geräth.

Wo' die Muskeln vorhanden waren, waren es auch die Nerven, welchen wenigstens einige Beobachter besonders nachgespürt haben 1); auch die Thränendrüse war mit ganz wenigen Ausnahmen (Seiler) immer vorhanden, in einem

<sup>1)</sup> Bei Gradenigo fehlte das Ganglion ciliare mit seinen Wurzeln und den Nn. ciliares.

Falle soll sich dieselbe sogar an Stelle des Bulbus gefunden haben (Weidele-Schmidt.)

Die Orbita selbst war stets enger als in der Norm, und zwar in allen Durchmessern; das Foramen opt. öfters auch die Fiss. orbit. sup. wurden meistens ebenfalls bedeutend enger gefunden; in ersterem lag der Sehnervresp. dessen Rudiment, und die Art. ophthalmica; manchmal auch nur die letztere.

Was den Sehnerven betrifft, dessen Mangel hier von besonderem Interesse sein muss, so ist zwar von einigen Autoren seine Anwesenheit einfach erwähnt, von den meisten aber seine Abwesenheit constatirt worden. Da für die positiven Fälle eine genaue mikroscopische Untersuchung nicht vorgenommen wurde, mehrfach aber von einem geringen Kaliber, einer bandförmigen Abplattung gesprochen wird, so ist daraus zu entnehmen, dass es sich um einen atrophischen Nerven handelte, dem gerade die nervösen Bestandtheile mangelten, und von welchem etwa nur die Scheide oder das bindegewebige Gerüste übrig geblieben war. Aber auch ein vollständiges Fehlen, selbst bis zum Gehirn ist von mehreren Beobachtern angegeben, so von Rudolphi in einem Fall von Anophthalmus, von dem weiter unten noch die Rede sein wird, von Seiler für den oben schon citirten Fall von hochgradigem Mikrophthalmus; unter den Neueren ist von Röder nur ein feiner Bindegewebsstrang eventuell als Rudiment der Optici angemerkt, sonst war vom Opticus und Chiasma keine Spur vorhanden. NIGO vermisste den intra- und extracraniellen Theil des N. opticus, auch die Vierhügel waren nur sehr unvollkommen entwickelt. In einer von Seiler (83 p. 7 bis 9) beschriebenen augenlosen Missgeburt waren die Sehnerven bis zu den Sehhügeln zu verfolgen, und vereinigten sich an gewöhnlicher Stelle zum Chiasma, von ihrem vorderen Stück ist nichts gesagt, doch ist dessen Fehlen anzunehmen, da die Augenhöhlen sehr unvollkommen entwickelt waren.

Die Sehhügel fehlten auch in einem von Malacarne publicirten Falle, ebenso bei Schmidt; bei Osiander waren beide Hirnhälften zu einer Masse mit einer Hirnkammer verschmolzen (vgl. 83 u. 123). Das in mehrfacher Hinsicht interessante von Klinkosch beschriebene Monstrum hatte undeutliche Vierhügel, deutlichere Sehügel, es fehlten die sechs ersten Nervenpaare. Für den Verlauf eines Schnervenrudiments besitzen wir eine genaue Beschreibung von Tiedemann (124 p. 76) einen augenlosen Hund betreffend. Bei der Untersuchung des Gehirns zeigten sich an der Stelle der Sehnerven zwei ungemein zarte Fäden, die von den Sehhügeln und dem vordern Vierhügelpaar kommend, sich um die Hirnschenkel schlugen und vor den Hirnanhang traten, wo sie endigten, ohne mit einander in Verbindung zu treten; Sehhügel und Vierhügel selbst waren normal gestaltet; nur die knieförmigen Körper hatten eine ungewöhnliche Grösse. In der Orbita eines 13 jährigen ohne Augen geborenen Mädchens (s. o. §20), dessen Schädel auf der hiesigen Anatomie in Spiritus aufbewahrt wurde, fand ich eine von dem Foramen opticum entspringende fibrose Scheide, welche nach vorn in das Periost der Orbita überging, und in welcher nur ein dünnes lockeres Bindegewebsbündelchen enthalten war. Die Orbita selbst zeigte abgesehen von ihren geringeren Dimensionen eine Formation, welche der des Neugeborenen sich näherte: der obere Orbitalrand war sehr scharf, der innere völlig verstrichen, der Arcus superciliaris gar nicht entwickelt.

§ 30. Monophthalmus. An Beispielen eines einseitigen Anophthalmus ist die Literatur viel ärmer, als an solchen eines beiderseitigen Augenmangels, doch befinden sich gerade unter jenen einige, bei welchen eine genauere Untersuchung angestellt wurde. Dass die Monophthalmie nicht mit dem Cyclopenauge zusammengestellt werden darf, wurde schon früher hervorgehoben; sie unterscheidet sich selbst von den vollkommensten Formen des letzteren dadurch, dass das vorhandene eine Auge an seiner richtigen Stelle sich befindet, was auch für den Defect selbst gilt, während das mehr weniger verschmolzene

Doppelauge aus der seitlichen in eine mediane Lage gerückt ist. P. Hoederath (125), welcher selbst zwei auf der Saemisch'schen Klinik beobachtete Fälle von Monophthalmus congenitus beschreibt, fand in der Literatur nur vier1) dieses Bildungsfehlers verzeichnet, von welchen einer von v. Wal-THER (126), einer von Klinkosch (127), einer von Rudolphi (128) und einer von Piringer (129), letzterer ohne nähere Beschreibung, publicirt worden ist. In diesen Fällen war die anatomische Untersuchung angestellt worden, wozu die beiden neuesten keine Gelegenheit boten, da die betreffenden Individuen zur Zeit der Publication noch am Leben waren, und zwar das eine im elften Lebensjahre stand, das andere im fünften. Die Beschreibungen von Rudolphi, Klinkosch und Piringer betreffen neugeborene Kinder, welche bald nach der Geburt starben; die von Walther beobachtete Missgeburt war ein 3 monatliches Mädchen. Das vorhandene Auge zeigte, soweit dessen Zustand bekannt wurde, keine wesentlichen Abnormitäten, ausser in dem Falle von Klinkosch, in welchem dasselbe eine grosse Blase vorstellte, deren Wandungen nur aus einer Haut, wahrscheinlich der Sclerotica gebildet war, während Retina und Choroidea (?) fehlten. Im Innern erkannte man Glaskörper und Linse, und, was die übrigen Angaben etwas zweifelhaft macht, einen Theilder Strahlenkrone; es lag also hier ein hoher Grad von Degeneration eines Bulbus, nicht aber wie von Manchen vermuthet wurde, eine vergrösserte primordiale Augenblase vor. Am reinsten zeigte sich der Monophthalmus jedenfalls bei der von Hoederath untersuchten Kranken, bei welcher nicht nur das vorhandene Auge sich normal erwies, sondern auch auf der anderen Seite der Defect sich auf den Bulbus selbst beschränkte, da alle Nebenorgane soweit sich dies am Lebenden beurtheilen liess, vorhanden, und, abgesehen von einer etwas engeren Lidspalte und Augenhöhle, normal entwickelt waren. Schon in höherem Grade alterirt fand v. Walther die Adnexa: eine sehr kleine Orbita, verschrumpfte, verwachsene Augenlider, und eine asymmetrische Nase. Bei den von Klinkosch und Rudolpi beschriebenen Monstra zeigten jene Veränderungen den höchsten Grad: die Stelle des fehlenden Auges wurde von ersterem nur durch eine kleine narbige Hauteinziehung bezeichnet gefunden, Ru-DOLPHI bemerkte auch davon nichts, es zog sich vielmehr die Stirnhaut ohne irgend eine Unterbrechung über die Augengegend auf die Wange herab, es fehlten also Lider, wohl auch Orbita, Nase und ausserdem waren Schädel und Gehirn sehr missbildet. Wir haben hier also ausser dem Mangel eines Auges noch eine Missbildung vor uns, welche wir früher unter dem Namen des Kryptophthalmus schon näher kennen gelernt haben (§ 21). Interessant sind die

<sup>1)</sup> Dazu kommt noch ein von Otto gesehenes Kalbsmonstrum, welchem das linke Auge fehlte.

gleichzeitigen Abnormitäten innerhalb der Schädelhöhle, welche sich in dem Rudolphi'schen Falle auf die rechte Schädel- und Hirnhälfte beschränkten, und zwar auf deren vorderen Theil. Eine Orbita war rechts, wo der Bulbus fehlte, nicht vorhanden: Oberkiefer und Orbitalplatte des Stirnbeins berührten sich beinahe; es fehlte der rechte Olfactorius und Opticus, ebenso der 3., 4., 6. Hirnnerv derselben Seite. Die rechte Grosshirnhemisphäre war in ihrem vorderen Theil sehr verkümmert, ebenso die einzelnen Organe des Mittelhirns zu Ungunsten der rechten Seite ungleich entwickelt.

Bei Klinkosch's Falle begegnen sich die Anomalien des Schädels und seines Inhalts auf beiden Seiten: die Hemisphären waren nicht getrennt, die Ventrikel bildeten zusammen einen gemeinschaftlichen grossen Sack, der viel Flüssigkeit enthielt.

Diese letztere Missgeburt, bei welcher ein Auge sammt Zubehör fehlte, das andere aber in einem hohen Grade der Destruction sich fand, bildet einen Uebergang zu einigen wenigen Beispielen von bilateralem Anophthalmus mit ähnlichen Complicationen. So soll Sprengel [s. Sybel (123 p. 6)] ein Kind ohne Augen und Augenlider beobachtet haben, und gibt uns Seiler (83 p. 7) eine genauere Beschreibung eines in der Dresdener anatomischen Sammlung aufbewahrten Präparates von Anophthalmus. Dasselbe rührt von einem Kinde her, welches 3 Tage lebte, ohne Augenlider und Augen geboren war. Das ganze Gesicht war in hohem Grade missbildet, die behaarte Kopfhaut überzog die Augengegend ohne Unterbrechung, die die Orbita zusammensetzenden Knochentheile fehlten, das Gehirn war hydrocephalisch, nur an der Basis waren einige Theile entwickelt. Ausser diesen Deformitäten waren auch noch an den oberen Extremitäten solche vorhanden: von der rechten fehlte Alles bis auf Clavicula und Scapula.

Von Thiermissbildungen erwähnt Seiler nach Mittheilung zwei Fohlen, welchen die Augen und Augenlider fehlten, ohne nähere Beschreibung. Schliesslich mag noch ein etwas räthselhafter Fall erwähnt werden, von welchem Schröter v.d. Kolk an J. Müller (430) berichtete. Hier lag das eine Auge eines Kindes als eine invertirte leere Hülse innerhalb der Schädelhöhle, getrennt von den ebenfalls vorhandenen durchsichtigen Theilen. Eine weitere Mittheilung, deren dieser Fund recht sehr bedürfte, ist leider nicht vorhanden.

§ 31. Entstehung des Anophthalmus. Wenn wir die anatomisch untersuchten Fälle von Anophthalmus zusammenstellen, so finden wir darunter solche, bei welchen der Defect sich auf den Bulbus allein beschränkte, andere, in welchen er sich am Sehnerven aufwärts bis zu den Centralorganen erstreckte, und von diesen wiederum nur diejenigen Theile betraf, welche mit jenem Nerven in unmittelbarem Zusammenhang stehen, oder endlich über einen noch grösseren Bezirk des Gehirns sich ausdehnte. Weiterhin zeigten sich in bei weitem der grösseren Mehrzahl der Fälle die Umgebungen der Augen, deren Schutz- und Hilfsorgane normal entwickelt, oder nur in Bezug auf ihre Dimensionen wenig verkümmert, nur in wenigen fehlten einzelne Adnexa, und als ganz seltene Ausnahme alle.

Lassen wir letztere Befunde einstweilen beiseite, und suchen von den gewöhnlicheren Fällen aus nach einer Erklärung des Zustandekommens der Anophthalmie, so wird es nicht schwer werden, zwischen den zwei zunächstliegenden 124 \* VI. Manz.

Hypothesen zu entscheiden. Die eine lautet dahin, dass das Auge aus irgend einem Grunde gar nicht gebildet worden, die andere, dass es in irgend einem Stadium seiner Ausbildung wieder zu Grunde gegangen sei. Zwischen beiden liegt allerdings noch die Annahme mitten innen, dass die Entwicklung von Anfang an eine fehlerhafte gewesen, und darum über eine gewisse Stufe nicht hinausgekommen sei, dass gewisse Anomalien der ersten Anlage nothwendig zur späteren Zerstörung führen mussten.

Die Unterstellung, dass die erste Anlage ganz unterblieben sei, welcher sich die älteren Autoren mehr zuneigten, ist gegenüber der vollkommenen Ausbildung der Nebenorgane des Auges: Lider, äussere Muskeln, Nerven, Orbita, nicht haltbar. Wir können uns die regelrechte Ausbildung dieser ohne die Existenz eines Augapfels nicht denken, insbesondere setzt die Entwicklung der Lider und Augenhöhle eine solche mit Nothwendigkeit voraus. Gegen diese Supposition, welche durch die Entwicklungsgeschichte 1) mächtig gestützt wird, können auch die Fälle nicht entscheiden, in welchen wirklich gar kein Rudiment eines Bulbus gefunden worden ist. Wenn wir in Betracht ziehen, bis zu welchem Grade der Verkümmerung eine, durch irgend welche innere Desorganisation herbeigeführte Phthisis eines völlig ausgebildeten Bulbus führen kann, welchen schliesslich nur seine derbe Sklera vor völliger Vernichtung bewahrt, so liegt es nahe, die letztere für einen noch wenig herangewachsenen als sehr möglich anzusehen. Dabei ist festzuhalten, dass, wenn einmal die erste Anlage jener Nebenorgane des Auges vollzogen ist, diese sich auch weiter entwickeln können, wenn jenes im Wachsthum gehemmt, oder selbst ganz zu Grunde gegangen ist. Aber in welche Zeit letzteres Ereigniss auch fallen mag, jedenfalls liegt sie weit entfernt von der ersten Anlage des Organs, der Abschnürung der primären Augenblase. Mag nun die Destruction des Auges von den Centralorganen aus eingeleitet werden, oder wie namentlich nach den Gudden'schen Experimenten viel wahrscheinlicher geworden ist, in umgekehrter, centripetaler Richtung fortschreitend das Centrum selbst erreichen, jedenfalls hat ein Bulbus eine Zeit lang existirt, um welchen sich die Orbita formte, an welchem sich die Haut zu den Lidern faltete, über welchen sich die Conjunctiva bildete.

Der älteren Annahme einer primären Bildungshemmung treten die wenigen Fälle von Anophthalmus näher, in welchen nicht nur der Augapfel, sondern auch seine Nebenorgane fehlten. Hierbei könnte man eher an einen Mangel der ersten Anlage der Sehorgane denken, allein auch hier bleibt die andere Annahme die wahrscheinlichere, dass jene Anlage erfolgte, aber sehr bald wieder zu Grunde ging. Als die Ursache der frühzeitigen Destruction läge hier die Entstehung eines Hydrocephalus um so näher, als zu dieser Zeit zwischen der Augenblase und dem Gehirn noch eine offene Communication besteht; jedoch darf eine "hydatidenartige« Beschaffenheit des Auges, wie sie in dem Klinkosch" schen Falle vorlag, um deswegen nicht ohne weiteres als eine Wassersucht der primären Augenblase angesehen werden, da ja das Vorhandensein von Linse und Glaskörper in der Blase ausdrücklich hervorgehoben wurde. Wie schon in der Einleitung zu diesem Capitel ausgesprochen wurde, scheint es am wahrscheinlichsten, dass solche Störungen, welche gleich zu Anfang den Ruin der Augenblasen her-

<sup>1)</sup> S. das vorhergehende Cap.

beiführen, oder sogar ihre Abschnürung von den Hirnblasen verhindern, zugleich die Entwicklung dieser letzteren so beeinträchtigen, dass dadurch das Fortbestehen des Embryo in Frage gestellt wird, oder kopflose Monstra erzeugt werden, denen die höheren Sinnesorgane sämmtlich fehlen.

Die für das Fortbestehen des Bulbus unheilvollen Vorgänge an diesem selbst sind oben schon namhaft gemacht worden , und erhalten in den das *Coloboma* 

oculi sowie den Mikrophthalmus behandelnden Abschnitten ihre Belege.

Dann aber treten gewiss gerade hier bestimmte fötale Erkrankungen in den Vordergrund, von denen in den nachfolgenden Capiteln die Rede sein wird, und für welche hier nur als ein neues Beispiel eine totale Netzhautablösug aufgeführt werden soll, wie ich sie bei einem Anencephälus beobachtet habe. Ob diese Krankheiten da und dort einen traumatischen Ursprung haben, ist für den einzelnen Fall wohl kaum sicher zu stellen, doch gibt uns ein von Hoederath (125) beschriebener dafür einen interessanten Beleg. Das betreffende Kind hielt unmittelbar nach der Geburt und noch längere Zeit nachher die Hand auf die geschlossenen Lider des fehlenden Auges fest aufgedrückt. Wodurch diese offenbar in utero schon angenommene Haltung erzwungen war, ob etwa durch amniotische Verwachsungen (134) oder die Lage der Nabelschnur, bleibt freilich unentschieden.

§ 32. Cyclopie. Von dem Monophthalmus wesentlich verschieden ist die seit alter Zeit Cyclopie genannte Missbildung, insofern die bei ihr manchmal vorhandene Vereinfachung der Sehorgane immer doch nur eine scheinbare ist, indem sich die Duplicität des einen Auges, wenn auch äusserlich verwischt, doch bei der inneren Untersuchung allemal nachweisen lässt; ausserdem aber ist nicht die Zahl, sondern die Lage, welche die mehr oder weniger vereinigten Augen im Gesicht einnehmen, das für die Cyclopie characteristische Moment. Aus diesem Grunde ist es jedenfalls besser, diesem Bildungsfehler den klassischen Namen zu lassen, anstatt ihn, wie vorgeschlagen wurde: Monophthalmia cyclopica oder imperfecta zu nennen. Die Cyclopie gehört, wie aus der älteren Literatur zu ersehen ist, sowohl bei Menschen als bei Thieren nicht gerade zu den sehr seltenen Monstrositäten, unter den letzteren scheint namentlich das Schwein dadurch bevorzugt zu sein; wohl jede anatomische Sammlung hat Beispiele davon aufzuweisen, die, wie bei manchen anderen Missgeburten der Fall ist, allerdings nützlicher hätten verwendet werden können, denn als merkwürdige Naturspiele in Gläsern zu prangen. Doch fehlt es auch nicht an sorgfältigen anatomischen Untersuchungen, und diese haben im Allgemeinen so übereinstimmende Resultate ergeben, dass darin jedenfalls ein grösseres Interesse liegt, als in den dabei vorkommenden kleineren Varietäten. Es hat sich sowohl für den Bau des cyclopischen Auges selbst, als auch für den des zugehörigen Schädels und Gehirns ein Typus herausgestellt, durch welchen diese Missbildung nicht nur selbst als eine einheitliche, wohldefinirte teratologische Species erscheint, sondern auch in Bezug auf ihre Genese bis zu einem gewissen Grade aufgeklärt wor-

Das cyclopische Auge liegt in dem untern mittleren Theil der Stirne, etwas über der Stelle, wo im normalen Gesicht die Nasenwurzel liegt. Gewöhnlich zeigt schon die Bildung der Lidspalte bei oberflächlicher Betrachtung, dass sie

aus vier Lidern, zwei oberen und zwei unteren zusammengesetzt ist; dadurch gewinnt sie eine rhombische Form, meistens mit einer oberen und unteren abgerundeten Ecke. Die medialen Enden der beiden Lider stossen unter einem mehr weniger stumpfen Winkel zusammen, an welchem auch eine Verkürzung des Doppellids gegeben ist, so dass wohl immer ein Theil des Bulbus, meistens die ganze Cornea unbedeckt bleibt. In früheren Entwicklungsstufen sind übrigens mit der Niedrigkeit der Lider, auch jene Verbindungsstellen wenig markirt, wie ich an einem vor mir liegenden etwa 2 monatlichen cyclopischen Embryo sehe. Beim ausgetragenen Kinde haben die vier Lider übrigens ein normales Aussehen und sind gebaut wie normale, auch die Cilien fehlen nicht.

Die Orbita dagegen zeigt einen anderen Aufbau, indem hier vor Allem die sonst die beiden Orbitae trennenden Stücke des Siebbeines fehlen; von diesem Knochen ist manchmal wohl ein Rudiment, welches der Lamina cribrosa entspricht, vorhanden, ohne aber die zum Durchtritt der Olfactoriusfäden nöthigen Löcher zu besitzen. Ueberall wurde eine solche normale Siebbeinplatte mit der Ausser den Processus orbitales beider Oberkiefer helfen Crista galli vermisst. auch die horizontal gelagerten Thränenbeine den Boden der Augenhöhle bilden, zu deren Decke die betreffenden Fortsätze der Stirnknochenhälften in der Mitte zusammentreten. In früherer Zeit besteht an dieser Stelle eine häutige Naht, durch welche hindurch der Sehnerv zum Auge tritt. Der grösste Theil des Orbitalrandes wird jedoch durch die Jochbeine gebildet, welche mit ihren Processus maxillares und frontales an die Stirnbeine sich anlegen. In Bezug auf die Grösse der an der Orbita theilnehmenden und benachbarten Knochen scheinen übrigens zahlreiche Varietäten vorzukommen, von welchen dann auch die Grösse der die Orbita mit der Schädel - und Nasenhöhle verbindenden Spalten abhängt. Die unpaare Entstehung des Os frontis, auf welche Huschke (135) besonderes Gewicht legt, kann ich nach dem, was ich an Embryonen gesehen habe, auch für Cyclopen nicht annehmen. Sehr häufig, obschon nicht immer, ist das Cyclopenauge noch durch einen eigenthümlichen Rüssel (Proboscis) ausgezeichnet, welcher unmittelbar über demselben entspringt und eine beträchtliche Länge erreichen kann: derselbe ist hohl, und zeigt schon sehr frühe am freien Ende eine knopfförmige Auftreibung. In seiner Basis sind manchmal kleine Knochentheile verborgen, welche als Rudimente der Nasenbeine angesprochen worden sind, wie überhaupt der ganze Fortsatz als rudimentäre Nase angesehen wird, welche aus dem mittleren Stirnfortsatz sich entwickelt. eigentliche gegen den Mund und die Orbita hin abgeschlossene Nasenhöhle existirt in der Regel nicht; an einem zweiten mir durch die Güte des Herrn Hofrath Ecker zur Untersuchung überlassenen Fötus zeigt sich unterhalb der Orbita nur eine ganz seichte doppelte Vertiefung als Andeutnng der Riechgruben; doch hat Dursy (136 p. 168 u. 169), bei dem Näheres über die Bildung der Cyclopenorbita einzusehen ist, eine wirklich verkleinerte Nasenhöhle unter der Augenhöhe gefunden, in welcher sogar eine Andeutung von Muscheln und ein Septum vorhanden war, welches aber hier als Vomer aufgefasst werden muss. Die Adnexa bulbi bieten nicht viel Interessantes, insofern eben fast Alles doppelt gefunden wird, wenn auch die Trennung, wie z. B. bei den Muskeln manchmal schwer durchzuführen ist, da die einzelnen Muskelbäuche auf einen verhältnissmässig kleinen Raum vertheilt, sich vielfach berühren. Die Thränendrüse wurde in der Regel doppelt gefunden; auch 4 Thränenpuncte kommen vor (Tiedemann u. A.). Im Bulbus selbst nun zeigt sich die Verdoppelung in grosser Mannigfaltigkeit, wie schon oben erwähnt wurde. Der Bulbusraum erscheint bald als ein gänzlich gemeinschaftlicher, bald durch ein von der Mitte der Wand hereinragendes Septum getheilt. Dieses letztere ist meistens durch eine Falte der Choroidea und Retina oder vielleicht auch nur der letzteren gebildet, und ragt verschieden weit in die Bulbushöhle herein, bald mehr in der hinteren, bald mehr in der vorderen Abtheilung des Auges. Es scheinen hier in der That alle Stufen der Trennung vorzukommen, bis zu einer vollkommenen, da zwei ganze Bulbi in einer gemeinschaftlichen Augenhöhle liegen, wie das von Haller beschrieben worden ist. Huschke hat sich bemüht aus der bunten Mannigfaltigkeit der Befunde über den Bau des Doppelauges je nach der Häufigkeit des Vorkommens der einen oder anderen Modification gewisse Regeln zu abstrahiren, und dieselben zur Stütze seiner Theorie der Cyclopenbildung zu verwenden, von der nachher die Rede sein soll. Wir wollen uns auf jene Varietäten nicht weiter einlassen, es genügt zu erwähnen, dass aus den bekannten ein Gesetz sich nicht construiren lässt, dass alle Theile des Auges, und in fast jedem Grade doppelt, resp. vereinigt gesehen worden sind, ohne dass die Einfachheit des einen die eines andern regelmässig involvirt; nur soll sich nach Huschke niemals eine einfache Linse bei verdoppeltem Glaskörper vorgefunden haben, wohl aber das Umgekehrte.

Wenn dieser Autor eine Duplicität der Hilfswerkzeuge des Auges häufiger

als eine solche am Bulbus selbst findet, und dadurch die Annahme bestätigt findet, »dass unvollkommenere Theile sich überhaupt leichter entwickeln als die höheren edleren«, so können wir nach unserer Annahme, einer Verdopplung durch Duplicität der Keime jene Thatsache sehr wohl verstehen. Die Verschmelzung kreisförmig angelegter Theile, wie Cornea, Iris resp. Pupille, auch Krystalllinse giebt natürlich oft zu sog. Achterformen Veranlassung; ebenso nahe liegt, dass der cyclopische Bulbus meistens abnorm gross ist, obwohl auch hier sogar der Mikrophthalmus beobachtet worden ist. In einigen wenigen Fällen, — sie finden sich bei Низсики (135 р. 27) aufgeführt — fehlten die Augäpfel, ein Zustand der von ihm mit Unrecht als höchster Grad der Cyclopie erklärt wird: die vorhandene Orbita setzt auch hier die frühere Anwesenheit eines Doppelbulbus mit Noth-

wendigkeit voraus, wie das für die Anophthalmie überhaupt gilt.

Ist nun aber auch die Mannigfaltigkeit der Befunde in Bezug auf Einfachheit oder Verdopplung am cyclopischen Auge noch so gross, so musste selbst Huschke zugeben, dass eine streng durchgeführte Einfachheit, eine Cyclopia perfecta nicht existirt, und müssen wir beisetzen, auch nicht existiren kann; weshalb denn

auch diese Missbildung von dem Monophthalmus völlig zu trennen ist.
Es erübrigt noch, nach dem Verhalten des Sehnerven und der zugehörigen Gehirntheile zu forschen. Auch an jenem zeigen sich dieselben Varietäten der Verschmelzung, welche entweder nur dessen Scheide getroffen, oder aus zwei getrennt entspringenden Nerven im weiteren Verlauf am Boden der Schädelhöhle einen einzigen dicken Strang gebildet hat. Diese Verschmelzung geht übrigens manchmal noch weiter rückwärts, und endigt gewissermassen in einer Vereinigung der Hemisphären zu einer Masse, der Gehirnventrikel zu einer gemeinschaftlichen Höhle. Abgesehen von noch anderen, jedenfalls secundären, Desorganisationen, wie Hydro128 · VI. Manz.

cephalus, kommt jene Verschmelzung der Hemisphären so häufig bei Cyclopie vor, dass sie mit dieser offenbar in einem innigen Zusammenhang steht.

Ganz constant bei dieser Missbildung ist der Mangel der Riechnerven, welcher übrigens auch, wie Tiedemann (124) gezeigt hat, beim Wolfsrachen Regel ist, und mit welchem natürlich der Mangel des Siebbeins bei beiden Monstrositäten in nächster Causalverbindung steht, aus welcher wir wiederum für das genetische Verhältniss zwischen Bulbus und Orbita einen deutlichen Fingerzeig erhalten.

Von diesen Desorganisationen des Gehirns hängt natürlich auch die Lebensfähigkeit der cyclopischen Missgeburten ab, und es möchte in dieser Beziehung auffallen, dass einerseits verhältnissmässig viele solche Früchte ausgetragen, nicht wenige lebend geboren werden, alle aber kurze Zeit nach der Geburt sterben, so dasss man leider bis jetzt noch niemals dazu gekommen ist, die physiologischen resp. optischen Folgen der merkwürdigen Missbildung des Auges kennen zu lernen.

In Betreff des Zustandekommens des fraglichen Bildungsfehlers standen sich früher zwei Ansichten gegenüber, über welche auch die neueren embryologischen Thatsachen nicht entschieden haben, welche vielmehr beide diese für sich in Anspruch nehmen. Huschke, welcher die Theorie zu begründen suchte, dass eine abnorme unvollständige Theilung des gemeinschaftlichen Augenkeims in der Cyclopie repräsentirt werde, stützte sich dabei auf die von ihm gemachte Beobachtung, dass die erste Anlage eine für beide Augen gemeinsame sei, aus welcher sich erst als zweites Stadium die beiden primären Augenblasen entwickelten. Diese Beobachtung, deren nähere Ausführung in seiner mehrfach citirten Abhandlung über Cyclopie nachzusehen ist, widerspricht jedoch der aller anderen älteren und neueren Embryologen, welche alle eine doppelte Anlage der Sehorgane annehmen. Es kann daher auf jene irrthümliche physiologische Thatsache keine Erklärung für einen pathologischen Zustand gebaut werden, womit eben die Basis für die von jenem Verfasser vorgetragene Genese der Cyclopie hinfällt, da alle anderen dafür geltend gemachten Umstände mindestens eben so kräftig, oder noch mehr für die andere Theorie sprechen, welche in jenem Bildungsfehler das Resultat einer anomalen Verschmelzung eines ursprünglich binären Keimes erkennt, womit natürlich die Cyclopie aus der Klasse der Hemmungsbildungen, wohin sie nach der Huschke'schen Auffassung gehörte, ausgeschlossen ist.

Wenn wir uns nun genauer nach dem Zustandekommen jener supponirten Verschmelzung umsehen, so müssen wir von unserer weiteren Betrachtung eine Kategorie von Cyclopien trennen, die durch Vereinigung zweier Augen zu Stande kommen, welche zwei Individuen angehören, wie sie in der Klasse der Doppelmissgeburten vorkommen, und Diprosopi genannt werden. Bei dem Diprosopus triophthalmus (Förster 437 p. 22) sind die heterologen Gesichtshälften so verschmolzen, dass auch die betreffenden Augen zur theilweisen Vereinigung kommen, und dann ungefähr in der Mitte des Doppelgesichts ein Doppelauge erscheint, bei welchem eben auch wieder verschiedene Grade der Vereinigung vorkommen.

Sömmering (438) hat eine Serie von solchen Missgeburten mit zwei Köpfen zusammengestellt, von welchen insbesondere No. III. eine recht weitgediehene Cyclopie darstellt: die grosse, rhombische Lidspalte liegt in der Mitte

des Doppelgesichts, die lateralen Winkel derselben sind wie mediale Canthi geformt, doch fehlen die Karunkeln, die Cornea besteht aus zwei Segmenten von  $^2/_3$  des Kreisumfangs, die Nn. optici durchbohren 40 Mm. von einander entfernt die hintere Bulbusfläche. Der innere Bulbusraum ist durch ein choroideales Septum in zwei Abtheilungen geschieden, von welchen die rechte etwas grösser ist als die linke, jede übrigens mit vollständigen Hüllen und Inhalt versehen. Auch bei dieser Art von Cyclopie kennzeichnen sich die niederen Grade durch Duplicität des Bulbus bei Vereinigung der Lider und Augenhöhlen.

Nöthigt uns die Entwicklungsgeschichte für die gewöhnliche Cyclopie eine Verschmelzung anzunehmen, da doch die nachher zur primären Augenblase sich umbildenden und abschnürenden Ausstülpungen des Vorderhirns so ziemlich zu beiden Seiten dieses liegen, so fragt es sich, wodurch eine Abweichung von dieser Stellung herbeigeführt werden kann? Wir haben darauf noch keine bestimmte Antwort, doch zwingt uns fast die ständige Abwesenheit der Riechnerven zu der Annahme, dass in einer Verkümmerung des ihnen zugehörigen Gehirntheils der Grund einer anomalen Annäherung der beiden Augenblasen gegeben ist. Es wären also gewisse Partien des Zwischenhirns, welche in ihrer Entwicklung gestört, oder zerstört, aufhörten das zwischen jenen inneliegende Septum zu bilden, wobei dann natürlich auch ihre eigene Production, der Nervus olfactorius, im eigentlichen Sinne wie der Opticus kein Nerv, sondern ein Gehirntheil, unentwickelt bleibt. Auf jene Entwicklungsstörungen im Gehirn näher einzugehen, ist hier nicht der Ort, sie haben auf die weitere Ausbildung der Sehorgane keinen allgemein gleichartigen Einfluss.

Je vollständiger die Verschmelzung der Augen vorliegt, um so früher, ist anzunehmen, müssen ihre Anlagen in Berührung gekommen sein, da mit dem Vorschreiten der histologischen Differenzirung eine Verwachsung immer schwieriger zu Stande kommt; ausserdem wird das Endresultat auch davon abhängen, in welcher Ausdehnung die anfängliche Berührung stattfindet, insbesondere wird davon abhängen, ob auch die vordere Abtheilung des Auges eine gemeinschaftliche wird. Was die, übrigens jedenfalls selten vorkommende Einheit der Linse betrifft, auf welche Huschke zu Gunsten seiner Hypothese ein besonderes Gewicht legt, so ist auch hier eine Verwachsung zweier einander berührenden Linsenanlagen natürlich nicht abzuweisen, doch könnte in manchen Fällen sehr früher Verschmelzung der primären Augenblasen auch nur eine Linseneinstülpung an deren vorderer Fläche stattgefunden haben: eine histologische Untersuchung einer solchen einfachen Linse eines Cyclopenauges würde vielleicht über diese Verhältnisse genügenden Aufschluss geben.

Die Verdopplung der Schutzorgane des Auges, deren Entstehung ja viel später fällt, ist wohl weniger von dem Verhalten des Augapfels, als von der durch die Abwesenheit des Siebbeins veranlassten Störung in der Entwicklung des Gesichtsskeletts abhängig. Diese Störung, die sich insbesondere auf das Schicksal des mittleren Stirnlappens bezieht, ist von Dursy (l. c.) einer genauen Untersuchung unterzogen worden, wobei auch die Entstehung der rudimentären Nase, Proboscis, zur Erklärung kommt. Jene Veränderungen des mittleren Stirnlappens für die Cyclopie selbst verantwortlich zu machen, geht nicht an,

da der Grund hierzu jedenfalls in einem viel früheren Entwicklungsstadium gelegt wird.

§ 33. Polyophthalmie, Ectopia oculi. In der älteren Literatur findet sich eine nicht geringe Zahl von Fällen beschrieben, die in späteren Schriftten dann immer wieder citirt werden, in welchen an einem Kopf mehr als zwei Augen vorhanden waren, und von denen wieder einige an ganz anderen Körpergegenden sassen, als an der gewöhnlichen Stelle. Alle diese »Naturspiele« verdienen keine weitere Aufmerksamkeit, da man jetzt weiss, dass dieselben entweder Mährchen sind, oder auf ungenauer Beobachtung und unrichtiger Deu-Wir wissen jetzt, dass nach den Gesetzen der Entwicklungstung beruhen. geschichte, welche auch der weitgehendste Nisus formationis nicht umkehren kann. an einem Wirbelthier - Individuum nur zwei Augen vorkommen können: ist zur Zeit der Untersuchung nur eines vorhanden, so liegt entweder eine Verschmelzung zweier Keime vor, oder es ist das fehlende während seiner Entwicklung zu Grunde gegangen. Sind mehr als zwei Augen da, so gehören sie zwei Individuen an, welche auf irgend eine Weise mit einander verwachsen sind. wie wir das schon oben bei der diprosopischen Cyclopie gesehen haben; es kann sich dabei auch um eine Reduction des einen Individuums auf einen einzelnen Körpertheil handeln, wie solche ja in grösster Mannigfaltigkeit bei Doppelmissgeburten vorkommen.

Was die Versetzung der Augen, überzähliger namentlich, an andere Körpergegenden anlangt, so ist gegenüber einzelnen seit frühester Zeit darüber vorhandenen Angaben schon von einigen älteren Schriftstellern der Zweifel erhoben worden, ob die verirrten Gebilde auch wirklich Augen waren, oder nur Etwas dem ähnliches, wie manche Beobachter selbst zugeben. (Schenk, Bartholinus – auch Plinius 1) sagt von seinem berühmten Aegypter, der ein Auge am

Hinterkopfe trug, dass er mit diesem nicht habe sehen können.)

Würde uns eine sorgfältige Beobachtung einmal das Vorkommen eines Auges an einer anderen als der gewohnten Stelle (Cyclopie abgerechnet) constatiren, so würde auch hier die Annahme einer Doppelmissgeburt so lange festgehalten werden müssen, bis der Zusammenhang des betreffenden Auges mit den Nervencentralorganen vollständig aufgeklärt wäre. Unter den seither erzählten Beispielen befindet sich aber kein solcher wohlconstatirter Fall, weshalb wir uns mit diesen ectopischen Augen vorderhand nicht weiter zu beschäftigen brauchen.

Zu den geringeren, und in Verbindung mit anderen Missbildungen des Kopfes oder des Bulbus selbst öfters beobachteten angeborenen Ortsanomalien der Augen gehören die bedeutenderen Veränderungen der Distanz beider von einander, deren Bedeutung übrigens mehr eine physiognomische und ethnographische ist, sofern nicht gewisse Einflüsse auf die Bewegungen der Bulbi daraus hervorgehen, von denen in einem andern Kapitel die Rede sein wird. Eine abnorm oberflächliche Lage der Augäpfel, die zu bedeutender Prominenz führen kann, kann ihren Grund haben in einer besondern Vergrösserung resp. Verlängerung derselben (s. Megalophthalmus und Myopie), oder in einer geringen Ent-

<sup>1)</sup> Hist. nat. lib. XI. c. 52.

wicklung der Lider (scheinbare Prominenz) oder in einer geringen Tiefe der Orbita.

Letztere findet sich häufig bei Mikrocephalen, ist aber Regel bei den sogen. Anencephalen, deren Physiognomie dadurch das charakteristische froschähnliche Aussehen bekommt. Es handelt sich in allen diesen Fällen um eine verkümmerte Entwicklung des Gehirnschädels, an welcher natürlich auch die Orbita, insbesondere mit ihrem Dach betheiligt ist. So sehen wir auch bei jenen hirnlosen Missgeburten, bei welchen das Schädelgewölbe meistens fast ganz fehlt, das Stirnbein verkümmert, und damit auch die Augenhöhle, so dass der grösste Theil des jedenfalls nicht viel vergrösserten Bulbus aus derselben herausragt (Exophthalmia, Ectopia oculi congenita).

Im Gegensatz zu obigen mehr oder weniger auf Mikrocephalie zurückzuführenden Verengerungen der Orbita kann eine solche auch veranlasst sein durch ein Hereintreiben des Daches derselben, wie das bei Hydrocephalus vorkommt; auch durch einen solchen, der die noch unfertige Bildung der Augenhöhle beeinflusst, kann eine angeborene Exophthalmie bedingt sein.

§ 34. Mikrophthalmus. Wie für alle anderen Organe, bestehen auch für das Auge des Neugebornen nicht unbedeutende Verschiedenheiten in Bezug auf dessen Grösse und Form, welche alle noch mit einem normalen inneren Bau und einer normalen Function sich vertragen; doch hat die Erfahrung gelehrt, dass eine bedeutendere Ueberschreitung oder ein Zurückbleiben unter den gewöhnlichen Dimensionen mit gewissen anatomischen und physiologischen Abnormitäten fast regelmässig verbunden sind, so dass die »reinen« Fälle von Mikrophthalmus und Megalophthalmus jedenfalls zu den grossen Seltenheiten gehören. Die abnorme Grösse oder Kleinheit ist eben fast immer das Resultat von solchen Störungen in der innern Construction des Augapfels, nicht aber, wie man früher meinte, von einem beliebigen vorzeitigen Abschluss des Wachsthums. Wenn wir die mangelhaften Untersuchungsmittel früherer Zeiten und insbesondere die auch in unseren Tagen mehrfach constatirte Thatsache in Betracht ziehen, dass solche abnorm grosse und abnorm kleine Augen nur in seltenen Fällen ein verhältnissmässig, oder etwa unerwartet gutes Sehvermögen besitzen, so werden uns die in der älteren Literatur aufgeführten Beispiele eines normalen Mikrophthalmus oder Buphthalmus gerechte Zweifel erregen.

Meistens verräth übrigens schondie äussere Form des Bulbus, ja selbst seiner Umgebungen die Abnormität; bei dem Mikrophthalmus, den wir zuerst besprechen wollen, sind meistens schmale, kurze Augenlider, eine niedrige und enge Lidspalte, eine enge Augenhöhle vorhanden.

Die Gestalt des Bulbus zeigt auch für die geringeren Abweichungen in der Grösse — Bulbi von ca. 20 — 26 Mm. — schon gewisse Abweichungen von der Norm, insbesondere findet sich häufig eine Abplattung der unteren Fläche, eine Abflachung der Cornea, oder der ganzen vorderen Bulbushälfte; die höheren Grade haben meistens eine mehr sphärische Form dadurch, dass der Radius der Cornea mit dem der Sklera völlig übereinstimmt. Dazu muss freilich bemerkt werden, dass wir von diesen kugligen erbsengrossen Bulbi keine anatomische Beschreibung besitzen, so dass für viele die Rundung des in der Orbita verborgenen Augapfeltheiles fraglich bleibt. Für die Grössenverhältnisse, die den früheren Beobach-

tern zuerst auffielen, haben dieselben meistens keine Messungen angestellt, sondern zu deren Bezeichnung gewisse Vergleichungen mit bekannten rundlichen Gegenständen gewählt, wie Erbsen, Linsen, Flintenkugeln und dgl. Später vorgenommene Messungen haben dagegen ergeben, dass manchmal die scheinbare Kleinheit viel bedeutender ist, als die wirkliche, woran hauptsächlich die trefe Lage des Auges in der Orbita die Schuld trägt.

Abgesehen von der Krümmung der Hornhaut, welche bei Mikrophthalmus fast immer eine abnorm geringe ist, ist auch öfter deren Durchsichtigkeit gestört, und zwar fast immer am Rande, so dass manche Autoren von einer Fortsetzung des Skleralgewebes, in Form von Zungen oder Streifen oder auch eines vollständigen Ringes, in die Hornhaut herein sprechen; ein Befund, der dann je nach der angenommenen Ansicht über die Pellucidität der fötalen Cornea zu verschiedenen Deutungen Veranlassung gegeben hat, und von dem auch weiter unten noch die Rede sein wird. Die relative Grösse der Hornhaut zu der des Bulbus wurde verschieden gefunden; es gesellte sich so zu manchem Mikrophthalmus auch eine Mikrocornea. Entsprechend der geringen Wölbung der Hornhaut fand sich die vordere Kammer meistens sehr eng, die Iris weit vorne liegend; auch die Pupille war meist eng mit geringer Reaction. Ihre Form zeigte öfters die wichtige Anomalie eines Coloboms. In einer Reihe von Fällen (Weller, v. Escher, Seiler tter Fall, Gescheidt, Schön, v. Graefe, Wilde; Wilson) findet sich ausser einem Coloboma iridis, auch eines der Choroidea direkt erwähnt (143), oder aber ein Symptom hervorgehoben, welches uns die Existenz eines solchen sehr nahe legt. Mehrere jener Autoren berichten nehmlich, dass bei gewissen Stellungen der Augen ein eigenthümliches Leuchten derselben bemerkt werden konnte. Wir treffen hier also auf eine Complication, welche nicht eine zufällige, sondern von grösster ätiologischer Bedeutung ist, wie in der Lehre vom Coloboma oculi näher auseinander gesetzt worden ist.

Die Krystalllinse ist wohl nur in der geringeren Zahl von Fällen ganz normal gefunden worden, öfters fand man eine geschrumpfte, auch luxirte Cataract.

Ueber den Zustand des Sehnerven werden wir mehr belehrt durch die verzeichneten Sehschärfebefunde, als durch die, wie schon erwähnt, äusserst sparsamen anatomischen Untersuchungen.

In den höheren und höchsten Graden ist von einem Sehvermögen entweder überhaupt nicht die Rede, oder direkt angegeben, dass das betreffende Individuum nicht gesehen habe: für diese Fälle ist dann auch ein Mangel oder eine Atrophie des Opticus mit Bestimmtheit anzunehmen. Von diesen ganz negativen Befunden aufwärts bis zu einer relativ guten Sehschärfe (in dem von v. Graefe untersuchten Falle wurde Jäger No. 4 gelesen, und noch feinere Schrift mit einiger Mühe entziffert) finden sich dann verschiedene Stufen, die jedoch deswegen nur selten genauer präcisirt werden konnten, weil es sich um kleine Kinder handelte. Bei solcher mittelmässigen Sehschärfe kommen dann natürlich die Anomalien in Form und Transparenz der brechenden Medien sehr in Betracht.

Die Beweglichkeit des verkleinerten Bulbus ist immer vorhanden, so dass an der Anwesenheit der Muskeln nicht zu zweifeln ist; häufig werden die Bewegungen als besonders lebhafte geschildert; öfters war Nystagmus vorhanden. Während letzterer hier wie gewöhnlich als ein Begleiter, wahrscheinlich als eine Folge angeborener Sehschwäche auftritt, sind die bei Mikrophthalmus häufig beobachteten Schielstellungen, sowie der Tiefstand und die geringere Beweglichkeit des oberen Lids wohl weniger direkt einer mangelhaften Entwicklung oder gar dem Fehlen einiger Augenmuskeln zuzuschreiben, als eben der veränderten Form und Kleinheit des Bulbus, wodurch auch die Zugrichtungen und Wirkungen der Muskeln verändert werden. Das gilt vor allem von der Function des Levator palpebrae, dessen Contractionseffect durch die mangelhafte Wölbung resp. Spannung des Oberlids wesentlich beeinträchtigt wird, wodurch sich dann die gewöhnliche Complication des Mikrophthalmus: die Blepharoptosis cong. leicht erklärt, wozu noch der jenem Muskel in der meistens verengten Lidspalte gesetzte grössere Widerstand hinzukommt.

In einigen Beschreibungen jener Missbildung ist auf besondere damit vorkommende Schädeldeformitäten hingewiesen worden, unter welchen eine höher gradige Schmalheit desselben besonders häufig ist; doch ist, wie v. Amon selbst sagt, die Häufigkeit dieser Complication nicht so gross, dass ohne weiteres daraus ein Causalitätsverhältniss construirt werden müsste. Möglicherweise handelt es sich dabei allerdings um ein solches, aber, wie in dem einleitenden Paragraphen dieses Kapitels auseinandergesetzt wurde, in einem der gewöhnlichen Annahme gegenüberstehenden Sinne: es hat die geringe Entwicklung der Bulbi zu einer ebensolchen der Orbitae, und diese zu einer Verengerung der vorderen Querdurchmesser des Schädels Veranlassung gegeben.

Die angeborene Kleinheit des Auges hat in älterer Zeit wenig Aufmerksamkeit gefunden, und man hat darum auch wenig Versuche gemacht, dieselbe auf ihre Entstehungsursache zu verfolgen, oder hat sich einfach mit der Erklärung begnügt, dass der Natur bei der Bildung dieses complicirten Organs zu frühe die Triebkraft ausgegangen sei. Gescheidt (145) hat auch hier die genetische Frage zuerst aufgenommen, und auf Grund der ihm damals zu Gebote stehenden embryologischen Kenntnisse gewisse Grade aufgestellt, welche bestimmten Entwicklungsabschnitten des Auges entsprechen sollten.

Für den ersten Grad, der dem Stadium vor Beginn der Irisentwicklung entsprechen sollte, fehlten ihm selbst noch die betreffenden Beobachtungen; der zweite Grad dagegen repäsentirt eine causal nahe verwandte Gruppe, den mit Colobom complicirten Mikrophthalmus, ohne dass übrigens eine Erklärung für das Abhängigkeitsverhältniss beider versucht wird. Aber auch bei des Verfassers drittem Grade sind gewisse Anomalien von Iris und Pupille wahrzunehmen. v. Anmon betrachtet den ersten und zweiten Grad als reine Bildungshemmungen, für den dritten soll sich noch ein pathologischer Einfluss einmischen. Wir können in Bezug auf die Erklärung des angeboren Mikrophthalmus zum Theil auf die Einleitung dieses Kapitels verweisen, woraus hervorgeht, dass auch hier von einem einfachen Stehenbleiben des Auges auf irgend einer früheren Bildungsstufe nicht die Rede sein kann; zum Theil aber ist bei der Lehre vom Coloboma oculi gezeigt worden, wie es dabei zu einer Hemmung der Bulbusentwicklung kommt. und dass eben fast in allen gut untersuchten Fällen höheren Grades wenigstens jene Complication vorgefunden wurde. Es bedarf aber nur einer Berücksichtigung der bis auf unsere Tage zusammengestellten Fälle, um sich zu überzeugen, wie häufig darunter das Colobom vermerkt wurde.

Es soll damit nicht gesagt sein, dass der Mikrophthalmus keine andere Ursache haben könne, als das Colobom, es können gewiss noch andere Ereignisse auf die Bildung des Auges, resp. auf sein Grössenwachsthum schädlich einwirken, die uns bei dem geringen antomischen Material, was vorliegt, noch unbekannt geblieben sind. Wenn man aber den abnorm kleinen Bulbus stets nur als einen im Wachsthum zurückgebliebenen ansieht, so liegt schon darin vielleicht ein lrrthum, indem es sich ja auch für manche Fälle wenigstens um einen phthisischen Bulbus handeln könnte. Für eine solche Annahme sprechen aber verschiedene Umstände, von denen ich hier nur die mangelhaft sphärischen Formen, die regressiven geschrumpften Cataracten und die Randtrübungen der Hornhaut, und endlich eine in mehreren Fällen nach der Geburt fortschreitende Degeneration des Auges erwähnen will. Was jene Hornhauttrübungen betrifft, welche man immer als Residuen eines früheren Stadiums angesehen hat, in welchem die Cornea noch den Charakter der Sclerotica besitzen soll, so haben wir in der Entwicklungsgeschichte ein solches Stadium nicht kennen gelernt, und auch v. Annon meint, dass zu jener Zeit die Hornhaut nur weniger pellucid sei, als später. Jener Annahme entgegen sehen wir aber insbesondere solche zungenförmige Trübungen über den Hornhautrand hereinragen, wenn in Folge innerer Desorganisation eine langsam verlaufende Phthise des Bulbus sich abspielt: diese regressive Bedeutung können sie auch wohl beim angeborenen Mikrophthalmus haben, als Zeichen einer intrauterinen Atrophia bulbi, und es wäre somit für gewisse Fälle wenigstens dieser ältere Name gerechtfertigt: er bezeichnete das Resultat einer fötalen Augenkrankheit, welcher, worauf v. Graefe nachdrücklich hingewiesen hat, wohl noch manche andere angeborene Missbildungen zuzuschreiben sind.

Einer solchen, manchmal nach der Geburt noch fortschreitenden Desorganisation gegenüber sind die ganz seltenen Fälle zu erwähnen, bei welchen ein angeboren sehr kleiner Bulbus allmählich nicht nur grösser wurde, sondern auch in einzelnen Theilen der Norm sich mehr und mehr näherte. Solche merkwürdige Fälle haben Pönitz (146), Weller und Gescheidt (145) (derselbe Fall) beschrieben. Im letztern fand der erste Beobachter bei dem sechswöchentlichen Kinde die Augen von der Grösse einer Zuckererbse, das Sehvermögen GESCHEIDT sah dieses Kind nach 3 Jahren und fand beide Bulbi viel grösser, der »Längendurchmesser« (?) des rechten betrug etwas über 28, der des linken 19 Mm., dagegen hatte sich die Cornea weder an Grösse noch Wölbung verändert. 1) Eine Vererbung des Mikrophthalmus von Eltern auf Kinder ist nicht beobachtet, auffallend oft dagegen das Vorkommen bei Geschwistern (Pönitz, Fischer, Wutzer, Gescheidt 6ter Fall 2)). Nicht auffallend ist das übrigens nur in einem Fall (Fischer) constatirte Vorkommen von Anophthalmus auf dem einen, Microphthalmus auf dem andern Auge; letzterer scheint sonst immer auf beiden Augen vorzukommen.

<sup>1)</sup> Auch Schön (147) hat eine solche Vergrösserung eines bei der Geburt sehr kleinen Bulbus beschrieben, während der andere sich nicht veränderte. v. Ammon Zeitschr. I. 343.

<sup>2)</sup> GESCHEIDT I. C.

§ 35. Megalophthalmus. Wie eine bedeutende Kleinheit des Auges fast immer Structurabweichungen in sich schliesst, so scheint auch eine bedeutende Ueberschreitung der durchschnittlichen Normalmaasse ohne Beeinträchtigung der Form und des inneren Baues nicht vorzukommen. Wenn man die scheinbare Vergrösserung des Bulbus durch sehr oberflächliche Lage (Exophthalmus) sowie eine manchmal auch beim Neugeborenen sich zeigende beträchtliche Verlängerung der sagittalen Axe abrechnet, so ist ein reiner »Megalophthalmus« wohl ebenso selten zu finden, als ein reiner Mikrophthalmus. Die abnorme Vergrösserung ist aber an eine gleichmässigere innere Desorganisation geknupft, und durch eine analogere Formveränderung charakterisirt, als der letztere. Die innere Desorganisation zeigt sich schon bei oberflächlicher Untersuchung in einer vermehrten Ansammlung und besonders wässrigen Beschaffenheit eines Theils des Bulbusinhalts, ein Zustand, den man deshalb seit lange her als Hydrophthalmus, als Augenwassersucht bezeichnete. Auch die neueren Erfahrungen haben gezeigt, dass in der That eine bedeutende Erweiterung des Augapfels auf dem eben genannten Zustande immer, oder fast immer beruht, und es sind darum Megalophthalmus und Hydrophthalmus meistens identische Benennungen.

Diese Destruction des Auges, welche wir auch im späteren Leben öfters als Folge gewisser Augenentzündungen sich entwickeln sehen, kommt nun nicht so sehr selten als angeborenes Leiden vor, unterscheidet sich aber von anderen Missbildungen dadurch, dass dessen angeborener Status nicht stationär bleibt, sondern später weitere Veränderungen durchmacht, welche zum Ruin des Auges zu führen pflegen. Wir haben also hier eine Augenkrankheit vor uns, welche während des intrauterinen Lebens beginnt, und, wie das auch für einzelne Fälle des Mikrophthalmus gilt, über diese Periode hinaus sich fortsetzt, wozu allerdings die mancherlei traumatischen Einflüsse, welchen ein solcher Bulbus seiner Grösse wegen fortwährend ausgesetzt ist, nicht wenig beitragen.

Die Grösse, welche ein solcher wassersüchtiger Bulbus erreichen kann, ist eine sehr bedeutende, und findet sich manchmal schon bei der Geburt vor, obschon hierüber in den früheren Beschreibungen auch manche Uebertreibungen mit unterlaufen mögen.

Die äussere Form des Auges entfernt sich in bei weitem den meisten Fällen dadurch von der normalen, dass die Ausdehnung in der vorderen Abtheilung eine viel bedeutendere ist, als in der hinteren, weshalb man auch die gewöhnlichere Form  $Hydropthalmus\ anterior$  genannt hat; dabei ist jedoch eine bestimmte Abgrenzung nie vorhanden, sofern es sich nicht etwa um eine beschränkte Ectasie der Hornhaut handelt, welche allerdings auch angeboren sein kann.

Während die älteren Beobachter, welche die Vergrösserung auch noch oft genug einem Krebse zuschrieben, oder solche ganz heterogene Dinge mit jener Missbildung verwechselten, besonders die Grösse interessirte, und ihre Berichte sich ausserdem noch über die Menge des ausgeflossenen Wassers aufhalten, ist erst in neuerer Zeit der Hydrophthalmus einer genaueren, namentlich auch durch das Ophthalmoscop unterstützten Untersuchung unterzogen worden, durch welche manche neue, wichtige Eigenschaften desselben bekannt geworden sind, welche uns in den Stand setzen, denselben von verwandten Zuständen zu unterscheiden, und

einen Einblick in sein Wesen gewähren. Die wichtigsten und constantesten Symptome des Hydrophthalmus sind folgende: eine vergrösserte Cornea (Megalocornea), und zwar eine in allen Richtungen vergrösserte; mit dieser Veränderung geht eine Verdünnung dieser Membran einher, nicht, wie ältere Autoren meinten und der Namen Hyperkeratosis andeuten sollte, eine Verdickung des Hornhautgewebes. Dabei finden sich trotz einer scheinbaren grösseren Transparenz gewöhnlich Trübungen, und zwar entweder diffuse, über ihre ganze Oberfläche ausgebreitete, wodurch dieselbe wie angehaucht erscheint, oder circumscripte im Centrum oder am Rande gelegene. Der die Hornhaut umgebende Skleralsaum erscheint durch die Dehnung ebenfalls im hohem Grade verdünnt und darum bläulich durchscheinend. Diese blaue Färbung, natürlich von der unterliegenden Choroidea herrührend, verliert sich mehr gegen den Aequator hin, wo eben auch die Ausdehnung schon eine geringere zu sein pflegt.

Die vordere Kammer ist immer ganz enorm tief, dadurch dass nicht nur die Iris als ein wirkliches Planum sich zeigt, sondern besonders dadurch, dass dieselbe durch eine mächtige Verbreiterung des Cornealsaumes, resp. der Corneaskleralgrenze weiter nach rückwärts gerückt ist.

Die Iris, meist atrophisch, missfarbig, und zwar häufig von einem dunkelgraulichen Kolorit, hat ein eigenthümlich todtes Aussehen. Die mittelweite, oft auch stark dilatirte Pupille reagirt nur sehr träge oder gar nicht. Der ganz besonders breite Schlagschatten, den sie auf der Linse erzeugt, sowie der Mangel aller gewöhnlichen Krümmung lässt vermuthen, dass die Krystalllinse sich nach rückwärts von der Iris entfernt habe; und in der That kann man sich durch schiefe Beleuchtung manchmal von einer recht tiefen hintern Kammer überzeugen; dasselbe Verhältniss verräth auch das in höheren Graden des Uebels fast nie fehlende Irisschlottern.

Die Linse selbst ist nun oft genug kataraktös, und durch Dehnung und Zerreissung der sehr gedehnten Zonula Zinnii aus ihrer Lage gerathen: luxirt.

Nicht selten sind Trübungen an ihrer Hinterfläche, welche dann eine sehr tiefe Lage und manchmal durch einen eigenthümlichen Glanz ihren Sitz im Glaskörper oder gar im Fundus zu haben scheinen.

Die Choroidea soll nach Muralt (151) ophthalmoscopisch keine Zeichen von Entzündung verrathen, dagegen enthält der Fundus eine sehr wichtige Erscheinung, auf welche zuerst Horner aufmerksam gemacht hat, und welche von seinem Schüler in allen untersuchten Fällen bestätigt wurde: die Sehner venexcavation. Schurmer (152) fand dieselbe in einem Falle von angeborner Vergrösserung des Bulbus in hohem Grade entwickelt. Die Existenz dieser, einen abnorm hohen intraocularen Druck zuzuschreibenden Veränderung hat obige Beobachter veranlasst, denselben genauer zu messen, wobei sich denn auch hohe Spannungswerthe ergaben.

Das mit dem angeborenen Hydrophthalmus vorhandene Sehvermögen ist natürlich einmal von dieser Druckatrophie der Papille, sodann von dem Zustand der brechenden Medien abhängig und darum ein sehr verschiedenes, sowohl in Bezug auf die Sehschärfe als das Gesichtsfeld. Die wegen starker Prominenz der Bulbi erwartete Myopie ist wohl fast immer eine Amblyopie, und jene nicht vorhanden, da die Vergrösserung des Bulbus, wie erwähnt, nur wenig in sagittaler

Richtung erfolgt, und der Effect einer solchen durch die geringere Hornhautkrümmung, sowie die tiefe Lage der Linse ganz oder zum Theil corrigirt wird.

Der Hydrophthalmus congen. kann nur auf einem Auge vorhanden sein, doch besteht er meistens bei der Geburt schon auf beiden: die weiteren Veränderungen, welche ein solcher Bulbus später noch durchmacht, unterscheiden sich nicht von dem gleichen Schicksal eines erst später durch irgend eine Ursache wassersüchtig gewordenen Auges, und sollen daher hier nicht weiter verfolgt werden.

Auffallend in Bezug auf den Verlauf der Krankheit bleibt es immerhin, dass, und dies gilt vorzugsweise für die angeborenen Formen, die Ectasie sich so lange Zeit nur auf die vordere Augenabtheilung beschränkt, während die Wandungen der hinteren selbstverständlich, und wie eben die Excavation der Papille zeigt, unter demselben hohen Druck stehen, ohne durch bedeutendere Stärke diesem besser entgegenwirken zu können: es setzt somit, wie es scheint. die Entstehung des Hydrophthalmus ant. eine geringe Resistenz der vorderen Bulbuswandung: Hornhaut und angrenzende Sklera als Grundlage voraus, ein Umstand, welcher eine Berechtigung gibt, jenes Leiden unter die Bildungsfehler zu stellen, gegenüber einer anderen Auffassung, wonach dasselbe einfach als Grund einer fötalen Augenkrankheit angesehen wird (v. Graefe). Wodurch eine solche geminderte Resistenz der neugebildeten Cornea bedingt wäre, hat allerdings noch Niemand nachzuweisen versucht, doch wird die Thatsache selbst dadurch etwas wahrscheinlicher, dass man, wie im entwicklungsgeschichtlichen Theil erörtert wurde, die Cornea-Sklera nicht als eine von Anbeginn einheitliche Membran annimmt, sondern für die Ausbildung der vorderen und hinteren Abtheilung der äusseren Augenhülle eine gewisse Unabhängigkeit zulässt. Um die teratologische Natur des Hydrophthalmus congen. festzustellen, hält ihm Muralt einige andere Formen von Bulbusvergrösserungen gegenüber, welche ebenfalls oft schon bei der Geburt vorhanden sind, die er jedoch als Resultate intrauteriner Entzundung, speciell einer Iridochoroiditis auffasst, und von welchen er einige Beispiele aufführt. Es bieten sich hier unleugbar bedeutende Differenzen insbesondere mit Bezug auf die Form der Vorderkammer, Gestalt der Pupille, welche meistens die Producte einer Iritis aufweist, so dass an der pathologischen Natur dieser Fälle nicht gezweifelt werden kann; ob aber für den Hydrophthalmus deshalb eine solche ausgeschlossen ist, weil bei diesem das Symptom des intraocularen Drucks so sehr in den Vordergrund tritt, scheint mir doch nicht erwiesen, um so wenigen, da ich Gelegenheit hatte, in einem allerdings nicht congenitalen Fall auf dem einen Auge, und zuerst, einen Hydrophthalmus mit allen oben angegebenen Charakteren (auch Excavation), auf dem andern eine Iridochoroiditis mit totaler hinterer Synechie, buckelförmiger bis zur Hornhautberührung reichender Vortreibung der Iris unter einem verminderten intraocularen Druck selbst zu beobach-Es wäre also immerhin möglich, dass auch in utero eine in der Anlage gleiche Krankheit solche Verschiedenheiten des Verlaufs zeigen könnte. Für die Natur des Hydrophthalmus als Missbildung möchten auch einige Fälle angezogen werden, in welchen dieses Uebel an mehreren Mitgliedern einer Familie beobachtet worden ist: doch sind diese jedenfalls selten; auch das von Gréllois (153) für die Berbern und Juden in Algerien constatirte fast regelmässige Vorkommen kann natürlich nicht für jene Annahme entscheiden; auch bringt der Berichterstatter selbst dafür andere ätiologische Momente, welche eben dort endemisch

138 VI. Manz.

sind, in Rechnung, vor allem die elenden hygieinischen Verhältnisse, in welchen iene Leute leben.

Das gleichzeitige Vorkommen von Hydrocephalus und bedeutender Vergrösserung der Augen, wie sie Seiler (83 p. 14) bei einem Fötus vorfand, veranlasste ihn, zur Erklärung des Hydrophthalmus an die in frühesten Entwicklungsstadien offene Communication zwischen Gehirn und Augeninnern zu appelliren, eine Erklärung, welche für so weit entwickelte Bulbi, wie die hydrophthalmischen bei reifen Kindern gewöhnlich sind, nicht gelten kann, da die Persistenz jener Verbindung auf die Bildung des Auges schon sehr frühe und in hohem Grade störend einwirken müsste.

§ 36. Keratoglobus. Sehr nahe verwandt, in der äusseren Erscheinung wenigstens, mit der im vorigen Paragraph geschilderten Missbildung des Auges ist der sogen. Keratoglobus. Angeborene Krümmungsanomalien der Hornhaut kommen nicht selten und in sehr verschiedenen Formen vor: manche derselben sind mit einer Vergrösserung, andere mit einer Verkleinerung der Hornhautobersläche verbunden. Eine excessive Kleinheit der Cornea kommt übrigens nur sehr selten angeboren vor, und zwar fast immer in Verbindung mit abnormer Kleinheit des ganzen Bulbus. Unter den Krümmungsveränderungen, welche ohne besondere Grössenanomalien angeboren werden, ist vor allen und als ein sehr häufiges Vorkommniss der Astigmatismus zu nennen, von dem in einem anderen Capitel die Rede sein wird. In Bezug auf dessen congenitale Natur mag hier einstweilen nur darauf hingewiesen werden, dass, wie DONDERS, JAVAL und neuestens De Wecker hervorheben, eine Complication jener Hornhautverbildung mit gewissen Schiefheiten des Schädels auffallend häufig ist; nach der Angabe des letzteren Autors soll die Richtung dieser Schiefheit, somit die Configuration des Schädels zu der Gattung des Astigmatismus in nächster Beziehung stehen, so dass das Auge resp. die Cornea in derselben Richtung abgeplattet gefunden wird, wie der Schädel.

Dass die Formation der Orbita die des Gesichts- und zum Theil auch Gehirnschädels beeinflusst, dafür haben wir beim Mikrophthalmus schon einen Beleg gefunden; der Einfluss auf die Bildung des Auges könnte möglicherweise ein ähnliches Verhältniss darstellen, wie es zwischen Schädel und Gehirn besteht,

nämlich eine gegenseitige formative Einwirkung.

Abweichungen von der normalen Krümmung, welche, gegenüber dem Astigmatismus, die Hornhaut gleichzeitig in allen Meridianen treffen, sind der Keratokonus und der Keratoglobus, beide, früher oft unter den Namen Hyperkeratosis, Staphyloma corneae pellucidum, Hydrops cam. ant. etc. zusammengeworfen, zeigen aber in Beziehung auf Entstehung und Verlauf wesentliche Verschiedenheiten. Während die Cornea conica meistens erst einige Jahre nach der Geburt, nicht selten im Pubertätsalter sich entwickelt, ist die Cornea globosa ein exquisit congenitales Leiden, und verdient hier besprochen zu werden, während jene in einem anderen Capitel unter den Krankheiten der Hornhaut beschrieben werden wird. Was die Form des Keratoglobus betrifft, so haben wir dieselbe im Wesentlichen schon oben beim Hydrophthalmus beschrieben, und wenn wir dazu die dort erwähnte Trübung rechnen, so bildet derselbe eben einen Theil des letzteren Krankheitsbildes. Eine gewisse

Selbstständigkeit gewinnt die Krümmungsanomalie aber dadurch, dass die Hornhaut für immer durchsichtig bleibt. Diese durch die auch hier bestehende Verdünnung noch gesteigerte Transparenz gibt den Augen einen eigenthümlichen Glanz, der manchmal dem einer polirten Stahlplatte ähnelt. Eine solche Cornea ist dann aber gegen die Sklera scharf abgesetzt, es fehlt hier die Verbreiterung der Cornea-Skleralgrenze, weil eben die Ectasie sich ausschliesslich auf jene Membran beschränkt. Die vordere Kammer ist auch hier sehr tief (Hydropscam. ant.); die Linse nach hinten gerückt, und durch Lockerung und Zerreissung der Zonula häufig kataraktös und mobil geworden. Nach Muralt fehlen aber die Zeichen eines vermehrten Drucks und dessen verderblichste Folge: die Excavation der Papille.

Wenn nun auch eine Trennung der Cornea globosa und des Hydrophthalmus ant. vielleicht in einer grösseren Zahl von Fällen nicht so streng durchzuführen ist, wie jener Autor meint, so ist die Beschränkung der Ectasie zeitlebens auf die Hornhaut doch sehr auffallend, und setzt gewissermassen den Mangel einer Erhöhung des inneren Augendrucks für jenes Beharren, aber auch für das Entstehen als sehr wahrscheinlich voraus, und man wird beinahe zu der Annahme gedrängt, dass der spätere Fehler in einer verminderten Resistenz, d. h. wohl in einer abnormen histologischen ersten Anlage der Hornhaut seinen Grund habe: auch diese Annahme weist übrigens auf eine in gewissem Sinne verschiedene, entweder zeitlich getrennte oder histologisch anfänglich schon differente Entwicklung von Cornea und Sklera hin.

Wie für den Hydrophthalmus ist auch für die Megalocornea ein eigentlich hereditäres Moment bis jetzt nicht mit Sicherheit nachgewiesen, dagegen fand sich dieselbe mehrmals bei Geschwistern, wovon auch jene neueste Publication ein Beispiel enthält; hier waren 3 Brüder mit der Missbildung behaftet, während die Schwester davon frei geblieben war; das auffallendste Beispiel bleibt allerdings der von Jüngken (455 p. 541) erzählte Fall, in welchem 7 Brüder an Hydrops cam. ant. congen. litten, während die 2 Schwestern und die Eltern dieser Kinder gesunde Augen hatten.

Eine hochgradige Ectasie von unregelmässiger kugliger Form zeigte die Hornhaut des einen Auges in dem von mir beschriebenen Falle von Kryptophthalmus S. § 21.)

# Angeborene Hornhauttrübungen.

§ 37. Hornhauttrübungen ohne eine der genannten Krümmungsveränderungen sind in mehreren Formen, doch, wie es scheint, im Ganzen selten beobachtet worden.

Wir finden davon zwei Hauptformen verzeichnet: eine totale und eine marginale. Letztere, wegen einer übrigens sehr unvollständigen Analogie mit dem Greisenbogen, Embryotoxon, in einem höheren Grad auch Klaer-ophthalmus (Kieser) genannte, bildet entweder einen vollständigen Ring, oder einen oberen und untern Halbring, welche sich unmittelbar an die Hornhautgrenze anschliessen und gegen das Hornhautgentrum hin allmählich in die normale Transparenz übergehen; in dem Falle von Kieser, in welchem Mutter und Kind denselben Zustand aufwiesen, war nur eine rhomboidale durchsichtige

140 YI. Manz.

Stelle übrig geblieben. Bei der totalen angeborenen Hornhauttrübung ist dieselbe einigemal so intensiv gefunden worden, dass man ein vollständiges Fehlen jener Membran annahm. In der Mehrzahl der Beobachtungen handelt es sich jedoch um eine mehr weniger durchscheinende, bläulich-weisse, emailartige Trübung, deren dichtester Theil in der Mitte der Hornhaut sass, während die Peripherie soweit durchsichtig war, dass man noch die Pupille erkennen konnte (ARLT). In neuerer Zeit hat Z. LAURENCE (156) durch Bekanntmachung eines Falls von angeborner Hornhauttrübung die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gelenkt. Das Kind war zur Zeit, als LAURENCE es sah, 3 Monate alt; die beiden Corneae waren ausserordentlich gross und hervorragend; ihre Mitte bläulich weiss und feingranulirt, die Peripherien waren ziemlich klar, so dass man Iris und Pupille deutlich sehen konnte; die Bulbusspannung war normal, von Entzundung resp. Vascularisation keine Spur vorhanden. Im Anschluss an diesen Fall, den Verfasser für einen Rest der angeblich normalen fötalen Hornhauttrübung zu halten geneigt ist, erörtert Zehender die Entstehungsfrage, und kommt gestützt auf die v. Ammon'schen Angaben über den fötalen Zustand der Cornea zu der Entscheidung, dass hier nicht eine eigentliche Missbildung (Hemmungsbildung) vorliege, sondern das Resultat einer pathologischen Gewebsveränderung der Cornea in utero, indem er es dahingestellt sein lässt, ob es sich dabei um eine eigentliche Entzündung (Keratitis interstitialis) handle.

Der Fall von Laurence betrifft eine getrübte Megalocornea und unterscheidet sich dadurch etwas von den anderen Fällen, in welchen mehrfach sogar eine geringere Prominenz der Hornhäute bemerkt wurde, sowie auch durch den Verlauf. In der Regel nämlich hellen sich diese Trübungen allmählich ganz oder zum Theil auf, und zwar in centripetaler Richtung, in jenem Falle dagegen war nach einem

Monat wenigstens noch keine Veränderung eingetreten.

So lange keine Gelegenheit zur anatomischen Untersuchung einer solchen getrübten Cornea gegeben war, musste uns die Natur und Herkunft der Trübung noch dunkel bleiben. Steffen (158), der an den Augen eines frühgeborenen, 12 Wochen nach der Geburt gestorbenen Kindes diese Gelegenheit hatte, fand hinter beiden Hornhäuten, von welchen die linke etwas abgeflacht, die rechte etwas vorgebaucht war, die aber beide eine centrale Trübung hatten, die Linse unmittelbar anliegen, welche letztere im rechten Auge zum grössten Theil vor der schmächtig entwickelten Iris lag. (Vgl. das in § 15 über die Ursachen der Irideremie Gesagte). Steffen meint, dass eine unvollkommene Lösung der Linse vom Hornblatt die normale Bildung der Hornhaut verhindert habe, was auch für andere angeborene Hornhauttrübungen gelten könne, bei welchen jene Trennung nur eine verzögerte gewesen wäre, so dass die Linse doch noch vor der Geburt auf ihren richtigen Platz kam.

§ 38. Die angeborenen Geschwülste des Auges. Unter den angeborenen Augenkrankheiten sind auch die Tumoren in nicht geringer Zahl vertreten. Was ihre Form betrifft, so sind davon allerdings schon sehr verschiedene bei der Geburt vorgefunden worden, und gibt es gewiss keine specifischen congenitalen Geschwülste, doch finden wir in überwiegender Menge solche, welche dem Blutgefässsystem und den Hautdecken angehören. Wir werden hier auf eine nähere Beschreibung derselben nicht eingehen, sondern verweisen damit auf spätere

Capitel; nur möchten wir hervorheben, dass Dermoid- und lipomatöse Geschwülste in Verbindung mit der Hornhaut, Conjunctiva und den Augenlidern nicht zu den congenitalen Seltenheiten gehören, ebenso wenig die als Naevi bekannten abnormen Entwicklungen der Blutgefässe verschiedener Art. Im Allgemeinen ist anzunehmen, dass diese Pseudoplasmen erst den späteren Entwicklungsphasen des Auges angehören, auch ist die Annahme einer traumatischen Ursache wenigstens nicht abzuweisen, wozu natürlich schon eine ungewöhnliche Lage oder Haltung des Fötus gezählt werden muss. 1) Für die im Innern des Auges vorkommenden Geschwülste, welche in den ersten Monaten nach der Geburt beobachtet werden, entsteht zunächst wohl immer der Zweifel, ob dieselben in ihren Anfängen wenigstens bei der Geburt schon vorhanden waren, da eben jene Anfänge wohl kaum wahrgenommen werden. Wenn die Erfahrung hierbei insbesondere für das Gliom eine vor die Geburt zurückreichende Entstehung in einigen Fällen wahrscheinlich macht, so gilt dies für andere wiederum nicht, und berechtigt keinesfalls, jene Neubildung etwa als eine einfache Hypertrophie der embryonalen Retinakörner anzusehen.

#### Literaturverzeichniss.

Ueber die ältere Literatur, die angeborenen Augenkrankheiten betreffend, geben die Handbücher der pathologischen Anatomie Auskunft; ausserdem findet sich dieselbe in den unten citirten Arbeiten von Sybel (123), Schön (159), Wilde (150) und Wardrop (160) theilweise verzeichnet; auch in den neuen Lehrbüchern der Augenheilkunde ist darauf einige Rücksicht genommen. Das nachfolgende Verzeichniss enthält nur diejenigen Werke, auf welche im Texte selbst Bezug genommen ist.

#### Coloboma oculi.

- 1) Gescheidt, De colobomate iridis. Diss. Dresdae 1831.
- 2) Fichte, Zur Lehre v. d. angeborenen Missbildungen der Iris. Zeitschr. f. rat. Med. N. F. II. Jhrg. 2. Hf.
- 3: Cornaz, Des abnormités congéniales des yeux. Lausanne 1848.
- 4) Talko, Zehender's klin. Monatsh. 1868, p. 119 und 1871 p. 230. 5) Stellwag v. Carion, Die Ophthalmologie v. naturwissensch. Standpunkt. Freiburg 1853 - 56.
- 6) Tourtual, Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. 1846.
- 7) Zeis, v. Ammon's Zeitschr. f. Opththalmologie. V. Bd. p. 81.
- 8) v. Ammon, dessen Zeitschr. f. Ophthalm. I. Bd. p. 55.
- 9, Stellwag, Zeitschr. d. Gesellsch. d. Wiener Aerzte 1854 1stes H. p. 17.
- 10) Stellwag, ibidem. 1854 9tes H. p. 229.
- 11) Hannover, Das Auge. Leipzig 1852.
- 12) Arlt, Lehrb. d. Augenheilkunde 1854. II. Bd. p. 122.
- 13) Arlt, Zeitschr. d. Ges. d. Wiener Aerzte 1858. p. 445.
- 14) Liebreich, Graefe's Arch. V. Bd. 2. Abth. p. 241.
- 15) Baeumler, Beitr. z. Lehre v. Coloboma oculi. Würzb. med. Zeitschr. III. p. 72.
- 16) Hoffmann, Ueber ein Colobom der inneren Augenhäute ohne Colobom d. Iris. Diss. Frankfurt. 1871.
- 17 Saemisch, Graefe's Arch. XV. Bd. 3 Abth. p. 276.
   18 Saemisch, Zehender's kl. Monatsh. V. Jhrg. 1867. p. 85.

<sup>1)</sup> Einer solchen Veranlassung verdanken wahrscheinlich die so häufig bei jüngeren Kindern am oberen Orbitalrand beobachteten Atherome ihre Entstehung.

49) v. Ammon, Illustr. mediz. Zeitung. I. Jhrg. p. 349.

20) Talko, Zehender klin. Monatsh. 1870. p. 165.

- 21) Reich, ebendas. 1872. p. 56.
- 22) Streatfield, Ophthalmic Hosp. Rep. V. Tom. 1866. p. 79.
  23) de Wecker, Zehender's klin. Monatsh. 1872. p. 476.
  24) Behr, Heker's Annal. d. ges. Heilkunde. XV. Bd. 4. H. p. 394.
  25) Nagel, Graefe's Arch. VI. Bd. 4. H. p. 470.
  26) v. Walther, Journ. f. Chirurgie u. Augenheilkunde. III. Bd. 4. H. 1821.

- J. Müller, v. Ammon's Zeitschr. f. Ophthalmol. I. Bd. p. 230. 27
- 28) Fr. Arnold, Unters. i. Gebiete d. Anat. u. Physiol. Zürich. 1838. p. 215. 29) E. Jaeger, Ueber d. Einstellungen d. dioptrischen Apparats etc. Wien 4864
- Stark, Allgem. Jenaer Literar. Ztg. 4834. April.
- 31) Huschke, Entwicklungsgeschichte in Sömmering's Anatomie 1844.
- 32) Hannover, Meckel's Arch. f. Anat. 1845. p. 482.
- 33) Wallmann, Zeitschr. d. Ges. d. Wiener Aerzte. 1858. p. 446 u. ff.
- 34) v. Graefe, Graefe's Arch. H. B. 4 Abth. p. 239. 35) Hutchinson, Ophth. Hosp. Rep. IV. p. 276.
- 36 Hutschinson, ebendas. IV. p. 277.
- 37) Magnus, Ophthalmoscop. Atlas. Leipzig 1872. Taf. XIV. Fig. 1.
- 38) Schweigger, Augenheilkunde. Berlin. 1871. p. 36.
- 39) Rau, v. Ammon's Monatsschr. III. Jhrg. 4.
- 40) H. Cohn, Ueber Colobom des Auges in Nagel's Jahresbr. pr. 1871.

#### Irideremie.

- 41) Gescheidt, Journ. f. Chirurg. d. Augenhlkd. v. Graefe u. Walther XXII. Bd. 2. H.
- 42) Ruete, Lehrb. d. Ophthalmolog. 2. Aufl. 1854. p. 632.
- 43) M. Jaeger, v. Ammon's Zeitschr. f. Ophth. V. Bd. p. 40.
- Sichel, Mydrias. congéniale Gaz. hébdomad. VI. (Schmidt Jb. 103.)
- 451 Gutbier, Diss. Würzburg. 1834. aus v. Ammon's Zeitschr. V. Bd. p. 78.
- Henzschel, v. Ammon's Zeitschr. I. Bd. p. 52.
- Stöber, Iridérémie. Arch. génér. de med. 1831. p. 403.
- Praël, v. Ammon's Monatsschr. I. Bd. p. 5.
- 49) Richter, Ber. über d. Prager Augenklinik. 1855-56.
- 50 Behr, v. Ammon's Zeitschr. f. Ophth. II. Bd. p. 40 u. 78.
- 54) v. Graefe, dess. Arch. VII. Bd. 2. H. p. 455.

#### Korectopie, Polykorie.

- 52 Mooren, Ophthalm. Beobachtungen. Berlin 1867. p. 122.
- 53 Müller, v. Ammon's Zeitschr. V. Bd. p. 322.
  54) Simrok, Würzb. med. Zeitschr. III. Bd. p. 442.
- 55) v. Ammon, Klin. Darstellungen der Krankheiten u. Bildungsfehler des menschl. Auges. Berlin 1847.

#### Membrana pupillaris perseverans.

- 56) Ad. Weber, Graefe's Arch. VIII. Bd. 4, Abth. p. 337 (mit Literaturangaben).
- 57 Horner, Zehender's klin. Monatsschr. 1864. p. 259.
- 58) Alfred Graefe, Graefe's Arch. XI. Bd. 1. Abthl. p. 209.
- 59) Korn, Zehender's klin. Monatsschr. 1867. p. 219.
- 60) Colsmann, Graefe's Arch. XVIII. Bd. 4. Abth. 64) Cohn, Zeh. Monatsh. 4867. p. 62.
- 62) Keyser, ebendas. p. 217.
- Schleicher, Dissert. Bonn 4865.
- Mooren, Ophthalm. Beobachtungen p. 122.
- 65) Wharton Jones, Treatise etc. 4865. p. 444. 66) Szokalsky, Zeh. klin. Monatsh. 4874. p. 240.

#### Arteria hyaloidea persistens.

- 67) H. Müller, Würzb. Verhandlungen 4856, und Graefe's Arch. II. Bd. 2. Abth.
- 68) Finkbeiner, Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. VI. Bd. p. 330.
- 69 Meissner, Zeitschr. f. rat. Med. 3te R. I. Bd. p. 562.
- 70) v. Ammon, Klin. Darstellungen. III. Thl. p. 57.

- 71) Saemisch, Zeh. klin. Monatsh. 1863. p. 238.
- 72 Zehender, ebendas. p. 259.
- 73 Liebreich, ebendas. p. 261. 74 Toussaint, ebendas. p. 350.
- 75. Stör, ebendas. 1865. p. 24. 76. Laurence, Ophthalmol. Review. 1865. July. p. 173.
- Mooren, Ophthalm. Beobachtungen. p. 204. Ewers, II. Jahresber. d. Augenheilanst. 1873. 78
- Manz, Virch. Arch. 51. Bd. p. 14/15 (Sep.-Abdr.) 80 Liebreich, Transact. of the path. soc. London Tom. XXII. p. 220.
- 84) de Wecker, Annal. d'oculist. Tom. LIII. p. 65.
- 82) v. Ammon, Graefe's Arch. IV. Bd. 4. Abth. p. 453.

## Angeborene Anomalien des Nervus opt.

- 83 Seiler, Beobachtungen ursprüngl. Bildungsfehler und gänzlichen Mangels der Augen. Dresden 1833.
- 84) v. Wahl, De retinae textura in monstro anencephalico disquis. mikroskop. Diss. Dorpat. 1839.
- All. Burns in J. Wardrop: Essays on morb, anat, of the hum, eye. 4739, Tom. II. 85) p. 162.
- 86) Sömmering in Blumenbach's med. Biblioth. II. Bd. p. 368.
- Vesal, De fabrica corp. human. Basler Edit. 4555 (wieder abgedruckt in Dubois u. Reich, Arch. 1870. p. 523).
- 88) v. Mandach, Beitr. z. Kenntniss d. Epilepsie. Virch. Arch. 57. Bd. p. 237.

## Angeborene Lidanomalien.

- 89 Friderici, Monstra humana rariss. Lips. 4737. p. 40.
- 90 Fr. Arnold, Anat. u. physiol. Unters. über das Auge des Menschen. 1832. p. 145.
- W. Zehender, Zehender's klin. Monatsbl. 4872. p. 225. 91)
- Miram, v. Ammon's Monatsschr. Bd. III.
- E. Pflüger, Zehender's klin. Monatsbl. 4872. Juli.
- Horner, ebendas. 1863. p. 190.
- O. Becker, Wien. med. Wochenschr. 1863. No. 16-18.
- Manz, Graefe's Arch. XIV. Bd. p. 145.
- v. Graefe, ebendas. IV. Bd. 2. Abth. p. 269. 97)
- 98) de Wecker, Knapp u. Moos Arch. für Augen- und Ohrenheilkunde. 1869. p. 126.
- 99) Mayor, Thèse s. quelque maladies congén. des yeux. Montpellier 1808.
- 100) v. Ammon, v. Walther u. Ammon's Journal. XXXI. Bd. p. 96.
- 101; Cunier, Annales d'oculistique. Tom. VII. p. 40. 1842.
- 102 Beer, Das Auge. Wien 4843. p. 51.
- 103 Heyfelder, v. Ammon's Zeitschr. f. Ophth. I. Bd. p. 480 u. ebendas. V. 83.
- W. Seely, Transact. of the Americ. ophth. soc. 4871. 104)
- v. Ammon, dessen Zeitschr. I. Bd. 4. H. 105
- 106 Schön, ebendas. II. B. 4. H.
- de Wecker, Etudes ophthalm. Paris 1863. Tom. I. p. 619 und p. 684. 107
- 108 Sichel in Makenzie, Maladies de l'oeil. 4 ième éd. I. p. 349.
- 109) Chevillon, ebendas. p. 320.
- 110) Dieffenbach, Ueber das Schielen u. die Heilung desselben. Berlin 1842.

#### Angeborene Farbenanomalien.

- 444) Arcoleo, Sul albinismo, Virch. Jahresber. pro 4874. II. 2.
- Broca, Bull. de la soc. d'Anthropol. Tom. V. p. 141. 112
- Trélat, Dict. encyclop. d. sciences méd. de Déchambre Tom. II. p. 401. Sachs, Hist. nat. duorum Leucaethiop. Diss. 1812. Erlangen. Buzzi, bei Seiler l. c. p. 46. 113
- 114:
- 115
- 116 Wiltshire, on the colour of the eyes of the newly born. Lanc. Febr. 1871.
- 117)
- Wilde, Rep. on the Progr. of ophth. Surg. pr. 4846. p. 7. Mackenzie, in dessen Maladies de Foeil. 4 ième éd. Tom. II. p. 510. 118)
- 419) Hutchinson, Ophthalm. Hosp. Rep. 1869. Nov. p. 277.
- 120) Beigel, Virch. Arch. 43. Bd. p. 529.

#### Anophthalmus.

- 121) Röder, Zehender's klin. Monatsbl. 1863. p. 494.
- 122) Gradenigo, Annal. d'oculistiq. 64 Bd. p. 174.
- Sybel, Diss. inaug. Halae 4799. abgedr. in Reil's Arch. V. Bd. 4802. p. 4.
- 124) Tiedemann, in dessen Zeitschr. f. Physiolog. I. Bd. 1. H.
- Höderath, Ueber Monophthalmus congenit. Diss. Bonn 1871.
- 126) v. Walther, Ueber die angeborenen Fetthautgeschwülste u. andere Bildungsfehler. Landshut 1804.
- 127) Klinkosch, Progr. ad ann. acad. Prag 1766.
- Rudolphi, Abhdlg. der Berl. Akademie. 1814/15. p. 185. Piringer, Med. Jahrb. d. östr. Staates. N. Folge. Bd. V.
- 130) J. Müller, v. Ammon's Zeitschr. I. Bd. p. 237.
- Bartscher, Journ. f. Kinderkrankh. 1855. 7-8. 134)
- 132) Rau, v. Ammon's Monatschr. III. Bd. 1. H.
- $\tt Gud\,d\,e\,n,\;Experimentalunters.$  über das periph. u. centr. Nervensystem. Arch. f. Psych. II. B. 693. 133)
- 134) Heinr. Mayer, cit. in Nagel's Jahresber. p. 1870. pro 213.

## Cyclopie.

- 135) Huschke, Müller's Arch. f. Anat. u. Phys. 1832. p. 1-48.
- 136) Dursy, Zur Entwicklungsgesch. des Kopfes. Tübingen 1869.
- 137) Förster, Die Missbildungen des Menschen, mit Atlas. Jena 1861.
- 138) Sömmering, Abbildg. u. Beschreibungen einiger Missgeburten. Mainz 1791.
- Johnson, Dublin quart. Journ. 4870. No. 99. 140) Carus, Schmidt Jahrb. L Bd. p. 266. 1841.
- Otto, Lehrb. d. patholog. Anatomie. p. 457. Anm. 10.
- 142) Ludw. Walther, Journ. f. Chir. u. Augenheilk. v. Graefe u. Walther. N. F. IV. Bd. p. 345.

#### Mikrophthalmus.

- 143) v. Graefe, dessen Arch. II. Bd. 1. Abth. p. 239.
- 144) Gescheidt, Ammon's Zeitschr. f. Ophth. II. Bd. p. 257.
- 145) Gescheidt, ebendas. I. Bd. p. 551.
- 146) Pönitz, Dresd. Zeitschr. f. Nat. u. Heilk. II. Jahrg. 5. Hf. 1822.
- Schön, v. Ammon's Zeitschr. I. Bd. p. 313.
- 148) Helmholtz, Graefe's Arch. III. Bd. 2. Abth. p. 269.
- Wilson, Dublin quart. Journ. XCIX. Aug. p. 214.
- 150) Wilde, Essay on the malformations etc. of the organs of sight. London 1862.

#### Megalophthalmus etc.

- 151) Muralt, Ueber Hydrophthalmus congen. Diss. Zürich 1869.
- 152) Schirmer, Zehender Monatsbl. 1871. p. 250.153) Gréllois, Sur l'hydrophthalmie Arch. gén. d. méd. 1837.
- de Wecker, Astigmat. u. Schädelbildung. Zehender's Monatsbl. 1870. p. 161.
- Jüngken, Handbuch der Augenheilkunde.
- Laurence, Zehender's Monatsbl. 1863. p. 351. 156)
- Zehender, ebendas. p. 531. 157)
- 158) Steffen, Beitr. z. Erklärung angeb. Anomalien der Hornhaut, ebendas. 1867. p. 209.
- 159) Schön, Hand. d. pathol. Anat. d. menschl. Auges. 1828.
- 160) Wardrop, Essays on the morb. anat. of the human eye 1808.

# Capitel VII.

# Organologie des Auges.

Vergleichende Anatomie.

Von

## Dr. Rud. Leuckart,

Prof. in Leipzig.

# I. Anatomisch-physiologische Uebersicht.

- J. Müller, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere. Leipzig 1826.
- Bergmann und Leuckart, Anatomisch-physiologische Uebersicht des Thierreiches. Stuttgart 1852. S. 264 ff.
- Treviranus, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge. I. Bremen 1828.
- Plateau, Sur la vision des poissons et des amphibiens. Mém. cour. par l'Acad. Bruxelles. T. XXIII. (Annales des sc. natur. 4867. T. VII. p. 65.)
- Hensen, Ueber den Bau des Schneckenauges. Archiv für mikroscopische Anatomie. Bd. II. S. 446. Vergleichung mit anderen Augen.
- § 1. Die Fähigkeit zu sehen hat die Anwesenheit eines lichtempfindenden Nerven (Sehnerven, Nervus opticus) zur ersten und allgemeinsten Voraussetzung.

Was wir mit diesem Namen bezeichnen, ist ein sensibler Hautnerv, der durch gewisse Einrichtungen an seinem peripherischen Ende zur Aufnahme von Lichtwellen geschickt wird. Die durch die Einwirkung der letzteren erzeugten Veränderungen werden mittelst der Nervenfasern zu den Centraltheilen fortgeleitet und hier zur Construction eines Lichteindruckes verarbeitet.

Die besonders in früherer Zeit verbreitete Ansicht, dass schon die gemeinen Hautnerven gelegentlich zum Sehen ausreichten, beruht auf einem Irrthum. Wie der Blinde mit seinen Fingerspitzen nicht sieht, sondern fühlt, so wird auch das augenlose Thier nicht durch das Licht, sondern durch die Einwirkung der mit dem Lichte verbundenen Wärmestrahlen, die es ohne specifische Endorgane in sich aufzunehmen vermag, zur Aenderung seines Standorts oder seiner Lage veranlasst.

§ 2. Die specifischen Einrichtungen am peripherischen Ende des Sehnerven nun sind es, die in ihrer Totalität das Auge zusammensetzen.

In dem Auge des Menschen haben wir durch die vorausgehenden Darstellungen (Bd. I. Th. 4.) ein Gesichtsorgan von grosser Vollendung und ausserordentlicher Leistungfähigkeit kennen gelernt. Aber ein solches hoch entwickeltes Gesichtsorgan ist keineswegs überall bei den Thieren, auch nicht den sehenden Thieren, vorhanden. Schon unter den näheren Verwandten des Menschen (Wirbelthieren) beobachten wir, wie gewisse Nebenapparate (zum Schliessen und Befeuchten des Auges) ausfallen und die Einrichtungen zur Strahlenbrechung und Accommodation sich ändern. Unter den niederen Thieren macht die Vereinfachung des Gesichtsorgans immer weitere Fortschritte. Die Grösse nimmt ab, die Beweglichkeit und Accommodationsfähigkeit geht verloren, die Augenwand schwindet, so dass die einzelnen Theile des Auges, wenn auch räumlich einander angenähert, nur unvollständig gegen die benachbarten Organe sich abgrenzen. Und die Zahl dieser Theile wird immer geringer, bis schliesslich nur noch ein dunkler Pigmentfleck in Verbindung mit dem Sehnerven übrig bleibt, die einfachste Form der Gesichtswerkzeuge repräsentirend.

Die Unterschiede in dem Bau der Augen lassen sich aber nicht sämmtlich unter den Gesichtspunct einer immer zunehmenden Vereinfachung, resp. Vervollkommnung zusammenfassen. Wie wir alsbald näher erörtern werden, ist der anatomische Bau nicht nur, sondern auch der optische verschieden, je nachdem bei der Bildung der Augen das eine oder das andere der hier möglichen Constructionsprincipe in Anwendung gebracht ist.

§ 3. Mit dem anatomischen und optischen Baue ändert sich natürlich auch die Leistungsfähigkeit oder, was so ziemlich dasselbe besagt, der physiologische Werth der Gesichtsorgane.

Wenn wir in Betreff des letzteren zunächst die allgemeinsten Verhältnisse berücksichtigen, dann können wir die Augen der Thiere in solche eintheilen, welche entweder

- 1) bloss Hell und Dunkel unterscheiden oder
- 2) daneben noch Bilder sehen.

Die erste Gruppe umfasst die einfachsten Gesichtsorgane, jene, die vornehmlich oder gar ausschliesslich auf einen dunklen Pigmentfleck am Hautende des Gesichtsnerven reducirt sind. Die Lichtstrahlen, die von allen Seiten auf den Pigmentfleck fallen und von demselben aufgenommen werden, erzeugen, wie wir annehmen müssen, in der Substanz des Pigments eine moleculäre Bewegung, die sich dann entweder ohne Weiteres oder durch besondere, den Enden der Nervenfasern anhängende Aufnahmeorgane den letzteren mittheilt und diese in den die Empfindung vermittelnden Erregungszustand versetzt.

Ueber die Natur der Molecularbewegung und der dadurch errregten Empfindung stehen uns blosse Vermuthungen zu. Nach Analogie gewisser Erscheinungen könnte man vielleicht annehmen, dass die verschluckten Lichtstrahlen in Wärme sich umsetzten und als solche zur Perception gelangten. In der That ist das auch eine Ansicht, die schon mehrfach, besonders von englischen Physiologen (Carpenter, Huxley) ausgesprochen wurde, ohne jedoch zu einer allgemeinen Geltung zu gelangen. Nach einer andern Ver-

muthung ruft die Erregung des Nerven auch schon für die hier in Betracht kommenden Thiere eine Lichtempfindung hervor, nur dass diese bei der gleichmässigen Affection des ganzen Pigmentfleckes und der dazu gehörenden aufnehmenden und leitenden Fasern natürlich eine ebenfalls gleichmässige ist.

Da die letztere Annahme diese einfachen Gesichtsorgane den bildersehenden Augen näher rückt, auch nachweislich mancherlei Zwischenformen zwischen den beiden Arten der Sehwerkzeuge existiren, so dürfte sie wohl als die scheinbar natürlichere den Vorzug vor der erstern verdienen.

Je nach der Lichtstärke der den Pigmentsleck afficirenden Strahlen ist natürlich auch der Grad der Reizung und der Perception ein verschiedener. Mag es Licht oder Wärme sein, welches die Thiere mittelst ihrer Augenslecke empfinden, in allen Fällen wird die Intensität der Empfindung dem Gesammtwerthe der Einzeleindrücke parallel gehen. Der lichte Tag mit seinen hell beleuchteten Objecten wird anders wirken, als der trübe Himmel oder gar das Dunkel der Nacht, das die Gesichtsorgane in vollständiger Ruhe lässt.

Trotz der Gleichmässigkeit der jedesmaligen Gesichtsempfindung ist aber schon mit diesen einfachen Mitteln eine gewisse, wenn auch vielleicht nur undeutliche und ganz allgemeine Unterscheidung örtlich verschiedener Lichtpuncte möglich.

Da die senkrechten Strahlen unter sonst gleichen Verhältnissen einen stärkeren Eindruck machen, als jene, die unter spitzem Winkel auffallen, wird das Thier, auch wenn es blosse Augenflecke besitzt, schon im Stande sein, durch Wechsel der Körperstellung die Lage der intensiveren Lichtquelle ausfindig zu machen und von den weniger ergiebigen zu unterscheiden. Selbst eine gleichzeitige Empfindung von Gesichtseindrücken verschiedener Intensität liegt nicht ganz ausserhalb der Möglichkeit. Wir brauchen nur anzunehmen, dass der Augenfleck in Kugelform nach Aussen vorspringt, und in der Richtung seiner Radien mit verschiedener Stärke beleuchtet wird, um solches einzusehen, Kommt es dabei auch immer noch nicht zu der Construction eines Bildes mit scharf begrenzten Lichtpuncten, so entsteht doch eine gewisse Mannichfaltigkeit von Lichteindrücken, die durch die Gleichzeitigkeit ihrer Empfindung dem Thiere eine bessere Orientirung über die Zustände seiner Umgebung gestatten, als es bei der gewöhnlichen Flächenbildung der einfachen Gesichtsorgane zulässig ist. Natürlich wird dabei eine grössere Anzahl isolirt percipirender und leitender Nervenfasern vorausgesetzt, ein Verhalten übrigens, wie es auch sonst wohl in der Regel, wenn nicht ganz allgemein, den Augenflecken zukommt.

Was auf die hier angedeutete Weise nur unvollkommen erzielt wird, die Specification der einzelnen Lichteindrücke, das geschieht nun aber mit einer sehr viel grössern Vollständigkeit und Schärfe vermittelst der Augen, die der oben aufgestellten zweiten Gruppe zugehören. Durch gewisse optische Einrichtungen sind hier die einzelnen Theile des lichtempfindenden Apparates zu Perceptionen befähigt, die von einander unabhängig bleiben und von immer andern Puncten erregt werden. Die einzelnen Lichtpuncte der Umgebung, die bei den einfachen Augenflecken für gewöhnlich alle dieselben Stellen des Sehnerven afficiren und den Eindruck eines mehr oder minder hellen Gesichtsfeldes erzeugen, wirken vermöge jener Einrichtungen immer nur auf bestimmte Territorien, die meist scharf gegen einander sich absetzen, zugleich aber Lagenver-

hältnisse einhalten, welche genau der Gruppirung der erregenden Puncte entsprechen. An die Stelle der allgemeinen Lichtempfindung tritt dann eine Summe von Einzeleindrücken, die durch Intensität und Lage ein Abbild der Umgebung darstellen und als solches von dem Thiere percipirt werden.

Die Bilder, die das Thier sieht, setzen sich demnach in allen Fällen aus einer grösseren Menge von einzelnen Empfindungen zusammen. Sie erscheinen wie Mosaikbilder, deren Stücke je von einem besonderen Eindrucke repräsentirt sind. Und wie das Mosaikbild um so mehr ins Detail malt, je kleiner und zahlreicher die Stücke werden, die es zusammensetzen, so richtet sich auch die Specification des Gesichtsbildes nach der jedesmaligen Grösse und Menge der empfindenden Territorien. Wie ganz anders wird das Thier von den Zuständen seiner Umgebung sich unterrichten können, wenn das Bild, das es davon entwirft, statt aus wenigen Dutzenden sich aus vielen Tausenden und Hundertausenden von Einzelpuncten aufbaut, wenn schliesslich die Zahl dieser Empfindungspuncte so gross wird, dass sie eben so wenig, wie die Farbemolecule eines gemalten Bildes, noch als einzelne räumlich begrenzte Puncte sich unterscheiden lassen. Und solch ein Bild ist es, das die höhern Thiere, das wir selbst mit unsern Augen zur Wahrnehmung bringen.

- § 4. Die Fähigkeit distincte Bilder zu sehen, knüpft also an Einrichtungen an, durch die es möglich wird, die einzelnen Lichtpuncte der Umgebung von einander zu sondern und in regelmässiger Ordnung auf einzelne Puncte des Sehnerven wirken zu lassen. Solcher Einrichtungen giebt es mehrere, dreierlei, so viel wir wissen, und sie alle finden wir, wenn auch in verschiedener Häufigkeit, bei der Construction der bildersehenden Augen in der Thierwelt verwerthet.
- A. Die eine dieser Einrichtungen, in gewisser Beziehung die einfachste und unvollkommenste, ist diejenige, welche J. Müller zum ersten Male in seinem berühmten Werke zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes für die sog. musivisch zusammengesetzten Augen der Insecten und Krebse in Anspruch genommen hat. 1) Eigentlich nur eine weitere Entwicklung der bei Gelegenheit der einfachen Augenflecke zuletzt beschriebenen Form, erscheint das Gesichtsorgan dieser Thiere als ein halbkugliges Gebilde, dessen peripherische Pigmentschicht in radiärer Richtung der Art von den Sehnervenfasern durchzogen wird, dass diese einzeln oder auch vielleicht strangweise davon scheidenförmig bis auf das percipirende Endstück umhüllt sind. Nicht selten ragt der Rand der Pigmentscheiden noch mehr oder minder weit über diese Nervenenden nach Aussen hervor, so dass letztere dann in der Tiefe eines pigmentirten Grübchens zu liegen kommen und nur von den senkrecht d. h. in radiärer Richtung einfallenden Strahlen afficirt werden können, da die seitlichen Strahlen von dem Pigmente absorbirt werden. Auf diese Weise wird also der Punct a der nebenstehenden Figur 1, obwohl er vielleicht die ganze Vorderfläche des Auges oder doch einen grösseren Theil derselben beleuchtet, doch nur in der Richtung des Strahles

<sup>4)</sup> Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes, Leipzig 4826 S. 337 ff.; Handbuch der Physiologie des Menschen Bd. II. 4840. S. 279.

ab zur Perception gelangen, also nur von demjenigen Augenpuncte gesehen werden, dem er in radialer Verlängerung gegenüberliegt. Gleiches gilt von dem Puncte c, der nur durch den Strahl cd auf den empfindenden Apparat einwirkt u. s. w.

Je vollständiger die Seitenstrahlen von der Perception ausgeschlossen sind, desto schärfer werden sich auch die Gesichtsfelder der einzelnen Territorien gegen einander absetzen und ein Gesammtbild herstellen, dessen Lichtpuncte mosaikartig die einzelnen neben einander liegenden Theilstücke der Licht ausstrahlenden Umgebung wiederholen. Dass die einzelnen Puncte des Bildes, weil nur von den Achsenstrahlen erzeugt, eine im Ganzen nur geringe Lichtstärke besitzen,



wird man freilich zugeben müssen, doch wird letztere immerhin noch, besonders für die näheren Gegenstände, zu einem deutlichen Sehen ausreichen.

Ein Auge, wie das hier geschilderte, sieht natürlich gleichzeitig in die Ferne sowohl, wie in die Nähe. Es sieht Alles, was in der Richtung seiner Radien liegt, mag es in beträchtlicher Weite von dem Auge abstehen, oder demselben nahe gerückt sein. Nur dass das Detail der Gegenstände und die Lichtstärke bei verschiedener Entfernung entsprechend verschieden ist.

Es giebt aber auch Augen dieser Art, die eine bestimmte, je nach Umständen wechselnde Sehweite besitzen, Augen also, die mit einem Accommodationsvermögen ausgestattet sind. Solche Augen besitzen in einiger Entfernung vor den lichtempfindenden Territorien je noch eine Sammellinse (entweder ein linsenartig verdicktes Segment der äussern Augenhaut, oder einen dahinter gelegenen Krystallkegel, oder auch beides), die den Lichtkegel des zugehörigen Achsenstrahls in einem Puncte concentrirt und diesen dann auf das percipirende Nervenende wirken lässt. Die grössere Menge der Lichtstrahlen, die dabei - immer aber nur von demselben Puncte ausgehend - auf den Nerven einwirkt, wird natürlich vorzugsweise den lichtarmen, fernen Objecten zu Gute kommen. Solche musivisch zusammengesetzte Augen mit Sammellinsen (musivisch dioptrische Augen) besitzen also den Vorzug einer gewissen Weitsichtigkeit. Um die Vortheile dieser Einrichtung jedoch vollständig auszunutzen, muss die Concentration des Strahlenkegels in jedem einzelnen Falle mit dem percipirenden Ende der Sehnervenfaser zusammenfallen. Es muss dieses Ende mit andern Worten in dem Brennpuncte der zugehörigen Linse liegen. Da nun aber die Brennweite einer Linse nach der Entfernung der leuchtenden Objecte variirt, für ferne Gegenstände mit parallelen Strahlen kürzer ist, als für die divergirenden Strahlen naher Lichtpuncte, so müssen die betreffenden Thiere auch die Fähigkeit besitzen, den Abstand der Sammellinse von dem Sehnervenende nach den Umständen zu verändern. Und so ist es auch. Man findet in der Pigmentscheide derselben ganz unverkennbare Muskelfasern, die in der Längsrichtung nach der Linse zu hinlaufen und im Augenblicke der Contraction das Nervenende mehr oder minder weit nach vorn ziehen. Das bis dahin für die Nähe eingestellte Auge wird mittelst dieser Veränderung zu einem fernen Sehen geschickt, bis bei

Nachlassen der Muskelcontraction die elastischen Druckkräfte das frühere Lagenverhältniss wieder herstellen.

B. Die zweite Einrichtung zum Entwerfen eines distincten Bildes besteht in einer Dunkelkammer, in die das Licht nur durch eine einzige kleine Oeffnung eintritt. Die einzelnen Puncte der Umgebung werfen dann durch diese Oeffnung — vorausgesetzt, dass sie klein genug ist — immer nur einen einzigen Strahl, der natürlich auch nur einen einzigen Punct der gegenüberliegenden Wand erleuchtet. Der Lichtpunct a (Fig. 2) wird dabei in  $\alpha$ , b in  $\beta$  abgespiegelt; es entsteht mit anderen Worten an der Hinterwand der Dunkel-

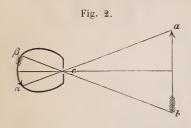

kammer ein umgekehrtes Bild der Umgebung, dessen jedesmalige Grösse theils durch die Winkelweite acb, d.h. Grösse und Entfernung des betreffenden Objectes, theils auch durch den Abstand der Rückwand von der Durchlassöffnung bestimmt wird. Ist dieser Abstand genau so gross, wie die Entfernung des Objectes von der Dunkelkammer, dann hat das Bild auch genau die Grösse des letztern, wo-

gegen es bei Annäherung des Objectes wächst, bei zunehmender Entfernung aber immer mehr sich verkleinert. Damit die einzelnen Theilstücke des Objectes in dem Bilde ihre relativen Grössenverhältnisse beibehalten, ist es also nöthig, dass die davon ausgehenden Strahlen die gleiche Länge besitzen. Die das Bild auffangende Rückwand der Dunkelkammer wird demnach am besten eine concave Flächenkrümmung besitzen, und das namentlich dann, wenn der Apparat zur Aufnahme naher Gegenstände Verwendung finden soll.

Die geringe Lichtstärke des Bildes, die nothwendige Folge der Beschränkung der von den einzelnen Lichtpuncten ausgehenden Strahlen auf einen einzigen, bringt es übrigens mit sich, dass der Gebrauch dieser Dunkelkammer mehr für die Nähe, als die Ferne sich eignet, das Bild also nicht in allzugrosser Entfernung hinter der Einlassöffnung aufgefangen werden darf. Durch Erweiterung der letztern lässt sich allerdings die Menge der durchfallenden Strahlen und damit dann auch die Helligkeit des Bildes vermehren, allein gleichzeitig wird sich auf der Hinterwand der Kammer statt der Puncte a, \beta dann ein Durchschnitt der von a, b jetzt einfallenden Strahlenkegel entwerfen, die scharfe Begrenzung der einzelnen Lichtpuncte und damit zugleich die Deutlichkeit des Bildes also aufhören. Und das muss um so mehr der Fall sein, je grösser mit zunehmendem Durchmesser des Loches die Durchschnitte der Lichtkegel werden und jemehr dieselben mit ihren Rändern über einander greifen. Ueberschreitet das Loch schliesslich eine gewisse Grösse, dann werden die Lichtkegel der einzelnen Puncte im Grunde der Dunkelkammer sämmtlich zu einem gleichmässig erleuchteten Felde zusammenfliessen.

Soll dieses Princip des kleinsten Loches bei der Construction eines Gesichtsorganes zu Grunde gelegt werden, und wir haben wirklich in dem sonderbaren Cephalopodengenus Nautilus eine Thierform kennen gelernt, bei der das der Fall ist, dann müssen die lichtempfindenden Enden der Sehnervenfasern in der Ebene des Bildes flächenhaft (zu einer sog. Netzhaut, Retina) neben einander geordnet sein. Da nun aber die Ausdehnung dieser Ebene schon in geringer Entfernung

hinter der Einlassöffnung eine beträchtlich grosse ist, so wird es möglich sein, darin eine sehr beträchtliche Anzahl solcher percipirender Endstücke zu vereinigen, das Bild also durch eine viel bedeutendere Menge einzelner Empfindungspuncte zur Anschauung zu bringen, als das die musivische Einrichtung der Gesichtsorgane — falls diese nicht eben zu einer sehr beträchtlichen Grösse heranwachsen würden — gestattet.

Doch die geringe Lichtstärke des Augenbildes setzt der Vergrösserung desselben und damit denn auch überhaupt der Verwendung des hier erörterten Principes eine ziemlich enge Begrenzung. Ausser dem schon oben erwähnten Falle von Nautilus kenne ich kein zweites Beispiel eines derartigen Gesichtsapparates. Und auch dieser eine Fall ist erst in der neuesten Zeit ausser Zweifel gestellt worden, so dass bis dahin die Annahme von J. Müller u. A. galt, nach der die betreffende Einrichtung in den Gesichtswerkzeugen der Thiere überhaupt nicht repräsentirt sei.

C. Als dritte Form der bildersehenden Augen haben wir schliesslich die Dunkelkammer mit Sammellinse in der zum Einlassen des Lichtes bestimmten Oeffnung hervorzuheben, die Augen also, die, wie das bekanntlich bei der grossen Mehrzahl der Thiere der Fall ist, nach dem Principe der gewöhnlichen Camera obscura gebaut sind (Augen mit dioptrisch collectiven Medien

J. MÜLLER).

Durch die Einschaltung einer Linse wird [Fig. 3] die Möglichkeit gegeben, ausser den von den einzelnen Lichtpuncten ausgehenden Achsenstrahlen noch eine grössere Anzahl von Strahlen, so viel deren auf die Linsenfläche auffallen, zur Entwerfung des Lichtbildes herbeizuziehen und dadurch die Lichtstärke desselben beträchtlich zu erhöhen. Es hat dieses Bild, das natürlich gleichfalls auf eine flächen-



haft angeordnete concave Sehhaut fällt, im Wesentlichen die Eigenschaften des frühern, so dass sich diese dritte Form der Augen von der zweiten kaum mehr unterscheidet, als die musivisch dioptrischen Gesichtswerkzeuge mit Linsen von den einfach musivischen.

Da die Sammlung divergirender Strahlen mittelst einer Linse aber immer nur, wie schon für die letztgenannten Augen bemerkt ist, in dem Brennpuncte geschieht, dessen Abstand mit der Annäherung der Lichtquelle wächst, so lassen sich mit Hülfe derselben natürlich immer nur solche Bilder sehen, deren Gegenstände in gleicher Entfernung vor dem Auge gelegen sind. Die Augen mit dioptrisch collectiven Medien sind also ausser Stande, gleichzeitig nahe und ferne Gegenstände deutlich zu erkennen. Dabei ist jedoch die Möglichkeit einer Adaptation nicht ausgeschlossen. Sie geschieht je nach Umständen dadurch, dass entweder der Abstand der Linse von der Netzhaut, der die Brennweite repräsentirt, durch einen geeigneten Mechanismus sich verringert resp. wiederum vergrössert, oder dass bei gleich bleibendem Abstand die Brechungskraft der Linse durch eine bald stärkere, bald auch geringere Flächenkrümmung eine den jedesmaligen Verhältnissen entsprechende Aenderung erleidet. Wir werden uns später davon überzeugen, dass diese beiden Formen der Anpassung, die erstere so gut,

wie die zweite, in den Augen, die hier uns interessiren, ihre Anwendung gefunden haben.

Bei der ersteren dieser Anpassungsformen ist das Auge während der Ruhe gewöhnlich für die Nähe, bei der andern dagegen für die Ferne eingestellt, so dass dann für die Nähe adaptirt wird. So ist es z.B. bei uns und den höheren Wirbelthieren. Aber die Adaptationsfähigkeit hat ihre Grenze, wie wir aus eigner Erfahrung wissen, da wir die Gegenstände, die über die sog. normale Sehweite (etwa 8") hinaus dem Auge genähert werden, nicht mehr deutlich zu erkennen vermögen, und um so weniger deutlich, je grösser die Annäherung ist. Die Focalweite solcher nahen Gegenstände fällt auch nach der Adaptation noch über die Sehhaut hinaus, so dass statt der einzelnen Lichtpuncte des Bildes nur die Durchschnitte der Lichtkegel, sog. Zerstreungskreise, gesehen werden.

Kein Zweifel, dass das auch bei den verwandten Geschöpfen so ist, obwohl die Grenzen des deutlichen Sehens sicherlich vielfach variiren und besonders bei den kleineren Thieren, die doch die Thätigkeit ihrer Greif- und Bewegungsorgane immer noch mit den Augen controliren, voraussichtlich sehr viel näher liegen, als das bei uns der Fall ist.

Auch die Adaptationsfähigkeit für die Ferne ist keineswegs in allen Fällen die gleiche. Wir können das schon dem Umstande entnehmen, dass es Augen giebt, die überhaupt nur für das nahe und nächste Sehen eingerichtet sind, Augen also, in denen jene Fähigkeit vollständig verloren gegangen oder, wenn man lieber will, noch nicht entwickelt ist.

Da die nahen Gegenstände, die mit solchen Augen ausschliesslich gesehen werden, nun aber ein grosses Lichtbild entwerfen, so genügt es in solchen Fällen, dass Linse und Netzhaut durch einen nur unbedeutenden Abstand von einander getrennt sind. Kurzsichtige Augen sind daher klein und mit einer stark gewölbten, meist kugligen Linse versehen, deren Brechungskraft gross genug ist, auf der Sehhaut, die natürlich stets in der Focalweite gelegen sein muss, wenn überhaupt ein deutliches Sehen stattfinden soll, trotz ihrer Annäherung ein scharfes Bild zu erzeugen.

Umgekehrt verhalten sich natürlich die Augen, die auch die fernen Gegenstände mit einigem Detail dem Thiere zuführen. Für solche muss der Abstand von Linse und Sehhaut möglichst gross sein, da ferne Gegenstände nur unter dieser Bedingung ein leidlich grosses d. h. specificirtes Bild liefern. Die Linsen dieser Augen sind gewöhnlich schwächer gekrümmt, in der Richtung der optischen Achse zusammengedrückt, und immer von einem geringern Brechungsvermögen, so dass der Brennpunct trotz des grössern Abstandes auch hier auf die Sehhaut fällt.

Es ist übrigens durchaus nicht nöthig, dass die Strahlenbrechung, die das Lichtbild erzeugt, immer nur von einer einfachen Linse ausgeht. Neben ihr können auch noch andere dioptrische Medien in den Augen vorhanden sein und je nach Umständen mehr oder weniger sich bei dem Zustandekommen dieses Bildes betheiligen. So ist der Raum zwischen Linse und Sehhaut, wie auch der zwischen Linse und vorderer Augenwand, wenn ein solcher vorhanden, mit einer hellen Flüssigkeit gefüllt, die auf den Gang der Lichtstrahlen einwirkt. Aber der dioptrische Werth dieser Massen ist verhältnissmässig nur gering, so dass wir den Einfluss derselben für unsere Zwecke ausser Acht lassen können. An-

ders jedoch verhält es sich mit der sog. durchsichtigen Hornhaut (Cornea), die bei den Thieren mit besonderer Augenwand vor der Linse hinzieht und nicht selten einen eben so grossen und noch bedeutenderen Antheil an der Herstellung des Sehhautbildes hat, wie die Linse selbst. Allerdings sind es nur die landbewohnenden Thiere, bei denen solches der Fall ist, allein es erklärt sich das zur Genüge aus der im Ganzen nur geringen Brechungskraft, welche der Substanz der Hornhaut innewohnt. Da ein Körper auch bei stärkster Oberflächenkrümmung nur dann als Linse wirkt, wenn er ein grösseres Lichtbrechungsvermögen besitzt als seine Umgebung, so kann die Hornhaut, deren Brechungsgrad über den des Wassers kaum hinausgeht, bei den Wasserthieren auf den Gang der Lichtstrahlen kaum beträchtlicher einwirken, als es der Wassertropfen thut, der in der Luft bekanntlich gleichfalls eine starke Sammellinse darstellt.

§ 5. Bei der hohen Bedeutung, welche die Gesichtsorgane für das Thier besitzen, erscheint es begreiflich, dass dieselben sehr allgemein, von allen specifischen Sinneswerkzeugen vielleicht am weitesten verbreitet sind. Es giebt nur wenige Gruppen des Thiersystemes, denen dieselben vollständig abgehen, und zahlreiche andere, deren Repräsentanten fast ausnahmslos damit versehen sind.

Zu diesen letztern gehören vornämlich die Abtheilungen der Wirbelthiere und Gliederfüssler (Arthropoden), diejenigen Thiere also, die durch die Mannichfaltigkeit, den Umfang und die Energie ihrer Leistungen, besonders der Bewegung, vor allen übrigen sich auszeichnen. Halten wir damit die Thatsache zusammen, dass die blinden Thiere in fast allen Fällen solche sind, welche entweder, wie die Eingeweidewürmer, die Höhlenbewohner und Tiefenthiere, in beständigem Dunkel leben, oder eine sehr beschränkte und langsame Bewegung besitzen (Muscheln, Echinodermen), derselben auch vielleicht völlig entbehren (Polypen), dann kann es nicht länger zweifelhaft sein, dass das Vorkommen der Augen mit den jedesmaligen Lebensverhältnissen, mit dem Aufenthalte und den Leistungen der Thiere, in inniger Beziehung steht.

Am evidentesten ist dieser Zusammenhang in denjenigen Fällen, in denen sonst ganz nahestehende Arten oder gar dieselben Thiere in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung je nach den Eigenthümlichkeiten ihrer Lebensform bald mit Augen versehen sind, bald auch derselben entbehren. Es genügt hier der blinden Krebse, Käfer und Spinnen zu gedenken, die mit zahlreichen anderen gleichfalls blinden Thieren verschiedener Verwandtschaft die Höhlen und unterirdischen Gewässer bewohnen, oder an die Metamorphose der Schmarotzerkrebse, der Cirripedien, Muschelthiere und Röhrenwürmer zu erinnern, die beim Uebergange in den definitiven Zustand mit den Larvenorganen zugleich die Augen verlieren, unter deren Controle sie in der ersten Zeit ihres Lebens eine freie Ortsbewegung übten.

Und nicht bloss das Vorkommen der Augen, auch die jedesmalige Entwicklung derselben und das Sehvermögen, das davon abhängt, zeigt diesen Zusammenhang in unverkennbarer Weise. Oder wollte man in Abrede stellen, dass die Unterschiede in dem Bau und dem optischen Werthe der Augen bei Vögeln und Fischen, bei Gephalopoden und Schnecken, bei schwimmenden und kriechenden Würmern

den Unterschieden entsprechen, welche die Lebensverhältnisse dieser Thiere darbieten? Kann man verkennen, dass es zunächst und vorzugsweise der verschiedene Grad der Beweglichkeit ist, mit dem die jedesmalige Ausbildung des Sehvermögens Hand in Hand geht?

Und wenn wir es nicht mit zahllosen Beispielen belegen könnten, dieses Correlationsverhältniss zwischen der Bewegungsweise und dem Sehvermögen der Thiere, dann würden wir im Stande sein, es aus der Natur der Gesichtswahrnehmungen von vorn herein als eine physiologische

Nothwendigkeit zu erschliessen.

Durch Hülfe der Augen orientirt sich das Thier über die physikalische Beschaffenheit seiner Umgebung. Es durchmisst damit den Raum, in den es rascher oder langsamer, je nach den Umständen, durch seine Bewegungskräfte eingeführt wird, und unterscheidet die Gegenstände, die denselben ausfüllen. Jemehr die Beweglichkeit steigt und die Mannichfaltigkeit der Beziehungen zu den Aussendingen zunimmt, desto zwingender wird das Bedürfniss einer genauen und umfangreichen Orientirung. Während das langsame Thier schon befriedigt ist, wenn es die Objecte seiner nächsten Umgebung mit leidlicher Genauigkeit wahrnimmt, muss das rasch bewegliche Thier ausser den nahen auch noch die fernen Gegenstände unterscheiden und die Eigenschaften derselben sich zur Anschauung bringen. Im Gegensatze zu dem erstern bedarf es also nicht bloss solcher Gesichtsorgane, die ein Sehen schlechterdings erlauben, sondern weiter auch aller jener Einrichtungen, die das Sehvermögen schärfen und das Auge für die verschiedensten Entfernungen accommodiren.

Bei der Unterscheidung von raschen und langsamen Thieren handelt es sich in unserm Falle natürlich um das absolute Maass der Bewegung. Es ist die Länge des in gegebener Zeit durchlaufenen Weges und nicht das dabei erzielte etwaige Multiplum der Körperlänge, das die Schnelligkeit bestimmt. Da das grosse Thier nun aber bei einer relativ gleichen Beweglichkeit schneller den Raum durchmisst, als das kleine, so ergiebt sich eine Beziehung der Augen und der Sehfähigkeit auch zu der Körpergrösse, eine Beziehung, die es uns z. B. verständlich macht, dass die Wirbelthiere in Bau und Leistungsfähigkeit der Augen sich ganz anders verhalten, wie die Arthropoden, obwohl wir doch beide oben in Rücksicht der Schnelligkeit und Mannichfaltigkeit ihrer Bewegung einander gleichgestellt haben. Dazu kommt, dass das kleine Thier, wie schon bei einer frühern Gelegenheit bemerkt ist (S. 152), auch deshalb eine je nach den Verhältnissen mehr oder minder abweichende Bildung seiner Gesichtsorgane besitzen muss, weil es genöthigt ist, die Gegenstände, die es seiner Behandlung unterzieht, dem Körper mehr anzunähern, als das grössere. Es muss demnach die Fähigkeit haben, noch in grössester Nähe deutlich zu sehen, und kann das vielleicht nur unter Voraussetzungen realisiren, die anderweitige Leistungen (z. B. die einer weitgehenden Anpassung) in mehr oder minder hohem Grade beeinträchtigen.

Dass übrigens ausser der Körpergrösse und der Beweglichkeit, ausser jenen Factoren also, die mit dem Thiere selbst gegeben sind, auch die Verhältnisse der Umgebung in der Bildung der Augen ihren Ausdruck finden, wird schon durch den Umstand erwiesen, dass Thiere, die für gewöhnlich im Dunkeln leben, entweder — und so in der Regel — der Gesichtswerkzeuge vollständig entbehren oder doch nur rudimentäre Augen besitzen, die klein und von dicker Haut

überzogen, wie sie sind (z. B. bei dem Maulwurf, dem Kiemensalamander der Adelsberger Grotte oder den blinden Fischen der Mammuthshöhle), höchstens einen schwachen Lichteindruck zu empfinden vermögen.

Ein bloss relativer Lichtmangel lässt sich schon durch Einrichtungen corrigiren, die eine reichere Lichtzufuhr ermöglichen. Die Dämmerungsthiere und die Fische, besonders die in einiger Tiefe lebenden, haben demgemäss auch Augen mit weit durchsichtiger Hornhaut, die einen Lichtkegel von ansehnlichem Querschnitt hindurchlässt. Wie bei den verwandten Thieren findet sich dahinter freilich eine ringförmige Blendung (Iris), die je nach ihrem Contractionszustande eine verschiedene Breite besitzt und einen mehr oder minder grossen Theil der Randstrahlen abhält, aber der Besitz dieses Apparates giebt, wenn er auch einerseits die Lichtöffnung (die sog. Pupille) verkleinert, doch andererseits zugleich die Möglichkeit, die Menge des eintretenden Lichtes je nach den Verhältnissen zu reguliren - ein Vortheil, der natürlich auch den übrigen Thieren mit contractiler Iris zu Gute kommt und um so höher veranschlagt werden muss, jemehr der Beleuchtungsgrad der Gegenstände wechselt, die gesehen werden. Da aber die Lichtstärke der Objecte, wie wir wissen, nicht bloss von der Intensität der Lichtquelle, sondern auch von deren jedesmaliger Entfernung abhängt, so erscheint es begreiflich, weshalb das Spiel der Iris bei den Thieren mit der Fähigkeit einer raschen und ausgiebigen Adaptation (Vögel) am lebhaftesten ist.

In gewissen Fällen besitzen die Dämmerungsthiere hinter der empfindenden Netzhaut auch noch einen besondern reflectorischen Apparat, der die Strahlen auf die einzelnen Empfindungspuncte zurückwirft und diese durch Erneuerung des Reizes noch empfindlicher macht, wie wir das später noch näher zu erörtern haben. Sonst ist der Innenraum des Auges, wie der unserer Camera obscura, ganz allgemein mit einem schwarzen Pigmente bekleidet, welches das Licht verschluckt, nachdem das Retinalbild entworfen ist.

Dass auch das Brechungsvermögen des umgebenden Mediums auf die Bildung der optischen Apparate influirt, ist bei Erwähnung der Wasserthiere oben (S. 153) schon angedeutet. Wir werden bei einer spätern Gelegenheit noch weiter darauf zurückkommen und fügen hier nur die Bemerkung bei, dass das Auge der amphibiotischen Thiere, derjenigen also, die so gut im Wasser, wie in der Luft leben und sehen, den Bau der Wasserthieraugen wiederholt (Plateau). Bei beiden ist es ausschliesslich die Linse, die das Retinalbild erzeugt. Die Cornea, die sonst in der Luft auf den Gang der Lichtstrahlen einen erheblichen Einfluss ausübt, ist durch ihre platte Form aus der Reihe der brechenden Medien ausgeschlossen, sodass die betreffenden Thiere auch ohne besondere Adaptationsleistungen in der Luft so gut, wie im Wasser zu sehen vermögen. Nur insofern besteht einiger Unterschied, als das deutliche Sehen in der Luft — der in beiden Medien verschiedenen Focalweite entsprechend — erst in etwas grösserer Entfernung von dem Auge anhebt.

§ 6. Die Beziehungen, welche zwischen dem Sehvermögen der Thiere und der Bewegung obwalten, finden übrigens nicht bloss in der Bildung der Augen, sondern auch in deren Stellung am Thierkörper ihren Ausdruck. Sie bringen es mit sich, dass die Gesichtsorgane für gewöhnlich in der Bewegungsrichtung stehen, also meist am Kopfe oder doch wenigstens am vorderen Körperende an-

gebracht sind. Und diese Lage wird um so strenger eingehalten, je zwingender jene Beziehungen werden, je leichter und rascher mit anderen Worten die Ortsbewegung vor sich geht. Bei den Wirbelthieren, den Gliederfüsslern und Tintenfischen ist sie fast ohne Ausnahme und auch unter den Würmern die Regel. Freilich finden sich unter den letzteren einzelne Arten, wie Amphicora, welche — im Zusammenhang mit der Fähigkeit, gleich geschickt sich nach vorn und hinten zu bewegen — Augen an beiden Körperenden besitzen, und andere (Polyophthalmus), die solche sogar auf allen Segmenten tragen.

Wo die Ortsbewegung eine geringere Rolle spielt, vielleicht nur sehr beschränkt ist oder gänzlich fehlt, da sind die Gesichtswerkzeuge, wenn überhaupt vorhanden, mit einer gewissen Freiheit hier und da am Körper angebracht, je nach den Verhältnissen. Die Muscheln, die als schwimmende Larven die gewöhnlichen Kopfaugen besitzen, tragen später (z. B. Pecten) ihre Augen am Mantelrande, die den Röhrenwürmern zugehörenden Sabellen (Branchiomma) an den Kiemen, die Seesterne an den Enden der Arme. In ähnlicher Weise stehen die Augen der Medusen am Rande des glockenförmigen Körpers, an Localitäten also, die gleichmässig nach allen Richtungen hinsehen, und dadurch auch am besten den Anforderungen einer allseitigen Ortsbewegung entsprechen.

Nach den voranstehenden Bemerkungen braucht kaum ausdrücklich hervorgehoben zu werden, dass die Zahl der Augen keineswegs immer die Zweizahl ist. Nicht einmal überall da, wo dieselben am Vorderende des Körpers gefunden werden. So haben z. B. die meisten Insecten zwischen den beiden zusammengesetzten Augen noch drei kleinere sog. Nebenaugen, die den Scheitel einnehmen und in einfacher Anzahl auch bei zahlreichen höheren und niederen Krebsen gefunden werden. Bei den echten Spinnen treffen wir gewöhnlich acht Augen, die in verschiedener Anordnung neben und hinter einander stehen, bei den höheren Würmern deren meist vier u. s. w. Am grössesten ist die Menge der Augen bei der Pilgermuschel (Pecten) und den Sabellen, besonders den letzteren, bei welchen nicht selten mehrere Hundert gezählt werden, an den einzelnen Kiemenfäden gelegentlich, in ziemlich regelmässigen Abständen über einander, ein Dutzend und noch mehr.

Die Erwähnung besonderer Haupt - und Nebenaugen bei den Insecten und Krebsen belehrt uns weiter von der merkwürdigen Thatsache, dass es auch Thiere mit zweierlei verschiedenen Gesichtswerkzeugen giebt, nicht bloss verschieden in Bezug auf Grösse und Bau, sondern auch in der Leistungsfähigkeit. So sind die Nebenaugen der genannten Thiere durchschnittlich kurzsichtiger, als die zusammengesetzten sog. Hauptaugen, und in vielen Fällen zu einer nur sehr unvollkommenen Wahrnehmung geeignet. Haupt - und Nebenaugen der Insecten verhalten sich hiernach ähnlich wie Fühler und Taster, die als Organe eines feineren Gefühls ja gleichfalls beide unter sich übereinstimmen, aber in verschiedene Ferne reichen und auch sonst noch mehrfach von einander abweichen.

§ 7. Zu besonderen Bewegungen sind die Augen nur bei den Wirbelthieren und Tintenfischen, in sehr beschränkter Weise auch bei einigen Schnecken befähigt. Die übrigen Thiere besitzen Gesichtsorgane, die fest in die Körpermasse eingelagert sind. Mit der Beweglichkeit ist dann gewöhnlich auch die

umhüllende Wand (Sklera) verloren gegangen, welche die optischen Apparate zu einem Augapfel (Bulbus) vereinigt und den vordern Ansatzpunct der Augen-

muskeln abgiebt.

Der Mangel einer selbstständigen Bewegung schliesst natürlich nicht aus, dass die Augen in Körpertheile und Anhänge eingelagert sind, die ihrerseits eine mehr oder minder freie Beweglichkeit besitzen. So ist es namentlich bei den höheren Krebsen, deren Seitenaugen auf besondern fühlerartigen Stielen stehen, so auch bei den augentragenden Sabellen, deren Kiemenfäden bald sich flächenhaft ausbreiten, bald auch zusammenlegen.

Wenn wir von diesen wenigen Fällen absehen, dann behalten die Gesichtsfelder der festsitzenden Augen natürlich jederzeit dieselben relativen Lagenverhältnisse. Sie sind, da die Augenachsen gewöhnlich um so stürker divergiren, je weitsichtiger die Thiere werden, nach verschiedenen Richtungen gekehrt und der Art begrenzt, dass sie sich nicht decken, sondern ergänzen. Mit der Zahl der Augen wächst also der Horizont, den die Thiere mit ihren Gesichtsorganen beherrschen, so dass die Vermehrung derselben in gewisser Hinsicht den Mangel einer selbstständigen Beweglichkeit ersetzt, insofern die letztere es erlaubt, auch ohne Verrückung des Kopfes und Körpers die Stellung der Augen zu den äusseren Gegenständen zu verändern und damit den Umfang des Gesichtskreises zu vergrössern.

Aber auch die beweglichen Augen sind gewöhnlich mit stark divergirenden Achsen versehen und seitlich am Kopfe gelegen, so dass ihre Gesichtsfelder gleichfalls den Seiten zugekehrt und zum grössten Theil für beide Augen gesondert sind. Freilich ist diese Sonderung nur in den wenigsten Fällen eine ganz vollständige. Als Regel gilt vielmehr, dass die Gesichtsfelder nach vorn (oder auch, wie namentlich bei gewissen Fischen, nach oben, ja selbst gleichzeitig nach beiden Richtungen) nicht bloss aneinander stossen, sondern auch mehr oder minder über einander hingreifen, je nach der Stellung, welche die Augenachsen einnehmen. Bis zu welchem Grade solches möglich ist, zeigt der Mensch und der Affe, deren Augenachsen die sonst gewöhnliche Divergenz mit einer parallelen oder selbst convergirenden Stellung vertauscht haben und Gesichtsfelder bieten, die, unter gleichzeitiger Beschränkung des Gesammthorizontes, bis auf ein relativ unbedeutendes Segment zusammenfallen.

Die einzelnen Objecte des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes entwerfen natürlich in jedem Auge ein besonderes Bild. Wo die Augenachsen divergiren (Fig. 4 A,A'), da fallen diese Bilder auf die äussere oder temporale Hälfte der Sehhaut, und um so weiter nach aussen, je grösser die Divergenz ist. Umgekehrt rücken dieselben in den Augen mit convergirenden Achsen (Fig. 5) immer weiter in den Augengrund hinein, bis das isolirte Gesichtsfeld schliesslich nur auf einen kleinen Theil des Innenrandes beschränkt ist. Trotz der Duplicität werden diese Bilder des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes jedoch nicht doppelt gesehen, sondern zu einem einfachen Eindrucke verschmolzen, der sich nur durch eine grössere Intensität

von den Perceptionen der Specialgesichtsfelder unterscheidet.

Diese merkwürdige Erscheinung des Einfachsehens doppelter Bilder hat zu der Annahme geführt, dass die Netzhäute, soweit sie sich bei dem binoculären Sehen betheiligen, aus sog. identischen Stellen beständen. Natürlich, dass diese Stellen, wie Fig. 4 und 5 für  $a,\ b$  und c zeigen, in den Augen sowohl mit diver-

girenden wie convergirenden Achsen rechts und links die gleiche Lage haben, sich mit anderen Worten decken, wenn man die Netzhäute, soweit sie das binoculäre Sehen vermitteln, auf einander gelegt denkt. Fällt nun das Bild eines Objectes

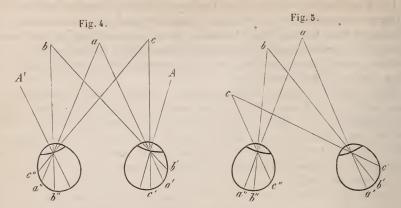

auf solche congruente Puncte, dann werden die beiden Empfindungen zu einem gemeinschaftlichen Eindrucke verschmolzen. Doch das ist immer nur dann der Fall, wenn beide Augen, resp. deren Achsen, eine solche Stellung haben, dass die gerade Verbindungslinie zwischen den identischen Puncten und dem Mittelpuncte der Linse, nach Aussen verlängert, in den betreffenden Objecten sich schneiden, oder wenn, mit anderen Worten, die Achsenstrahlen desselben Gegenstandes in beiden Augen auf identische Puncte fallen. Da diese Stellung nun aber je nach der mehr oder minder grossen Entfernung des Objectes sich ändert, so erscheint es nothwendig, dass Augen mit gemeinschaftlichem Gesichtsfelde beweglich sind, wenn sie die Gegenstände dieses Gesichtsfeldes, nahe so gut wie ferne, einfach sehen sollen. Für starre Augen würde bei Gemeinschaft des Gesichtsfeldes ein einfaches Sehen nur in einer bestimmten, je nach der Stellung der Augenachse variirenden Entfernung möglich sein. Alle Gegenstände, die weiter nach vorn oder hinten liegen, werden doppelt (resp. mehrfach) gesehen werden müssen, wie das ja auch bei den für eine gewisse Entfernung einmal eingestellten beweglichen Augen der Fall ist.

Auf dem Umstande nun, dass die Thiere mit identischen Sehhautstellen ihre Augen stets in eine bestimmte Richtung bringen müssen, um die Gegenstände verschiedener Entfernung einfach zu sehen, beruht zum grossen Theile auch wohl die Möglichkeit, diese Entfernungen selbst zu beurtheilen, und somit durch Erkennung der dritten Dimension die Deutung der gesehenen Bilder den räumlichen Verhältnissen in möglichst vollkommener Weise anzupassen.

Die Beweglichkeit der Augen bietet also nicht bloss die Mittel zur Vergrösserung des Gesichtskreises, sondern auch zu einer vollständigeren Analyse derselben. Die letztere macht freilich noch ihre besonderen Voraussetzungen; sie verlangt nicht bloss Augen, die beweglich sind, sondern auch solche, deren Bewegungen in bestimmter Weise zusammenwirken. Und derartige Augen kennen wir bis jetzt nur bei den Wirbelthieren, deren Augen sich bekanntlich nicht einzeln bewegen, sondern jedes Mal in correspondirender Weise gleichzeitig sich

richten. Da Mensch und Affe diesen Bewegungsmechanismus in besonders ausgezeichneter Weise üben, so dürfen wir unter gleichzeitiger Berücksichtigung der übrigen Verhältnisse wohl behaupten, dass die Fähigkeit des räumlichen Sehens bei ihnen weit mehr, als bei den übrigen Thieren entwickelt sei.

# II. Bau der Gesichtsorgane in den einzelnen Thiergruppen.

### A. Wirbelthiere.

Cuvier, Leçons d'anatomie comparée. Paris 2. Ed. 4845. XII. Leç.

Stannius, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. Berlin 4846. 2. Aufl. (erste und zweite Lieferung) 4854.

Leydig, Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere. Frankfurt a. M. 4857.
 H. Müller's gesammelte und hinterlassene Schriften zur Anatomie und Physiologie des Auges.
 I. Band. Leipzig 4872.

Haller, De oculis quadrupedum et avium. Opera minora T. III. 4768. p. 248; piscium oculi. Ibid. p. 250.

D. W. Sömmering, De oculorum hominis animaliumque sectione horizontali commentatio. Gottingae 4848.

Treviranus, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge. I. Bremen 4828.

Hannover, Das Auge. Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie dieses Organes. Leipzig 4852.

Brücke, Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels. Berlin 4847.

Eschricht, Beobachtungen an den Seehundsaugen. Müller's Arch. 1838. S. 575—599. Rosenthal, Zergliederung des Fischauges. Reil's Archiv. Bd. X. S. 393—414.

§ 8. Mit Ausnahme des Amphioxus, ihres einfachsten und niedrigsten Repräsentanten, besitzen die Wirbelthiere sämmtlich zwei kuglige Augen, die in einiger Entfernung von dem vordern Körperende, hinter den Riechorganen, rechts und links am Kopfe gelegen sind und dem zweiten Hirnnerven, dem N. opticus, anhängen. Zur Aufnahme derselben ist die Schädelkapsel jederseits auf der Höhe der Keilbeinflügel und des Stirnbeines mit einem grubenförmigen Eindrucke versehen, der durch die benachbarten Gesichtsknochen und Weichtheile (Muskeln) zu einer mehr oder minder tiefen und trichterförmigen Höhle (Orbita) vervollständigt wird, aus welcher dann das durchsichtige vordere Augensegment nach Aussen hervorragt. Die Haut, die dieses Segment überzieht, ist gewöhnlich stark verdünnt und gleichfalls durchsichtig, so dass den einfallenden Lichtstrahlen kein Hinderniss im Wege steht. Die Tiefe der Augenhöhlen enthält die Eintrittsstellen des Sehnerven (Foramen opticum) und dahinter die der Augenmuskelnerven.

Sonst streng symmetrisch, macht die Anordnung der Augen nur bei den Schollen eine Ausnahme, indem hier der eine, bald rechte, bald auch linke Bulbus aus der ursprünglichen Lage allmählich auf die gegenüberliegende Körperfläche hinübergedrängt wird, so dass beim erwachsenen Thiere beide Augen auf derselben Seite neben einander stehen. Die Umlagerung beginnt bei den einzelnen Arten zu verschiedener Zeit, aber immer, soviel wir wissen, nach der Geburt, so dass die Schollen in der ersten Jugend ganz die gewöhnliche symmetrische Bildung der übrigen Wirbelthiere besitzen.

Ob der oben erwähnte Amphioxus trotz der Abwesenheit der gewöhnlichen Gesichtsorgane völlig blind ist, dürfte zweifelhaft sein. Jedenfalls trägt derselbe am abgestumpsten Vorderende seines (bekanntlich hirnlosen) Medullarrohres zwischen den Ursprungsstellen des ersten Nervenpaares einen ziemlich grossen dunklen Pigmentfleck, der durch seine Verbindung mit den Centraltheilen die Vermuthung erweckt, dass er zur Perception der Lichtstrahlen diene, und von den meisten Beobachtern auch geradezu als Augenfleck bezeichnet wird. Man hat neuerdings freilich (STIEDA) gegen diese Deutung geltend zu machen versucht, dass ähnliche Pigmentflecke durch die ganze Länge des Rückenmarkes hindurch vorkämen, allein diese letzteren sind in die Tiefe der Marksubstanz eingelagert und somit dem Nervensystem ganz anders verbunden, als jener Augenfleck. Dazu kommt, dass auch das Auge der jungen Petromyzonten in den ersten Wochen ihres Lebens (nach M. Schultze) aus Nichts, als einem schwarzen Pigmentslecke besteht, der auf der Oberfläche eines halbkugligen Körpers aufliegt, also eine Bildung hat, die sich nur wenig von dem Augenflecke des Amphioxus unterscheidet. Die unpaarige Beschaffenheit des letztern kann um so weniger gegen eine Zusammenstellung mit diesen Gebilden geltend gemacht werden, als ja bekanntlich auch das Geruchsorgan des Amphioxus (selbst das der Neunaugen und Cyclostomen überhaupt) statt der sonst gewöhnlichen Duplicität eine einfache Anordnung darbietet.

Die Augen von Myxine scheinen nach den bis jetzt darüber vorliegenden Untersuchungen (von J. Müller) auch im ausgebildeten Zustande nur wenig über die Bildungsstufe der jungen Neunaugen binauszugehen; sie werden als kleine unter Haut und Muskeln versteckte Körperchen beschrieben, an die der Schnerv binantritt.

Um übrigens den Werth dieser Bildungen richtig zu beurtheilen, müssen wir uns daran erinnern, dass die Myxinoiden in der Leibeshöhle anderer Fische schmarotzen, die jungen Neunaugen aber und die Amphioxen Schlammbewohner sind.

Die übrigen Wirbelthiere haben Gesichtswerkzeuge von durchweg höherer Entwicklung. Ihr Bulbus ist mit eigenen Muskeln versehen, die aus der Tiefe der Orbita hervorkommen, und umschliesst eine Linse, die in einiger Entfernung hinter der Cornea befestigt ist. Der Augengrund trägt eine becherförmige Retina, welcher nach Aussen eine gefässreiche Pigmenthaut (Chorioidea) aufliegt. Die letztere reicht bis zum Linsenrande, in dessen Umfang sie fest mit der Augenwand in Verbindung tritt, um dann in eine frei vor der Vorderfläche der Linse herabhängende ringförmige Blendung, die sog. Iris, auszulaufen. Was sonst im Innern des Auges an Raum noch übrig bleibt, ist mit einer durchsichtigen Flüssigkeit gefüllt, die hinter der Linse eine gallertartige Beschaffenheit besitzt.

Den hier geschilderten Bau finden wir nicht bloss bei den Arten mit wohl entwickelten Gesichtswerkzeugen, sondern mit einigen Modificationen auch bei den sog, blinden Wirbelthieren, zu denen sämmtliche Klassen, mit Ausnahme der Vögel, ihr Contingent stellen. Von bekannteren Arten gehören dahin namentlich der Maulwurf (Talpa) und die Blindmaus (Spalax), die unter der Erde leben, sowie der Höhlensalamander der Adelsberger Grotte (Proteus anguinus) und die blinden Fische der Nordamerikanischen Tropfsteinhöhlen (Amblyopsis). Bei allen diesen Thieren sind die Augen klein, dem Lichte wenig zugänglich, mit schwachen Muskeln versehen und auch im Innern mehrfach abweichend. Am meisten gilt das vielleicht von den Augen des Proteus, in denen Leydig - im Gegensatze zu den Angaben Wagner's - nicht einmal eine deutliche Linse auffinden konnte, obwohl diese doch sonst bei den blinden Wirbelthieren vorhanden ist. 1) Die Häute des Auges sind bei Proteus gleichfalls nur wenig entwickelt, indem die Choroidea auf eine Zellenlage mit geringem Pigmentgehalt reducirt ist, von einer Iris Nichts existirt und die Retina aus einer kernhaltigen Molecularmasse besteht, in der weder Nervenfibrillen noch Stäbchen nachweisbar sind. Auch beim Maulwurf konnte Levdig in der frischen Retina keine Stäbchen auffinden, obwohl er sich später, bei Untersuchung von Chromsäurepräparaten, von deren Anwesenheit überzeugte.

Die Anhänger Darwin's sind bekanntlich der Ansicht, dass diese blöden Augen durch Anpassung an die Verhältnisse einer subterranen Lebensweise erst nachträglich ihre jetzige Beschaffenheit angenommen haben, dass sie mit andern Worten in Folge des Nichtgebrauches verkümmert sind. Ebenso sehen dieselben in der hohen Entwicklung der Gesichtswerkzeuge bei den Vögeln und andern scharfsichtigen Thieren den Ausdruck einer den jedesmaligen Bedürfnissen entsprechenden Weiterbildung.

Ob eine solche Auffassung richtig und nothwendig ist, soll hier nicht untersucht werden. Für unsere gegenwärtigen Zwecke genügt die unleugbare Thatsache, dass die Augen der Wirbelthiere, von den einfachsten Formen abgesehen, in den Grundzügen ihres Baues unter sich übereinstimmen. Wie mannichfaltig diese Züge nun aber in den einzelnen Fällen verändert und den verschiedenen äussern und innern Verhältnissen angepasst sind, darüber sollen die nachfolgenden Capitel uns Aufklärung geben.

#### Orbita.

Petit's anatomische Beschreibung des Auges des Truthahns, sowie des Kopfes und Auges einiger Vögel und Amphibien. Mém. Acad. des sciences 4735—37, übersetzt in Froriep's Bibliothek f. vergl. Anat. Bd. 1. S. 244—313.

J. Müller, Zur vergl. Physiolog. des Gesichtssinnes. S. 142.

Bendz, Ueber die Orbitalhaut bei den Haussäugethieren. Archiv für Anat. und Physiol. 1841. S. 196.

§ 9. Die Verschiedenheiten, welche uns in der Bildung der Augenhöhlen bei den Wirbelthieren entgegentreten, beziehen sich vornehmlich auf zwei Momente, auf die Form- und Lagenverhältnisse, die sie darbieten, und auf ihr Ver-

<sup>4)</sup> Vgl. über das Auge von Proteus Leydig, Anat. histol. Untersuchungen über Fische und Reptilien. Berlin 1853. S. 98. Das Maulwurfsauge ist besonders von Treviranus (Vierteljahrschr. für Physiologie Bd. II. S. 176) und Leydig (Arch. für Anat. 1854. S. 326), das von Spalax von Olivier (Bullet. soc. philomath. T. II. p. 105) untersucht worden. Ueber die Augen von Amblyopsis liegen nur sehr ungenügende Angaben vor. Vgl. Tell-kampf, Arch. für Anat. 1844. S. 387.

halten zu den benachbarten Organen, oder, was so ziemlich dasselbe ist, die Beschaffenheit der umgebenden Wände.

§ 10. Wie bei dem Menschen, so bildet auch bei den übrigen hier in Betracht kommenden Thieren die Orbita einen kegelförmigen oder pyramidalen Hohlraum, dessen Spitze durch das Foramen opticum bezeichnet ist, während seine Basis der obern Gesichtsfläche angehört. Da ersteres bei allen Wirbelthieren den kleinen Keilbeinflügel oder — im Falle mangelnder Verknöcherung — das demselben äquivalente Knorpelstück durchbohrt, also unweit der Mittellinie an der Gaumen-Fläche des Schädels angebracht ist, so zeigt die Achse der Augenhöhle, d. h. die gerade Linie, welche das Foramen opticum mit der Mitte der Augenhöhlenbasis verbindet, eine Richtung nach Aussen, Vorn und Oben, bald gleichmässig allen drei Seiten, bald mehr der einen oder andern zugekehrt. Nur in den seltensten Fällen ist übrigens diese Achse, wie bei dem Menschen — ausserdem vielleicht nur noch bei den Eulen -, nahezu senkrecht auf die Ebene des Augenhöhlenrandes gerichtet, die wir oben als die Basis des Orbitalraumes bezeichnet haben. In der Regel schneiden sich beide in schräger Richtung und zwar der Art, dass der dabei gebildete Winkel nach Oben und besonders Hinten kleiner ist, als nach Vorn und Unten. Die Grundflächen der Augenhöhlen sind mit andern Worten gewöhnlich nach Oben und mehr noch nach Hinten geneigt und letzteres bisweilen in einem solchen Grade, dass sie trotz der Divergenz der Augenhöhlenachsen (besonders bei Fischen) eine nahezu parallele Lage oder. was dasselbe besagt, eine vollständige Seitenstellung einnehmen. Das Gegenstück dieser Bildung finden wir bei den Orangs, bei denen die Ebenen der Orbitalränder fast genau nach Vorn sehen, obwohl die Achsen der Augenhöhlen immer noch eine merkliche Divergenz zeigen, die Winkel also, welche durch Achse und Ebene gebildet werden, nach Innen kleiner sind, als nach Aussen.

Die Grössenverhältnisse der Orbita richten sich natürlich in erster Instanz nach der Grösse des Augapfels. Die Vögel haben (bei gleicher Körpermasse) durchschnittlich geräumigere Augenhöhlen als die Säugethiere, und diese wieder grössere als die Amphibien. Freilich ist es zunächst nur die Weite der Augenhöhlen, die durch das hervorgehobene Moment bestimmt wird, während die Tiefe zum grossen Theile von der Bildung und besonders der Länge der Augenmuskeln abhängt. Auf diese Weise erklärt es sich auch, warum die Säugethiere mit ihren langen und kräftigen Augenmuskeln eine ungewöhnlich tiefe Orbita besitzen.

Dass der Augapfel mit seinem durchsichtigen Segmente aus der basalen Oeffnung der Orbita mehr oder minder weit hervorragt, ist für das Thier insofern von Bedeutung, als es dadurch einen Gesichtskreis von grösserem Umfange gewinnt. Andererseits folgt aber aus diesem Umstande, dass der Mittelpunct der Cornea bei ruhendem Auge nahezu auch den Mittelpunct der Orbitalöffnung abgiebt und die Linie, die von da (durch das Centrum der Linse hindurch) nach dem Augengrunde gezogen wird, die sog. Augenachse, zu der Ebene dieser Oeffnung senkrecht steht.

Die Augenachse fällt somit nur in den seltensten Fällen, namentlich bei dem Menschen, annäherungsweise mit der Orbitalachse zusammen, während sie sonst damit, je nach der Stellung, welche die Ebene des Orbitalrandes einhält, einen mehr oder minder spitzen Winkel bildet. Bei denjenigen Thieren, bei denen die Ebenen der Augenhöhlenränder nach Hinten geneigt sind, wird die Divergenz der Augen durch diesen Winkel vergrössert, während bei den Affen dadurch das Gegentheil bewirkt wird, indem die Augenachsen hier trotz der noch immer deutlichen Divergenz der Orbitalhöhlen eine parallele Stellung einnehmen, die bei geeigneter Muskelwirkung leicht (wie bei dem Menschen) in eine Convergenz sich verwandelt.

Da nun aber, wie wir früher (§ 7) gesehen, die Stellung der beiderseitigen Augenachsen für die Construction des optischen Gesammthorizontes von grössester Bedeutung iste so gewinnen die Unterschiede, die wir in Bezug auf die Lage der Orbitalebene soeben kennen gelernt haben, ein noch grösseres Interesse. Wir brauchen nur die Winkel zu bestimmen, in denen die beiderseitigen Ebenen nach Vorn und Oben (oder wie es in einigen seltenen Fällen, bei gewissen Schildkröten, vorkommt, nach Unten sich schneiden, um alsbald ein vollständiges und richtiges Bild von der gegenseitigen Stellung der Augenachsen und damit zugleich auch von den Beziehungen der beiderseitigen Gesichtsfelder zu gewinnen. Je kleiner die betreffenden Winkel ausfallen, desto grösser ist die Divergenz der Augenachsen und umgekehrt. Bei den Fischen und Walfischen. deren Orbitalebenen vorn einen Winkel von durchschnittlich 20-30° bilden, ist die Divergenz der Augenachsen so bedeutend, dass der gemeinschaftliche Theil der beiden Gesichtsfelder ausserordentlich klein wird, während umgekehrt bei dem Orang, bei dem ich (an einem ausgewachsenen männlichen Exemplare) den vorderen Winkel zu 1680 mass, die Gesichtsfelder beider Augen sich fast vollständig decken. Bei den Nagern beträgt dieser vordere Winkel durchschnittlich etwa 40-50°, bei den Wiederkäuern 50-60°, bei den Raubthieren 80-100°, während die Vögel mit Ausschluss der Raubvögel, unter denen dieser Winkel bei den Eulen auf einige 70° steigt durchschnittlich kaum 30° haben — Grössenverhältnisse, die im Einzelnen allerdings und oftmals bei ganz nahe verwandten Thieren mancherlei höchst auffallende Schwankungen darbieten. 1

Nach Oben schneiden sich die Orbitalebenen vornehmlich bei den kleineren und kurzbeinigen Wirbelthieren, besonders den Nagern, Amphibien und Fischen, und zwar gleichfalls nicht selten in einem Winkel, der 100° und darüber beträgt, unter Verhältnissen also, die auch nach oben ein für beide Augen gemeinschaftliches Gesichtsfeld von ansehnlicher Grösse bedingen. Bei Uranoscopus scaber fallen die beiden Orbitalebenen nach oben fast zusammen, so dass wir darin ein Gegenstück zu dem Verhalten der Affen haben.

<sup>4)</sup> Ueber die Winkelstellung der Orbitalebenen vergleiche besonders die zahlreichen und genauen Messungen von J. Müller, ¡Zur vergl. Physiologie des Gesichtssinnes S. 143 bis 152. Sie sind sämmtlich an erwachsenen Thieren angestellt, was wir vornehmlich deshalb bemerken, weil die Untersuchung jugendlicher Exemplare, deren knöchernes Gesicht erst unvollständig entwickelt ist, mehrfach abweichende Resultate giebt. So ist namentlich der vordere Winkel in der Jugend, besonders bei Thieren mit starker Prognathie, grösser, als später, so dass — vermuthlich überall, wenn auch nicht überall gleichmässig — die Divergenz der Augen mit dem Alter zunimmt. Mit diesen Veränderungen ist natürlich auch die Möglichkeit zahlreicher individueller Abweichungen gegeben.

§ 11. Bei dem Menschen sind die Augenhöhlen bekanntlich überall von knöchernen Seitenwänden umkapselt. Das obere Dach wird von dem Stirnbein, der Boden von dem Oberkiefer, die Aussenwand vornehmlich von der Lamina orbitalis ossis zygomatici, die Innenwand dagegen von dem Thränenbein und der Lamina orbitalis ossis ethmoidei gebildet. Dazu kommt dann noch der Antheil, den in der Tiefe die beiden Keilbeinflügel, besonders der zweite sog. grosse durch seine Verbindung mit dem Wangenbein (Ala orbitalis), an der Herstellung der Knochenwände nehmen. (Vgl. Cap. I. § 1—10.) Der Abschluss, der auf diese Weise erzielt wird, ist so vollständig, dass — von den in die Schädelhöhle führenden Nervenöffnungen abgesehen — nur eine einzige schmale Spalte bleibt, die Fissura infraorbitalis, welche in der Richtung nach Unten und Aussen die Wand durchbricht und den tiefern Theil der Orbita, zwischen Ala orbitalis und Gaumenwand des Oberkiefers hindurch, in die Fossa pterygopalatina d. h. den vorderen und unteren Theil der Schläfengrube öffnet.

Wie bei dem Menschen, so ist es nur noch bei den Affen (mit Ausschluss der Halbaffen), ja es ist sogar bei diesen, besonders bei den Orangs, der Verschluss noch vollständiger, da die *Fissura infraorbitalis* an Breite und Länge hinter der entsprechenden Bildung des Menschen zurückbleibt.

Im Gegensatze zu diesen Geschöpfen sind nun aber die übrigen Wirbelthiere sammt und sonders mit Augenhöhlen versehen, die hinten und unten weit weniger vollständig umkapselt sind und in der Regel sogar, besonders nach Hinten zu, eines festen Abschlusses gänzlich entbehren. Die Fissura infraorbitalis, so kann man sich denken, ist bei diesen Thieren auf Kosten der begrenzenden Skeletstücke so beträchtlich erweitert, dass die Orbita nicht bloss, und gewöhnlich in ganzer Höhe, mit der Schläfengrube zusammenfliesst, gewissermaassen nur einen vordern vertieften Abschnitt derselben darstellt, sondern auch in der Richtung nach Unten nur durch Weichtheile (besonders die Musculi pterygoidei) gegen die Rachenhöhle sich absetzt.

Gleichzeitig tritt auch in den Beziehungen zu den umgebenden Skeletstücken ein mehr oder minder auffallender Wechsel ein. Einzelne Knochenstücke treten aus der Augenhöhle zurück (wie z. B. das Os lacrimale) oder schwinden selbst vollständig (Lamina orbitalis ossis ethmoidei), während andere dafür je nach Umständen in dieser oder jener Weise zur Begrenzung herbeigezogen werden (wie z. B. das Gaumenbein). Das einzige Skeletstück, das ausser den Keilbeinflügeln überall bei der Bildung der Orbita Verwendung findet, dürfte das Os frontis (oder dessen knorplicher Vertreter) sein, das nach Oben zu zwischen die Orbitae sich emschiebt und dieselben gewöhnlich auch in Form eines mehr oder minder breiten Daches überragt.

Nach Oben und Innen ist die Orbita unter solchen Umständen ganz constant von Skeletstücken umgeben, während unten und hinten, nach der Schläfengrube zu, gewöhnlich auch die benachbarten Weichtheile zur Begrenzung verwendet sind. Für die niederen Wirbelthiere gilt das noch in einem höhern Grade, als für die Säugethiere, obwohl gelegentlich auch bei diesen schon, wie wir wissen, die Knochenwand der Augenhöhle sehr lückenhaft wird. Selbst gegen die Rachenhöhle ist die Orbita nicht selten, z. B. beim Frosch, Hecht und zahlreichen andern Fischen, ausschliesslich durch Weichtheile abgesetzt. Es sind

namentlich die Beiss- und Gaumenmuskeln, die in mehr oder minder grosser Ausdehnung zur Herstellung der Augenhöhle beitragen.

Die Knochen, welche in die Bildung der Orbitalwand eingehen, tragen auf ihrer freien Fläche eine derbe Beinhaut, die sich in das Foramen opticum hinein verfolgen lässt und hier mit der äusseren Scheide des Sehnerven in Verbindung tritt. Aber diese Haut ist nicht auf die Knochenwände der Orbita beschränkt, sondern setzt sich in Form eines mehr oder minder selbstständigen Ueberzuges auch auf die anliegenden Weichtheile fort, die ganze Innenfläche der Orbita bekleidend. Am stärksten ist die Entwicklung derselben bei den grösseren Säugethieren, namentlich denen mit unvollständiger Knochenwand, wie den Wiederkäuern und Pferden, und das besonders da, wo sie den Weichtheilen aufliegt, die in Form eines Wulstes nach Innen in die Orbita vorspringen. Schon die älteren Anatomen haben auf das eigenthümliche Aussehen dieser Orbitalhaut aufmerksam gemacht und vermuthet, dass dasselbe von Muskelfasern herrühre. die in die sonst fibröse Masse eingelagert seien. Durch die Untersuchungen H. MÜLLER'S hat diese Annahme ihre Bestätigung gefunden. Freilich sind es keine quergestreiften, sondern glatte Fasern, die diesen Musculus orbitalis bilden, aber trotzdem Fasern von evident muskulöser Natur, die man durch Reizung der eintretenden Nerven (aus dem Ganglion sphenopalatinum) zu einer Contraction bringt, in Folge deren der Bulbus nach Aussen hervortritt. Auch der Mensch besitzt (nach MÜLLER) ein Analogon dieses Muskels und zwar in Form einer grauröthlichen Masse, welche die Augenhöhle in der Gegend der Fissura orbitalis inferior bekleidet und die letztere ausfüllt.

Allem Anschein nach ist übrigens dieser Orbitalmuskel auf die Gruppe der Säugethiere beschränkt, wie schon der Umstand vermuthen lässt, dass die Auskleidung der Augenhöhle bei den niederen Wirbelthieren vielfach die selbstständige Beschaffenheit verliert, die sie bei den ersteren auszeichnet. und immer mehr den Charakter des gewöhnlichen Bindegewebes annimmt.

Der Innenraum der Orbita ist, soweit ihn das Auge mit seinen Nebenapparaten frei lässt, von einer lockeren Bindesubstanz erfüllt, die zunächst mit der orbitalen Bekleidung zusammenhängt und in der Tiefe gewöhnlich mit Fett oder (bei gewissen Fischen) sulziger Gallertmasse durchwirkt ist. Die Verbindung mit dem Bulbus geschieht vornehmlich im Umkreis des vordern Augensegmentes unterhalb der bei den niedern Wirbelthieren nicht selten stark verdickten Conjunctiva. Von dem Augengrunde ist dieselbe durch einen mehr oder minder vollständigen Spaltraum getrennt, der von den Augenmuskeln durchsetzt wird und eine Art Pfanne bildet, in der das Auge sich bewegt, auch gelegentlich sich, besonders bei den Fischen, an der Ventralseite (oder, wie beim Aal, in ganzem Umfang) zu einem mit coagulirender Lymphe erfüllten ansehnlichen Sacke ausweitet.

§ 12. Obwohl es die erste und wesentlichste Aufgabe der Orbita ist, das Auge mit seinen Nebenapparaten in sich aufzunehmen und zu schützen, so lassen sich doch die Eigenthümlichkeiten derselben nur unvollständig verstehen, wenn man sie ausschliesslich von diesem einen Gesichtspuncte aus auffasst. Die Knochen, welche die Orbita umgeben, sind nicht bloss schützende, sondern auch stützende Skeletstücke. Sie verbinden das Oberkiefergerüste mit dem Schädel

und zwar der Art, dass beide entweder fest bei den Thieren mit grosser Beisskraft, den Säugethieren, Krokodilen und Schildkröten, sowie den dazu den Uebergang bildenden Eidechsen) unter sich zusammenhängen, oder bei den übrigen Wirbelthieren in mehr oder minder freier Bewegung an einander hingleiten. Natürlich, dass in dem ersteren Falle die Verbindungen auch vollständiger sind, als in dem anderen. Nur bei den Thieren der ersteren Gruppe finden wir einen Processus frontalis ossis zygomatici, jene Stütze also, die an der hinteren Begrenzung der Augenhöhle senkrecht emporsteigt und den Rand derselben ringförmig gestaltet.

In den einzelnen Fällen zeigt die Entwicklung dieser Stütze freilich selbst wieder manche Verschiedenheiten. Gewöhnlich auf die Aussenwand der Orbita beschränkt, greift sie bei Mensch und Affe durch die Entwicklung einer Ala orbitalis in die Tiefe, bis sie mit einer leistenförmigen Erhebung des gegenüberliegenden hinteren Keilbeinflügels zusammenstösst und im Verein mit dieser dann, wie oben beschrieben, die Augenhöhle bis auf die Fissura infraorbitalis nach Hinten oder Aussen abkapselt.

Aber diese Bildung wird uns, so eigenthümlich sie ist, doch alsbald verständlich, sobald wir die Beschaffenheit der zweiten, zwischen den Augen emporsteigenden senkrechten Kieferstütze betrachten und dabei die Ueberzeugung gewinnen, dass diese im Gegensatze zu dem Verhalten derselben Stütze bei den verwandten Thieren eine ungewöhnliche Schwachheit besitzt. Statt der sonst an Breite der Stirn nur wenig nachgebenden Nasenwurzel sehen wir bei den betreffenden Geschöpfen, besonders den Affen, eine sehr schmale Knochenverbindung, die es allerdings erlaubt, die Augen einander bis auf einen unbedeutenden Abstand zu nähern und dadurch das für sie beide gemeinschaftliche Gesichtsfeld noch mehr zu vergrössern, aber andererseits auch eine nur wenig feste Stütze für den Kieferapparat abgiebt. Was dem letzteren auf diese Weise verloren geht, das muss durch eine stärkere Entwicklung der in gleicher Richtung stehenden seitlichen Knochenverbindungen wieder gewonnen werden; die Vollständigkeit der äusseren Augenhöhlenwand und die Schwäche des Nasenrückens ergeben sich hiernach als Eigenschaften, die sich gegenseitig bis zu einem gewissen Grade bedingen.

Wir brauchen dem eben ausgesprochenen Satze nur eine allgemeinere Fassung zu geben, um es begreiflich zu finden, dass die äusseren Augenhöhlenstützen gelegentlich schon bei den Säugethieren vermisst werden. Es sind vorzugsweise kleinere Säugethiere, bei denen wir solches beobachten, namentlich die Nager und Insektenfresser, mit wenigen Ausnahmen sämmtlich Formen, die durch eine besondere Breite und Solidität ihrer interorbitalen Kieferstütze sich auszeichnen. Bei den Raubthieren ist allerdings noch ein Processus frontalis am Wangenbein vorhanden, dem gegenüber auch vom Stirnbein ein Pr. zygomaticus abgeht, aber beide sind nur durch ein dazwischen ausgespanntes straffes Ligament in Verbindung, so dass die sonst stützende und gleichzeitig schützende Einrichtung hier nur noch in letzterer Hinsicht von Bedeutung ist.

Auch bei den Wirbelthieren mit beweglichem Kiefergerüste vervollständigt sich der obere Augenhöhlenrand nicht selten durch die Entwicklung eines bald einfachen, bald auch aus mehreren accessorischen Knochen zusammengesetzten (infraorbitalen) Skeletbogens zu einem Ringe, der das Auge umgiebt und gegen äussere Eingriffe schützt, vielleicht auch noch in anderer Weise (durch Gegen-

druck) demselben zu Gute kommt. So sehen wir es unter den Vögeln z.B. bei den Papageien und Schnepfen, besonders aber bei den Knochenfischen, bei denen dieser Apparat in einzelnen Fällen sogar eine sehr ansehnliche Grösse erreicht, so dass er einen förmlichen Gesichtspanzer darstellt. 1)

§ 13. Was wir in dem voranstehenden Paragraphen erörtert haben, erschöpft übrigens noch nicht den ganzen Einfluss, den die Construction des Oberkiefergerüstes auf die Bildung der Orbita ausübt. Auch das Verhalten zur Nasen-und Schädelhöhle wird dadurch in hohem Grade beeinflusst.

Die orthognathe Bildung des menschlichen Kopfes — orthognath natürlich im Sinne des Zootomen, nicht des Anthropologen — und die Geräumigkeit der Nasenhöhle bringt es mit sich, dass diese sich mit ihrer oberen Hälfte zwischen die beiden Orbitae einschiebt. Nur das vordere Ende derselben ragt unter dem Schutze des prominirenden Nasendaches frei über die Gesichtsfläche hervor. Auf diese Weise gewinnt es den Anschein, als wenn sich der Gesichtstheil des Kopfes mit allen seinen Organen unter den vorderen Theil des Schädels zurückgezogen hätte, und zwar so weit, dass die Orbita in ganzer Ausdehnung von der Schädelhöhle und dem dieselbe erfüllenden Hirne überlagert werden konnte.

Aber nur der Mensch ist es, der diese Anordnung zeigt. Schon bei den Affen rückt der untere Theil der Nasenhöhle mit den umgebenden Knochen über die Orbita weiter hinaus, während andererseits die Schädelhöhle mit dem Hirne zurücktritt, so dass der obere Augenhöhlenrand in ziemlich grosser Ausdehnung von einer vorspringenden Knochenplatte gebildet ist.

Mit zunehmender Prognathie weichen Schädelhöhle und Nasenhöhle immer weiter aus einander. Die frühere Ueberlagerung verwandelt sich in eine Anlagerung, so dass wir in der Mehrzahl der Fälle schon bei äusserlicher Betrachtung an dem jetzt keilförmigen knöchernen Kopfe eine vordere nasale Region (den Gesichtstheil) und eine hintere cerebrale (den eigentlichen Schädel) unterscheiden können. Wo diese beiden Regionen zusammenstossen, da liegen rechts und links die Orbitae, der Art zwischen Schädel- und Nasenhöhle eingeschoben, dass die erstere nach Hinten und Oben, die andere aber nach Vorn und Unten daran sich anlagert. Gleichzeitig nähern sich die Spitzen der Orbitae unter der Schädelhöhle nicht selten in einem solchen Grade, dass die beiden Foramina optica zu einer gemeinschaftlichen Oeffnung zusammenfliessen, wie bei den Antilopen, dem kleinen Moschusthiere, Hasen u.a. Nach Vorn zu nehmen die Orbitae aber auch in diesen Fällen immer noch den hinteren und oberen Theil der Nasenhöhle zwischen sich.

Doch das ändert sich bei den niederen Wirbelthieren, deren Nasenhöhlen so wenig geräumig oder doch so wenig tief sind, dass die Orbitae in ganzer Aus-

t) Wenn es sich hier um eine vollständige Darstellung der mechanischen Beziehungen gehandelt hätte, die zwischen Oberkiefergerüst und Schädel existiren, so hätten ausser den oben hervorgehobenen auch noch andere stützende Verbindungen erwähnt werden müssen. Es gilt das namentlich von jener, die durch das Flügelgaumenbein gebildet wird, von einer Stütze, die namentlich bei den Säugethieren in ihrer mechanichen Bedeutung an die Interorbitalstütze sich anschliesst und gleich dieser denn auch bei der Beurtheilung der Augenhöhlenbildung mehrfach (z.B. für die Seehunde) in Betracht kommen dürfte.

dehnung hinter ihnen zu liegen kommen. Der Augentheil des Kopfes wird dann zu einer eigenen (orbitalen Region, die - ausgenommen sind hier nur die nackten Amphibien und Plagiostomen, deren Augenhöhlen zu den Seiten des Hirnes liegen — den ganzen Querschnitt des Kopfes für sich in Anspruch nimmt und den eigentlichen Schädeltheil (mit dem Hirne) von dem vorderen nasalen Abschnitte des Kopfes abtrennt. So sehen wir es bei den Vögeln, den Eidechsen, Krokodilen, Schildkröten und Knochenfischen, deren Augenhöhlen in der Mittellinie auf einander stossen und nur eine dünne knöcherne oder knorpliche senkrechte Scheidewand zwischen sich nehmen. Da der hintere Rand dieser Platte an der Uebergangsstelle in die Schädelkapsel von dem gemeinschaftlichen Foramen opticum durchbohrt ist, so dürfen wir dieselbe wohl mit Recht als die mit einander verwachsenen vorderen Keilbeinflügel betrachten. Für diese Deutung spricht auch der Umstand, dass auf der obern Firste der Platte, zwischen ihr und dem dachförmig darüber ausgebreiteten Stirnbein ein Kanal hinzieht, der die Riechnerven in sich einschliesst und als Rest der sonst zwischen den Augenhöhlen hinziehenden oberen Nasenhöhle zu betrachten sein dürfte.

## Nervus opticus.

A. Meckel, Anatomie des Gehirns der Vögel. Deutsches Archiv für Physiologie. Bd. II. 1816. S. 25.

Desmoulins, Anat. du syst. nerv. Paris 1825. T. I.

J. Müller, Zur vergl. Physiologie des Gesichtssinnes. S. 414-441.

Stannius, Das peripherische Nervensystem der Fische. Rostock 4849. S. 9-45.

Biesiadecki, Ueber das Chiasma nervorum opticorum des Menschen und der Thiere. Sitzungsber. der Wiener Acad. Bd. 42. S. 86—402.

Michel, Ueber den Bau des Chiasma nervorum opticorum. Archiv für Ophthalmologie. 4873. Bd. XIX. Abth. 2. S. 59-86.

§ 44. Der Sehnerv ist bei allen Wirbelthieren ein specifischer Sinnesnerv. Ausschliesslich für die Vermittlung der Gesichtseindrücke bestimmt, hat er die Form eines einfachen Stranges, der von dem Foramen opticum durch die Orbita hindurch an das hintere Segment des Augapfels tritt, dasselbe durchbohrt und sich im Innern becherförmig zu der Netzhaut (Retina) ausbreitet.

Der Durchmesser des Nerven richtet sich im Allgemeinen nach der Grösse des Auges. Bei den Walfischen ein Cylinder von 7—8 Mm. (ohne die umhüllende Bindegewebsmasse) wird derselbe bei den Thieren mit rudimentären Augen so dünn, dass er ohne optische Hülfsmittel kaum erkannt werden kann. Wo er eine ansehnliche Dicke besitzt, erscheint er bisweilen etwas abgeplattet, doch sind beträchtlichere Abweichungen von der Cylinderform nur selten. Am auffallendsten verhält sich in dieser Beziehung das Murmelthier, bei dem der Sehnerv nicht bloss (nach Sömmering) durch seine platte Form, sondern weiter auch noch dadurch sich auszeichnet, dass er in ganzer Länge von einer Furche durchzogen wird, als wenn er in zwei neben einander hinlaufende Zweige zerfallen wäre, wie das denn in der That auch von älteren Anatomen angenommen wurde.

Da die Bewegungen des Auges, wie die eines kugligen Gelenkkopfes um einen central gelegenen Drehpunct geschehen, der Augengrund mit der Insertionsstelle des Sehnerven sich dabei also eben so verschiebt, wie das vordere Augensegment, so ist es begreiflich, dass der Sehnerv im Innern der Orbita keinen ganz gestreckten Verlauf hat. Er ist länger, als die gerade Entfernung des Augengrundes von dem Foramen opticum, und das im Allgemeinen um so mehr, je freier und ausgiebiger die Bewegungen des Bulbus stattfinden. So bildet derselbe bei den Säugethieren mit Retractor bulbi, besonders den grösseren Arten, eine deutliche S-förmige Krümmung, die weit auffallender ist, als bei dem Menschen. Das Chamäleon, das vielleicht alle übrigen Wirbelthiere durch die Beweglichkeit seiner Augen übertrifft, hat einen Sehnerv, der trotz der geringen Tiefe der Orbita eine förmliche Schlinge macht, indem er abwärts, auswärts und dann wieder aufwärts, je nach der Lage des Auges sogar wieder einwarts geht, bevor er in dieses sich einsenkt (H. MÜLLER). Das Gegenstück beobachten wir bei den Vögeln, besonders den Raubvögeln, deren Sehnerv einen fast straffen Verlauf hat und auch haben kann, da das Auge hier eine nur sehr geringe Verschiebbarkeit besitzt. Freilich ist dafür der Kopf dieser Thiere um so leichter und freier beweglich.

Bei den Lachsen, Hechten und anderen Fischen wird der Nervus opticus in ganzer Länge von einem elastischen schlanken Knorpelstabe begleitet, der von der Orbitalwand ausgeht und bis zur Sklera reicht. Aehnlich verhalten sich die Rochen und Haifische, nur dass der Knorpelstab hier eine beträchtlichere Dicke hat und durch ein förmliches Gelenk mit dem Bulbus in Verbindung steht.

§ 45. Während des Verlaufes in der Orbita ist der Sehnerv überall von einer derben Scheide umgeben, die einerseits sich als eine directe Fortsetzung der Dura mater zu erkennen giebt, andererseits aber auch unmittelbar in die Bindesubstanz der Sklera übergeht. Im Umkreis des Foramen opticum hängt diese Scheide überdiess mit der oben geschilderten Faserhaut zusammen, welche die Orbita auskleidet und den Inhalt derselben von den benachbarten Organen isolirt. Beide Häute lässt man deshalb auch gewöhnlich durch Spaltung aus der durch das Foramen opticum hindurch tretenden harten Hirnhaut hervorgehen.

Aber nicht bloss die harte Hirnhaut ist es, die den Sehnerven überzieht, sondern auch die weiche, die der Marksubstanz dicht anliegt und schon an der Wurzel des Nerven, hinter dem Chiasma, auf denselben übergeht, um ihn fortan in Form eines Neurilemms zu begleiten. An Dicke und Festigkeit beträchtlich hinter der äusseren Scheide zurückstehend, erscheint dieselbe bei histologischer Untersuchung überall aus zarten Fibrillenbündeln zusammengesetzt, die aussen eine ringförmige Anordnung zeigen, während sie innen, wo sie die Nervensubstanz berühren, der Länge nach verlaufen.

Auch die äussere Scheide besteht aus zwei auf einander liegenden Schichten verschiedenen Faserverlaufes, aus einer inneren derben und festen Ringfaserschicht und einer äusseren Längsfaserlage mit Fibrillenbündeln, die sich nicht bloss durch ihre lockere Fügung, sondern auch durch eine beträchtlichere Dicke auszeichnen, meist auch eine Anzahl ziemlich ansehnlicher Gefässe zwischen sich nehmen.

Von allen hier in Betracht kommenden Theilen zeigt diese äussere Längsfaserlage die grössten und auffallendsten Unterschiede. Für gewöhnlich nur von unbedeutender Dicke, gewinnt dieselbe in manchen Fällen (unter den niederen Wirbelthieren beim Stör, sonst nur bei grösseren Säugethieren, beim Elephanten und den Cetaceen, besonders dem Walfisch) eine ganz colossale Entwicklung. Sie wird zu einer fast selbstständigen Scheide, die mit der unterliegenden Ringsfaserlage nur in losem Zusammenhange steht, so dass sie sich durch Lufteinblasen leicht davon trennen lässt. So namentlich beim Elephanten, bei dem zwischen beiden ein 4—5 Mm. breiter Raum bleibt, der nur hier und da von einem Gefässe oder von Bindegewebsbündeln durchsetzt wird und offen-

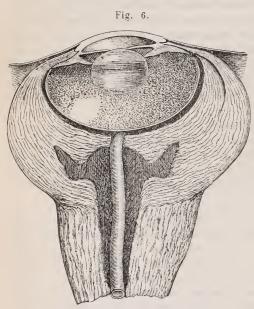

Auge von Balaenoptera (verkleinert).

bar einen weiten Lymphraum Aehnlich beim Waldarstellt. fisch, bei dem man diesen Raum sogar (Fig. 6) bis in den dicken Augengrund hinein verfolgen kann, in dem er zu einer förmlichen Höhle mit zwei einander gegenüber liegenden zipfelförmigen Hörnern sich ausweitet. Besonders schön sehe ich diese Höhle 1) bei einem 18' langen Embryo von Balaenoptera musculus, wo sie fast so weit ist, wie der eigentliche Augenraum, so dass der Bulbus hier zwei durch eine verhältnissmässig nur dünne Scheidewand von einander getrennte Hohlräume in sich einschliesst - eine auf den ersten Blick allerdings sehr überraschende Bildung.

Bei den Elephanten misst diese äussere Umhüllung durchschnittlich etwa 4—5 Mm. So wenig-

stens bis zur Insertion in den Bulbus, wo dieselbe ziemlich plötzlich zu einer fest gefügten knopfförmigen Anschwellung sich verdickt, die reichlich den dritten Theil der Dimensionen des Auges hat und mit ihrer ganzen Vorderfläche in die Fasermasse des Bulbus übergeht. Noch auffallender verhalten sich die Cetaceen, besonders der Walfisch, bei dem diese Hülle eine ganz gewaltige birnförmige Masse bildet, die kaum kleiner ist, als der Bulbus, in den sie mit ihrer ganzen Breite sich fortsetzt. Der Zusammenhang ist ein so inniger, dass die hintere Grenze

<sup>4)</sup> Nach Eschricht soll diese Höhle besonders hinten ein Gewebe von kleineren Gefässen enthalten, das mit einem Plexus um den Sehnerven herum in Verbindung stehe, wie wir ihn später bei dem Delphin beschreiben werden. Olbers (Bemerkungen über den Bau des Auges zweier Thiere aus dem [Geschlechte der Walfische, Abhandl. der physik. med. Societät zu Erlangen 1810. Bd. I. S. 457; lässt den betreffenden Raum von einem "fettigen Zellgewebe" gefüllt sein.

des Augapfels dadurch vollständig verwischt wird. Die tiefen Lagen dieser Fasersubstanz enthalten zahlreiche zurte Gefässe, die sich bei dem Delphin (Phocaena) zu einem wundernetzurtigen Plexus entwickeln, der sowohl nach Aussen, wie nach Innen gegen den Sehnerv hin scharf begrenzt ist und sich bis tief in den Bulbus hinein verfolgen lässt.

Ob der oben beschriebene Hohlraum mit dem von Schwalbe u. A. beobachteten intervaginalen Lymphraum des menschlichen Opticus zusammenfällt, der gleichfalls bis in den Bulbus hinein fortzieht, ist zweifelhaft, da letzterer nicht nach Aussen von der Ringfaserlage der Duralscheide, sondern nach Innen von derselben verlegt wird, wo in der That auch bei den höheren Wirbelthieren ein enger Spaltraum hinzieht. Die Ringfaserschicht der Duralscheide ist mit anderen Worten nicht fest mit dem Neurilemm in Zusammenhang, sondern lose damit verbunden, so dass es nur eines leisen Druckes bedarf, um beide zu trennen. Bei dieser Gelegenheit isolirt sich oftmals (Säugethiere, Vögel) noch eine besondere dünne Substanzlage, die zwischen die Dural- und Pialscheide eingeschoben ist und als Fortsetzung der Arachnoidea betrachtet zu werden pflegt. Sie besteht aus einer homogenen Lamelle, der einzelne scharf gezeichnete dünne Fasern aufliegen, die vornemlich die Längsrichtung einhalten, aber durch mehr oder minder complicirt verästelte Ausläufer netzartig unter sich zusammenhängen.

§ 16. Das der *Pia mater* zugehörige, vielfach (besonders reich beim Elephanten) von Capillaren durchzogene Neurilemm bildet übrigens nur in den wenigsten Fällen einen einfachen Ueberzug der Nervensubstanz. Bei der Mehrzahl der Wirbelthiere erhebt sich vielmehr die innere Längsfaserschicht in Falten und Fortsätze, die zwischen die Nervenfasern sich einsenken und in der Substanz des Opticus zu einem förmlichen Gerüste sich entwickeln, das die Faserzüge desselben in mehr oder minder charakteristischer Gruppirung gegen einander absetzt. Mit diesen Erhebungen werden auch zahlreiche, meist in der Längsrichtung verlaufende Blutgefässe in das Innere des Sehnerven übertragen.

Bei den Säugethieren hält die Anordnung der Falten im Wesentlichen denselben Typus ein, der für den Menschen oben schon bei mehrfacher Gelegenheit Cap. I, § 12, Fig. 10; Cap. IV, § 6, Fig. 10) seine Darstellung gefunden hat. Allseitig in beträchtlicher Anzahl von dem Neurilemm sich erhebend, durchziehen die Falten hier unter vielfach wiederholter Spaltung und Wiedervereinigung die ganze Dicke des Sehnerven, so dass die Fasermasse desselben in zahlreiche säulenförmig neben einander liegende Bündel getheilt wird, die freilich nicht in ganzer Länge isolirt neben einander hinlaufen, sondern plexusartig hier getrennt sind, dort zu grösseren Strängen zusammentreten oder auch noch weiter sich zerspalten. Die Räume, die von den Falten begrenzt sind, bilden mit anderen Worten ein System von unregelmässig communicirenden Längsröhren, die je nach Umständen einen bald grösseren, bald kleineren Durchmesser haben. Der Mensch besitzt nach ungefährer Schätzung 800 solcher Röhrchen neben einander, mehr als der Ochs, der trotz der grösseren Dicke seines Sehnerven (4:3) deren nur etwa 550 aufweist.

Wo die Falten sich kreuzen und spalten, da verdickt sich die Bindesubstanz derselben zu förmlichen Längssträngen, die auf dem Querschnitte gewöhnlich eine dreikantige Form zeigen. In diesen Strängen verlaufen auch die Blutgefässe, die freilich bis auf die Vasa centralia sämmtlich eine nur unbedeutende Weite besitzen. Die letzteren treten übrigens bei den meisten Säugethieren erst in geringer Entfernung von dem Bulbus in den Opticus über, so dass der Mensch mit seiner langen Art. centralis retinae eine Ausnahmestellung einnimmt.

Abweichend von dem hier geschilderten Verhalten ist die Bildung, die der Sehnerv bei den Vögeln darbietet. Wir untersuchen sie am besten bei einem Raubvogel, etwa dem Bussard (Fig. 7). Schon beim Durchschneiden fällt es auf,



Querschnitt des Nervus opticus beim Bussard.

dass der Sehnerv, der bei den Säugethieren für das unbewaffnete Auge eine compacte Masse darstellt, hier einen entschieden blätterigen Bau hat. Unter dem Drucke des Messers löst sich derselbe in eine Anzahl über einander liegender Platten auf, die nur durch die umhüllende Scheide zusammengehalten werden.

Mit Hülfe des Mikroscopes erkennt man, dass diese (bisher bloss von Desmoulins beim Adler gesehenen) Platten durch faltenförmige Erhebungen des Neurilemms von einander getrennt sind. Ich zähle bei dem Bussard etwa ein Dutzend solcher Falten. Sie entspringen sämmtlich an der Innenfläche des Nerven und ziehen von da in nahezu paralleler Richtung bis über die Mitte hin nach Aussen. Die Fasermasse des Sehnerven wird durch diese Falten also in Blätter getheilt, die in horizontaler Schichtung über einander liegen, am Aussenrande

aber zu einer gemeinschaftlichen Masse zusammenschmelzen. Mit Ausnahme der oberen und unteren haben die Blätter so ziemlich dieselbe Dicke, was jedoch nicht ausschliesst, dass zwei benachbarte Blätter (durch Verkürzung der Falten) gelegentlich mit einander verschmelzen. Da auf den Querschnitten überdiess nicht alle Blätter bis zum Innenrande reichen, einzelne vielmehr schon in einiger Entfernung davon ihr Ende erreichen, so darf man wohl annehmen, dass diese Blätter eben so wenig in ganzer Länge des Nerven scharf von einander gesondert sind, wie es von den Faserbündeln der Säugethiere bekannt ist.

Die Verbindung der Neurilemmfalten mit der Nervensubstanz ist übrigens so locker, dass beide schon bei leisem Drucke aus einander weichen. Sie sind durch einen engen Spaltraum getrennt und werden nur dadurch vereinigt, dass von Zeit zu Zeit von den ersteren eine dünne Seitenfalte abgeht, die meist rechtwinklig in die anliegende Fasermasse eintritt, darin auch gelegentlich sich spaltet, dann aber der Untersuchung sich entzieht. Zu einer strangförmigen Abgrenzung einzelner Bündel kommt es in den Blättern nirgends. Wohl aber an der Aussenfläche des Nerven, besonders in der Nähe des unteren Randes.

Die faltenförmigen Erhebungen des Neurilemms sind nämlich nicht so ausschliesslich auf die Innenhälfte des Sehnerven beschränkt, wie es nach den bisherigen Angaben scheinen könnte. Auch an der Aussenfläche erhebt sich eine Anzahl von Falten, aber dieselben sind nicht bloss schwächer und sehr viel niedriger, als die Falten der Innenfläche, sondern auch unregelmässig verästelt und an einzelnen Stellen mit den gegenüberliegenden Ausläufern der Art in Zu-

sammenhang, dass auf Querschnitten dadurch Bilder entstehen, die sich von der netzförmigen Anordnung der Septa bei den Säugethieren fast nur durch eine schwächere Zeichnung unterscheiden.

Wo diese Netzbildung stärker hervortritt und auf Kosten der blätterigen Anordnung gleichmässiger durch den Sehnerven sich verbreitet, da ist die Aehnlichkeit mit dem Verhalten der Säugethiere natürlich noch auffallender. So sehe ich es z. B. bei der Trappe und dem Truthahn, die beide freilich insofern immer noch den Vogeltypus einhalten, als die von den Falten umfassten Opticusbündel nicht bloss in verschiedenem Grade abgeplattet sind, sondern sich auch in der Richtung ihrer Fläche weit vollständiger und schärfer gegen einander absetzen, als an den Seitenrändern.

Die Eigenthümlichkeiten, die sich in der Bildung des Opticusgerüstes bei den Vögeln kund thun, kann man hiernach darauf zurückführen, dass sich die Septa bei diesen Thieren in Haupt- und Nebenfalten differenziren, von denen die ersteren dann einen mehr regelmässigen Verlauf einhalten. Wie es übrigens Vögel giebt (Hühnervögel), bei denen die Nebenfalten eine verhältnissmässig starke Entwicklung besitzen, so giebt es auch solche, bei denen das Gegentheil obwaltet, so dass die Markmasse des Opticus dann fast allein von den queren Hauptfalten durchzogen wird. Wenn dabei gleichzeitig, wie es öfters geschieht, die Zahl dieser Falten sich verringert beim Reiher zähle ich deren nur 3 oder 4), dann nimmt der Sehnerv natürlich auch eine mehr gleichmässige Beschaffenheit an.

Je nach der Anordnung des Opticusgerüstes zeigt übrigens auch die Durchtrittsöffnung der Sclerotica bei Säugethieren und Vögeln eine verschiedene Beschaffenheit. Bei den ersteren bekanntlich, wie bei dem Menschen, eine förmiche Lamina cribrosa, erscheint dieselbe bei den Vögeln als eine einfache Reihe von Löchern, die durch quere Faserzüge gegen einander sich absetzen. Dass es die Hauptfalten des Opticusgerüstes sind, die diese Bildung bedingen, braucht eben so wenig, wie die Uebereinstimmung im Bau der Lamina cribrosa mit dem Faltensysteme der Säugethiere, ausdrücklich hervorgehoben zu werden.

In der Gruppe der Amphibien gehen die Verschiedenheiten in dem Bau des Opticusgerüstes noch weiter aus einander. Während manche, wie die Nattern, sich in der Anordnung des Faltensystemes kaum von den Säugethieren unterscheiden, zeigen andere eine viel einfachere Bildung. So besitzen z. B. die Seeschildkröten trotz der ansehnlichen Dicke des Opticus nur einige wenige Falten je ewa 4-6), die überdiess nur niedrig bleiben und nach kurzem Verlaufe von dem Neurilemm sich ablösen, um dann unter der Form selbstständiger Bindegewebssäulen mit je einem einfachen oder doppelten Gefässe im Innern ihren Verlauf durch die Sehnervensubstanz hindurch fortzusetzen. Da nun diese Säulen nicht selten sich spalten, auch wohl durch eine zarte Lamelle in Verbindung stehen, so liegt die Annahme nahe, dass dieselben ein zusammenhängendes System bilden, das sich dann nur durch seine ausserordentliche Lückenhaftigkeit und seine ärmliche Entwicklung von dem Opticusgerüste der Schlangen unterscheiden würde. In dem Opticus des Frosches ist das ganze Gerüst auf einige dünne und zarte Längsfalten beschränkt, die dem Neurilemm aufsitzen, aber nur niedrig sind und schon in kurzer Entfernung vom Rande des Sehnerven sich nicht melr unterscheiden lassen. (Dass der Opticus des Frosches, wie Hannoven angiebt, in Form eines Halbkanales gefaltet sei, finde ich nicht bestätigt.)

Ein ähnliches Verhalten, wie beim Frosche, sehe ich auch bei manchen Fischen, und das zum Theil sogar bei solchen Arten, die, wie z. B. der Hecht und Kabliau, einen Sehnerven von beträchtlicher Dicke besitzen. Der Opticus bildet in solchen Fällen eine zusammenhängende Masse von Nervensubstanz und Neuroglia, die, wie im Hirne, von gröberen und feineren Capillaren durchzogen ist, ohne dass man im Umkreise derselben die hier sonst vorkommende faserige Bindesubstanz unterscheiden könnte. Die Entwicklung der Falten scheint, wie der Gefässreichthum, je nach der Dicke des Opticus zu wechseln, doch bleiben die ersteren immer nur zart und niedrig, so dass sie sich nirgends tief in die Substanz des Opticus hinein verfolgen lassen.

Neben diesen Fischen mit strangförmigem Sehnerven stehen nun aber andere, die, wie man — allerdings nicht ganz mit Recht — gewöhnlich sagt, einen Optieus von membranöser Bildung besitzen. Seitdem Malpiam diese »Bandform« des Sehnerven zuerst beim Schwertfisch beobachtete, hat sich die Zahl der Fische mit gleicher Bildung so beträchtlich vermehrt, dass ihr allem Anschein nach die bei Weitem grössere Menge der Arten mit knorpelichem sogut, wie auch mit knöchernem Skelete zugehört. J. Maller bemerkt sogar, bei seinen Untersuchungen nie eine andere als diese membranöse Bildung des Sehnerven unter den Fischen beobachtet zu haben und nennt dabei auch den Hecht, sowie (nach Guvien) den Kabliau, für die ich oben auf Grund meiner eigenen Untersuchungen ein anderes und einfacheres Verhalten beschrieben habe.

Wie übrigens schon angedeutet, ist der Sehnerv dieser Fische nicht eigentlich membranös, sondern in unverletztem Zustande von gewöhmlicher Gylinderform, höchstens etwas abgeplattet. Er wird nur deshalb als membranös bezeichnet, weil er sich nach der Entfernung seiner Scheide mehr oder minder vollständig zu einem längsgefalteten breiten (öfters zollbreiten) Bande aus einander legen lässt. Und diese Eigenschaft verdankt er dem Umstande, dass seine Nervenmasse durch eine Anzahl tiefer, alternirend einander gegenüber stehender Neurilemmfalten in eine entsprechende Menge knieförmig verbundener Blätter getheilt ist, die sich um so leichter entfalten, als ihre Flächen gewöhnlich ohne weitern Zusammenhang sind, ja, wie es scheint, in der Regel sogar durch spaltförmige Lymphräume von einander abgetrennt werden. Die Neurilemmfalten, welche die freien Flächen überziehen, sind zugleich die Träger der Blutgefässe.

Im Einzelnen zeigt die hier beschriebene Bildung übrigens mancherlei Verschiedenheiten, die eben sowohl in der Zahl, wie in der mehr oder minder regelmässigen Anordnung der Neurilemmfalten ihren Ausdruck finden. Selbst in Bezug auf die Tiefe der Falten ergeben sich bei näherer Untersuchung gewisse Unterschiede, so dass es nicht allzu schwierig erscheint, diese »bandförmige « Beschaffenheit des Opticus mit dem Verhalten des Hechts und Kabliaus in Beziehung zu bringen. Bei dem Aal glaube ich auch in der That eine förmliche Zwischenform zwischen den beiderlei Typen beobachtet zu haben.

Eines der schönsten Beispiele derartiger Bandbildung finden wir bei dem Barsch, dessen Sehnerv jederseits von drei sehr regelmässig alternirenden tiefen Falten durchsetzt wird. Bei den Weissfischen steigt deren Zahl auf 4 und 5, allein die Falten sind ungleich tief und weniger regelmässig gruppirt, so dass das Aus-

sehen der Querschnitte mehrfach abweicht. Noch auffallender ist diese Bildung beim Lachs, dessen 6-8 Faltenpaare an manchen Stellen, statt zu alterniren, einander gegenüber stehen und dann gewöhnlich nur bis zur Mitte der Sehnervensubstanz eingreifen, so dass die Verbindung der Blätter dann von dem Rande gleichfalls in die Mitte verlegt ist (Fig. 8). An solchen Stellen lässt sich

der Sehnerv auch natürlich nur unvollständig entfalten, und das besonders da, wo derartige Communicationen, wie es oftmals der Fall ist, an mehreren auf einander folgenden Blättern sich wiederholen. Auf der sonst flächenhaft ausgebreiteten Masse sieht man die unregelmässig zusammenhängenden Lamellen dann in Form von mehr oder minder hohen Längsleisten hinziehen.

§ 17. Die Sehnerven des Menschen bilden bekanntlich vor ihrem Eintritte in die Augenhöhle ein sog. Chiasma, das dicht vor dem Infundibulum, unterhalb des dritten Ventrikels, dem Hirne anliegt. Wenn wir dieses Chiasma ganz allgemein als eine Kreuzung auffassen, in Folge deren die Sehnerven an die Augen der gegenüberliegenden Seite treten, der rechte Sehnerv also an das linke Auge und umgekehrt, dann dürfte dasselbe wohl eine gemeinschaft-



Querschnitt durch den Opticus des Lachs.

liche Eigenthümlichkeit aller Wirbelthiere darstellen. Nach der /besonders durch J. MÜLLER vertretenen) gewöhnlichen Auffassung soll eine solche Kreuzung allerdings den Cyclostomen fehlen, so dass die Optici hier nach Art der übrigen Körpernerven geraden Weges zum Auge derselben Seite hinliefen, allein diese Angabe ist hinfällig geworden, seitdem durch Langerhans 1) die alte Beobachtung von RATHKE ihre Bestätigung gefunden hat, nach der bei Petromyzon der Tractus opticus bereits innerhalb der Substanz des Lobus ventriculi tertii eine Kreuzung eingehe. In der Voraussetzung, dass sich Myxine eben so verhalte, dürfen wir die Eigenthumlichkeiten dieser niederen Fische hiernach auf den Umstand beschränken. dass das Chiasma derselben in die Masse des Hirnes selbst verlegt ist und somit als ein vollständiges Gegenstück zu der bekannten Kreuzung in den Pyramidensträngen des verlängerten Markes erscheint. Dass übrigens das Chiasma auch sonst mehr dem Hirne als dem peripherischen Nervensystem zugehört, beweist nicht bloss die graue Substanz, die bei den höheren Wirbelthieren die obere und untere Fläche desselben in dünner Lage deckt (Cap. IV, § 2), sondern auch die von Hirnfasern gebildete Quercommissur, die dem hinteren Winkel des Chiasma mehr oder minder innig sich anschmiegt, so dass man sie leicht für einen Theil des Sehnerven selbst halten könnte und in der That auch (Stannius, Hannover) gehalten hat. Am ansehnlichsten ist diese Commissur bei den Fischen, bei denen sie nicht selten auch in zwei auf einander folgende Bogen zerfallen ist, und den Amphibien, aber gerade bei diesen Thieren kann man (Biesiadecki) in überzeugendster Weise den Beweis liefern, dass sie mit dem Sehnerven keinerlei Verbindung eingeht.

<sup>4)</sup> Untersuchungen über Petromyzon Planeri. Freibg. 1873. S. 94.

Dass die Kreuzung der Sehnervenfasern im Chiasma eine ganz vollständige ist, kann für die Knochenfische nicht dem geringsten Zweifel unterliegen. Besteht doch bei diesen Thieren das Chiasma ganz einfach in einer kreuzförmigen Ueberlagerung der beiden Nerven, bei der entweder der rechte oder der linke — beide Fälle scheinen gleich häufig zu sein — der obere ist. Der Zusammenhang wird ausschliesslich durch das Neurilemm vermittelt, ist also ganz oberflächlich, so dass beide Nerven sich mit grösster Leichtigkeit lösen. In einigen Fällen wird aber schon bei den Knochenfischen der Bau des Chiasma etwas modificirt. So beim Häring, bei dem der Opticus des rechten Auges die schlitzförmig aus einander weichende Fasermasse des gegenüber liegenden Nerven durchbohrt (Weber), und mehr noch beim Brassen, bei dem beide Nerven sich spalten und mit ihren Strängen sich kreuzen, wie zwei Finger der rechten und linken Hand (Hannover).

Nach den Untersuchungen, die Stannus über die Sehnerven der Rochen angestellt hat, scheinen sich die Plagiostomen (und Ganoidfische) durch den Bau ihres Chiasma unmittelbar an den Brassen anzuschliessen. In der Richtung von Oben nach Unten unterscheidet man bei ihnen zunächst ein Faserbündel, das aus dem rechten Tractus opticus in den linken Sehnerven übergeht. Auf dasselbe folgt ein stärkeres Bündel, das den entgegengesetzten Verlauf einhält, dann wieder eines von Rechts nach Links und nochmals ein schwaches Bündel, das von Links nach Rechts läuft. Die Bündel sind fest mit einander vereinigt, so dass das Chiasma eine einzige zusammenhängende Nervenmasse darstellt, allein trotzdem hat es den Anschein, als wenn die Fasern sammt und sonders an der Kreuzung sich betheiligten, der Unterschied von dem gewöhnlichen Verhalten der Knochenfische also nur darin bestehe, dass die Kreuzung nicht auf ein Mal geschieht, sondern successive durch eine Anzahl über einander liegender Bündel vermittelt wird.

Die Aehnlichkeit, die das Chiasma der Knorpelfische äusserlich mit dem der höheren Wirbelthiere besitzt, muss uns natürlich von vorn herein geneigt machen, auch für die letzteren eine einfache Kreuzung der Sehnervenfasern anzunehmen. In der That waren auch die früheren Anatomen fast durchgehends dieser Ansicht, bis J. Müller derselben mit grosser Entschiedenheit entgegentrat, allerdings weniger auf Grund directer anatomisch-histologischer Untersuchung, als mit dem Gewichte einer eben so scharf gedachten, wie geistvoll durchgeführten Hypothese. J. MULLER war nämlich auf deductivem Wege zu der Ueberzeugung gekommen, dass die Existenz der identischen Netzhautstellen (§ 7) eine Identität der Leitung voraussetze, dass identische Netzhautstellen mit anderen Worten immer nur durch Zweige derselben Nervenfasern versorgt würden. Die Vereinigung dieser Zweige zu einer »Mutterfaser« konnte natürlich nur in dem Chiasma geschehen: das Chiasma der Thiere mit identischen Netzhautstellen und das waren nach J. Müller nur die höheren Wirbelthiere — musste also eine um so grössere Masse gespaltener Opticusfasern enthalten, je mehr die räumliche Ausdehnung der identischen Netzhautstellen zunahm. Das Chiasma des Menschen mit ganz identischen Gesichtsfeldern und das der Fische mit ganz differenten Gesichtsfeldern ergaben sich hiernach als Extreme, zwischen denen die Bildung des Chiasma bei den Thieren mit mehr oder minder starker Divergenz der Augenachsen zu vermitteln hatte. Auf welche Weise dieses geschehe, blieb natürlich der empirischen Forschung zur Feststellung vorbehalten, doch lag es in Anbetracht des Umstandes, dass die identischen Stellen bei diesen Thieren ausschliesslich dem äusseren Segment der Netzhaut angehören, nahe, zu vermuthen, dass es hier auch nur die äusseren Opticusfasern sein würden, die der Spaltung unter-

liegen.

In dem Chiasma der höheren Wirbelthiere giebt es nach J. Müller also zweierlei Nervenfasern, solche, die zu differenten Netzhautstellen gehen und sich einfach kreuzen, und daneben andere, die sich an der Kreuzungsstelle spalten und mit ihren Zweigen dann die identischen Stellen beider Netzhäute versorgen. Die ersteren nehmen in der Wurzel des Chiasma eine mediane, die anderen eine laterale Lage ein. Natürlich versteht es sich dabei von selbst, dass der eine Zweig der letzteren auf derselben Seite fortläuft, auf der die Mutterfaser in das Chiasma eintrat. Da dieser Zweig nun aber gewissermaassen die directe Fortsetzung der eintretenden Faser darstellt, so erklärt es sich, wenn J. MÜLLER gewöhnlich als Vertreter, ja selbst Begründer der Annahme bezeichnet wird, nach welcher das Chiasma der höheren Wirbelthiere aus Fasern bestehe, die sich kreuzten, und solchen, die ohne Kreuzung zu dem Auge derselben Seite fortliefen. Spätere Beobachter haben sich allerdings kurzweg in dieser Weise ausgesprochen — ja einzelne sogar, wie namentlich Hannover (vgl. Cap. IV, § 2) die Ansicht von dem differenten Faserverlauf noch weiter fortgeführt—, aber die Ansicht von J. Müller ist streng genommen doch eine andere. Sie statuirt, um es in Kürze zu wiederholen, eine Kreuzung sämmtlicher Fasern, nimmt dabei aber an, dass die äusseren derselben vor ihrer Kreuzung einen in der Richtung der eintretenden Faser — d. h. ohne Kreuzung — fortlaufenden Zweig abgeben.

§ 48. Die voranstehend erörterte Ansicht von J. Müller beruht auf einer so scharfsinnigen Combination und bietet für eine sonst nur dunkle physiologische Erscheinung eine so einfache Erklärung, dass wir es fast bedauern, sie nicht durch neuere Beobachtungen bestätigt zu sehen. Die Theilung der Nervenfasern ist weder von Müller noch einem der spätern Forscher direct beobachtet; auch die Existenz gerade fortlaufender Fasern wird immer zweifelhafter; nach den jüngsten Mittheilungen (von Biesiadecki und Michel) müssen wir es fast für ausgemacht halten, dass auch bei den höheren Wirbelthieren in dem Chiasma eine einfache und vollständige Kreuzung der Fasern stattfindet. Freilich ist die Untersuchung ebenso delicat, wie schwierig, zumal die Opticusfasern vielfach so zart und so schwer zu verfolgen sind, dass man z. B. für die Fische lange Zeit hindurch deren Anwesenheit in Abrede stellen konnte.

Zur Stütze seiner Ansicht berief sich J. Müller vornehmlich auf das anatomische Verhalten des Chiasma bei den Vögeln und Amphibien. In der That ist auch das Bild, das man bei Querdurchschnitten hier gewinnt, auf den ersten Blick einer derartigen Auffassung nicht ungünstig. Da, wo beide Sehnerven in Verbindung treten, in der Mittellinie des Chiasma, sieht man (Fig. 9, 11, 12) auf der Schnittfläche eine zickzackförmige Begrenzungslinie hinziehen. Die Berührungsflächen des Nerven lösen sich, wie zuerst von Carus (und A. Meckel) näher nachgewiesen ist, bei den genannten Thieren in eine bald grössere, bald auch geringere Anzahl von Blättern auf, die keilförmig in einander greifen und Fasern resp. Faserbündel verschiedener Richtung in sich einschliessen. Die Fasern der rechten Blätter verlaufen nach links und umgekehrt die der linken Blätter nach

rechts, so dass die Mitte des Chiasma von Fasern gebildet wird, die eine deutliche Kreuzung eingehen. Man erkennt das nicht bloss bei mikroscopischer Untersuchung, sondern schon mit unbewaffnetem Auge, sobald man die Schnittsläche in auffallendem Lichte betrachtet, indem die Blätter dann in Folge einer ungleichen Reflexion auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite aber dunkel erscheinen. Die Fasern der Seitenränder, die sich an der Blätterbildung nicht betheiligen, verhalten sich dabei indifferent, in welcher Richtung man sie auch betrachten mag. Sie sind, wie das Mikroscop nachweist, durch den Querschnitt rechtwinklig getroffen, so dass es den Anschein hat, als wenn sie, wie das J. Müller auch annahm, gerade nach vorn liefen.



An horizontalen Längsschnitten (Fig. 10) aber gewinnt man sehr bald die Ueberzeugung, dass dieser gerade Verlauf nur eine Strecke weit anhält. Nach einiger Zeit biegen die Fasern von den Seitenrändern ab, um nach Innen in die Blätter einzutreten und mit diesen dann in die Bahn des gegenüberliegenden Nerven überzulenken. Die Kreuzung betrifft successive sämmtliche Faserzüge der Nerven; sie ist nach Biesiadecki und Michel in der That vollständig.

Auf diese Weise erklärt es sich auch, warum das Chiasma der Amphibien, die, der geringeren Augengrösse entsprechend, auch eine relativ nur geringe Menge von Fasern in ihren Sehnerven enthalten, Blätter besitzt, die (Fig. 12) fast



Querschnitte durch das Chiasma der Ringelnatter. Fig. 11 an der Wurzel, Fig. 12 mehr vorn.

durch die ganze Schnittfläche hindurchgreifen, während bei den Vögeln nach Aussen von den Blättern meist noch eine ziemlich dicke Lage von scheinbar gerade fortlaufenden Fasern hinzieht.

Wie die Breite, so wechselt aber auch die Zahl der Blätter, welche die Kreuzung eingehen; sie wechselt sogar bei demselben Thiere, je nachdem man den Schnitt an dieser oder jener Stelle durch das Chiasma hindurch legt. So zähle ich bei der Ringelnatter (Fig. 41, 42) hinten nur vier Blätter (zwei jederseits), weiter vorn aber sechs oder gar acht, während J. Müller bei demselben Thiere fünf fand. Die Verschiedenheiten erklären sich dadurch, dass die Blätter in ihrem Verlaufe bald zerfallen, bald auch wieder verschmelzen, so dass also die Durchflechtung derselben mancherlei Unregelmässigkeiten darbietet. Im Ganzen ist übrigens die Zahl der Blätter bei den Amphibien geringer, als bei den Vögeln (Fig. 9), bei denen man gewöhnlich 12—15 oder noch mehr (bei der Krähe nach Meckel bis zu 30) antrifft.

Bei näherer Untersuchung ergiebt sich die weitere Thatsache, dass die Blätter — der Frosch mit seinen sechs Blättern macht freilich eine Ausnahme — selbst wieder aus Bündeln bestehen, die in grosser Menge neben und über einander liegen und eine meist deutliche Abplattung besitzen. Aber auch diese Bündel sind vielfach plexusartig unter sich in Zusammenhang. Was sie und die Blätter von einander trennt, das sind die schon im Opticus von uns vorgefundenen und beschriebenen Neurilemmfortsätze, die bei Vögeln und Amphibien durch das ganze Chiasma hindurchziehen und im Innern desselben sogar weit stürker und vollständiger sich entwickeln, als in dem eigentlichen Sehnerven. Es gilt das namentlich von den scheidenförmigen Umhüllungen der einzelnen Faserbündel, die eine so beträchtliche Dicke erreichen, dass der früher so merkliche Unterschied zwischen ihnen und den plattenartig zwischen die Blätter sich einsenkenden Falten kaum noch nachweisbar ist.

Die Entwicklung dieser Fortsätze bringt es auch mit sich, dass die Marksubstanz im Chiasma einen viel festeren Zusammenhang besitzt, als im Opticus. Allerorten sind die bindegewebigen Hüllen mit den von ihnen umschlossenen Fasern in enger Berührung.

In den nach Aussen aus dem Chiasma hervortretenden Sehnerven nimmt das Gerüste übrigens ziemlich bald den schon früher uns bekannt gewordenen Charakter an. Die Bätterbildung erlischt entweder vollständig (Amphibien) oder unterliegt doch (Vögel) einer mehr oder minder bedeutenden Rückbildung. Ebenso verhält es sich mit den Faserbündeln des Chiasma, die nur bisweilen, wie wir es oben für die Ringelnatter hervorgehoben, durch die ganze Länge des Sehnerven hindurch sich verfolgen lassen.

Je ansehnlicher nun aber die Entwicklung ist, die das Bindegewebsgerüste im Chiasma der Amphibien und Vögel besitzt, desto auffallender erscheint das gänzliche Fehlen desselben im Chiasma der Säugethiere. Allerdings sind auch bei diesen die Fasern im Chiasma, wie im Opticus, bündelweise zusammengruppirt, aber die einzelnen Bündel entbehren der für die ersteren oben beschriebenen Bindegewebshüllen, so dass sie denn auch weit schwieriger in ihrem Verlaufe zu verfolgen sind, als das bei den Amphibien und Vögeln der Fall war. Trotzdem aber kann man nach den Untersuchungen Michel's kaum zweifeln, dass sie gleichfalls einer vollständigen Kreuzung unterliegen. Nur insofern besteht bei den Säugethieren ein Unterschied von dem früher beschriebenen Verhalten, als die Opticusbündel bei ihnen isolirt bleiben und nicht erst zu Blättern und grösseren Strängen zusammentreten. bevor sie sich kreuzen (Fig. 13).

Diese Isolation der Bündel erlaubt übrigens nicht bloss eine feinere, sondern auch eine viel vollständigere Verflechtung, die sich oftmals während des Verlaufes wiederholt, so dass man bei der Untersuchung wohl gelungener Flächen-



Chiasma opticum eines Säugethieres im Längsschnitt.
(Nach Michel.)

schnitte unwillkürlich an das Bild einer Strohmatte erinnert wird. Solcher Schichten liegen bei der Dicke des Nerven natürlich viele über einander, durch Bündelaustausch zu einem zusammenhängenden Flechtwerk unter sich vereinigt.

In der Gesammtentwicklung des Chiasma bei den Wirbeltbieren spricht sich somit ganz unverkennbar die Tendenz einer
immer complicirteren Verflechtung aus. Aus einer einfachen
Kreuzung und Durchbohrung
wird dasselbe schliesslich zu
einem Geflechte, dessen einzelne
Stränge sich plexusartig immer

feiner und vollständiger in verticaler Richtung so gut wie im horizontalem Verlaufe durchsetzen.

## Bulbus.

## 1. Grösse und Form.

Sömmering, l. c. Treviranus, a. a. O. S. 20-51.

§ 49. Es ist in vollständiger Uebereinstimmung mit den früher (§ 4 C, § 5) entwickelten Gesichtspuncten, wenn wir sehen, dass die Wirbelthiere, von allen Geschöpfen bekanntlich die grössten und schnellsten, auch von allen durchschnittlich die grössten Augen haben. Mit der Grösse der Augen, wenigstens dem Abstande der Linse von der Netzhaut, wächst die Flächenausdehnung des Gesichtsbildes, also voraussichtlich auch die Menge der erregten Empfindungspuncte oder, was dasselbe besagt, die Specification des Gesehenen. Ein grosses Auge macht die Thiere also scharfsichtig, bringt Vortheile mit sich, die besonders dann von Werth sind, wenn es gilt, ferne Gegenstände zu analysiren, wenn es sich mit anderen Worten um rasch bewegliche Thiere handelt.

Auf diese Weise erklärt sich denn auch die ansehnliche Grösse, die das Auge der Vögel besitzt, obwohl doch sonst gerade die Organe des Kopfes bei diesen Thieren an Masse und Gewicht so beträchtlich zurückstehen. Der Waldkauz besitzt Augen, die reichlich ein Drittheil des gesammten Kopfes wiegen (12,6:40 Gr.), und ähnlich verhält es sich bei der Thurmschwalbe (1,3:3,8 Gr.). Das Verhältniss wird noch frappanter, wenn wir hinzufügen, dass die Augen der

Rauchschwalbe (0,65 Gr.) ungefähr den dreissigsten Theil des gesammten Körpers repräsentiren, während die der Glattnatter, welche nahezu das gleiche Reingewicht besitzt (20 Gr.), nur den tausendsten Theil (0,02 Gr.) in Anspruch nehmen. Allerdings sind die Amphibien im Gegensatz zu den Vögeln gerade diejenigen Wirbelthiere, deren Augen durchschnittlich die geringste Grösse haben.

Bei derartigen Zusammenstellungen muss man sich übrigens zunächst auf solche Thiere beschränken, die von gleichem oder doch annäherungsweise gleichem Gewichte sind. Denn mit zunehmender Körpermasse wächst auch die Grösse der Augen, ein Umstand, der uns nicht überraschen kann, da das absolute Maass der Schnelligkeit - gleiche Anordnung der Muskelkräfte vorausgesetzt — bei grösseren Thieren auch grösser ist, als bei kleineren. Freilich ist es eben nur das absolute Maass, das dieses Uebergewicht zeigt, und nicht das relative, das vielmehr zu Gunsten der kleineren Geschöpfe ausfällt. Wir sehen diesen Unterschied auch in der Grösse der Augen sich ausdrücken, denn im Verhältniss zur Körpermasse haben die kleineren Wirbelthiere in der That durchschnittlich die grössten Augen, wie das schon von Haller hervorgehoben ist (» magnitudo oculorum est fere in ratione inversa animalium «, Elem. physiol. L. XVI. S. II. § 1). Am deutlichsten erscheint das natürlich bei solchen Thieren, die in ihrer Bewegungsweise und Lebensart am meisten unter sich übereinstimmen, wie z. B. bei den Katzen, unter denen z. B. die Wildkatze relativ grössere Augen hat, als der Luchs und dieser wieder grössere, als der Löwe. (Bei einer Hauskatze von 1600 Gr. Reingewicht finde ich Augen von 14 Gr., also 1: 145.) Ebenso ist das Auge des Walfisches trotz seiner bedeutenden Grösse-ich messe an dem Auge von Balaenoptera musculus einen Querdurchmesser von 12 und eine Achse von 7,5 Cm., Längen übrigens, die (vgl. Fig. 6) nur für die äussere Begrenzung und nicht für den Innenraum gelten, der auf 7 und resp. 3,5 Cm. reducirt ist — im Verhältniss zu der gewaltigen Körpermasse, zu den Tausenden von Centnern, die das Thier wiegt, weit kleiner, als bei der grössten Mehrzahl selbst der sonst nur mit kleinen Augen ausgestatteten Amphibien. Das Auge des Elephanten und Rhinoceros steht sogar an absoluter Grösse hinter dem des Pferdes (mit 48 Mm. Breite und 43 Mm. Tiefe) zurück, eines Thieres, von dem Sömmering bemerkt, dass es mit dem Strausse, dessen Auge ungefähr dieselben Dimensionen hat (Querdurchmesser 45 Mm., Achse 41), überhaupt von allen Landthieren die grössten Augen besitze. Nach Tiedemann (Zoologie Bd. II. S. 50) verhält sich unter den Vögeln das Gewicht der Augen zu dem des Körpers beim Wiedehopf wie 1: 45, beim grossen Buntspecht wie 1:56, bei der Elster wie 4:72, beim Plau wie 4:326 und bei der Wildgans sogar wie 4:567. Wenn wir den Waldkauz in diese Skale einordneten, dann würden wir etwa ein Verhältniss wie 1:90 erwarten dürfen, aber statt dessen finden wir ein solches wie 4:32, also nahezu dasselbe, wie es die Rauch - und auch Thurmschwalbe aufweist, bei der das Körpergewicht nur 20 oder resp. 40 Gr. beträgt.

Dieses letzte Beispiel zeigt übrigens zur Genüge, dass es nicht die Körpergrösse an sich ist, die bestimmend auf die Grösse der Augen einwirkt, sondern nur — wie das oben auch bemerkt wurde — insoweit, als dieselbe einen Maassstab für die Schnelligkeit der Ortsbewegung abgiebt. Wo das gewöhnliche Verhältniss zwischen der Körpergrösse und der Beweglichkeit sich verschiebt, da wird solches auch alsbald in einer entsprechenden Aenderung der sonst gewöhn-

lichen Augengrösse seinen Ausdruck finden. So haben die Faulthiere z.B. Augen, die kleiner sind, als die der Kaninchen (etwa 15 Mm. Durchmesser), während andererseits der Luchs durch seine Augengrösse (etwa 30 Mm. Durchmesser) mit den Ziegen und dem Schaafe wetteifert. Die Raubthiere sind überhaupt — nach Maassgabe ihrer Beweglichkeit — mit besonders grossen Augen ausgestattet, so dass der Adler z.B. Augen hat, die nur um etwa 10 Mm. Breite und 8 Mm. Tiefe hinter denen des Straussen zurückbleiben.

Bei der Eule fällt aber nicht bloss der Raubthiercharakter, sondern weiter auch der Umstand ins Gewicht, dass dieselbe ein Dämmerungsthier ist, also unter Verhältnissen sieht, die gleichfalls gewöhnlich (§ 5) eine ansehnliche Augengrösse voraussetzen. Auf wesentlich das gleiche Moment (geringe Lichtmenge) haben wir auch die Grösse der Fischaugen zurückzuführen, die besonders bei gewissen in der Tiefe lebenden Arten (z. B. Pomatomus telescopium) eine ganz ungewöhnliche ist. Die Augen des Kabliau besitzen einen Querschnitt, der nur wenig hinter dem des Pferdes zurücksteht (44 Mm. Breite) und die des Haifisches (Hexanchus griseus) übertreffen denselben sogar um ein Beträchtliches (Querdurchmesser 66 Mm.). Selbst unsere gemeinen Flussfische zeigen in der Grösse ihrer Augen ganz günstige Verhältnisse, wie z. B. die Nase, deren Augen bei einer Körpermasse von 200 Gr. etwa 2,3 Gr. wiegen (1:87), oder gar der Kaulbarsch, der auf 40 Gr. Körpergewicht 0,86 Gr. Augen hat, also 1:50. Eigentlich klein sind die Augen unter den Fischen nur bei den Welsen und Aalen, die bekanntlich im Schlamme wühlen. Unter ähnlichen Verhältnissen sehen wir auch bei gewissen Eidechsen und Säugethieren die Augen in ungewöhnlicher Weise sich verkleinern, bis sie schliesslich in den schon oben (§ 8) erwähnten Fällen einer fast völligen Verkummerung entgegen gehen.

§ 20. Die Kugelform, die man im Grossen und Ganzen dem Augapfel der Wirbelthiere zu vindiciren pflegt, ist im mathematischen Sinne des Wortes viel-



Augen des Chamaleon (Fig. 14 nach H. Müller) und des Uhu (Fig. 15 nach Sömmering) im Längsschnitt, zur Demonstration zunächst der verschiedenen Formem des Wirbelthierauges.

leicht nirgends bei denselben eingehalten. Am reinsten ist sie noch bei den kleineren Säugethieren und Amphibien ausgeprägt, doch findet man auch hier gewöhnlich schon bei genauerer Untersuchung mehr oder weniger deutliche Abweichungen. In der Regel fallen diese übrigens schon beim ersten Blicke auf, und mitunter sind sie so stark, dass die Gestalt des Auges dadurch, wie namentlich bei den Eulen, sehr wesentlich modificirt wird.

Es sind vornehmlich zweierlei Momente, durch welche die Kugelform des Bulbus eine Abänderung erleidet. Das eine betrifft die Längenverhältnisse der Durchmesser, und das andere die Krümmung der einzelnen Segmente.

§ 21. In Bezug auf die Durchmesser der Augen liegen uns zahlreiche Messungen von Sömmering vor, auch einige weitere von Cuvier und Treviranus, aber sie betreffen ausschliesslich den Querdurchmesser und die Achse. Der verticale Durchmesser hat bisher kaum irgend welche nühere Berücksichtigung gefunden. Vermuthlich ist man der Ansicht gewesen, dass derselbe mit dem Horizontaldurchmesser nahezu übereinstimme, obwohl er sehr allgemein dahinter, wie das auch für den Menschen gilt, zurück bleibt. Bei den Fischen nimmt das Auge durch Verkürzung des Verticaldurchmessers gewöhnlich sogar eine entschieden ellipsoidische Form an.

Ein Uebergewicht des sagittalen Durchmessers (Achse) findet sich, von dem Menschen und den Affen abgesehen, die sich auch hierin an erstern anschliessen, - bei einem jungen Chimpanse messe ich nach den drei Dimensionen des Raumes 19,7 Mm., 19,4 und 19 - höchstens noch bei der Fledermaus. In allen diesen Fällen aber ist das Uebergewicht nur gering, so dass man die betreffenden Augen auf den ersten Blick um so leichter für kugelig halten könnte, als auch der verticale Durchmesser nur wenig von dem horizontalen abweicht. Bei den übrigen Säugethieren mit anscheinend kugeligen Augen ist der Längendurchmesser dem Querdurchmesser entweder gleich, wie z.B. bei der Ratte (6,75 Mm.), dem Waschbär (13 Mm.) und Luchse (31 Mm.), oder nur unbedeutend kleiner (beim Biber um 0,5 Mm., beim Wolf um 1 Mm., beim Murmelthier um 1,5 Mm.]. Beim Seehund (Achse = 30 Mm.) beträgt dieser Unterschied bereits 2 Mm., beim Kaninchen (14 Mm.) 2,5, beim Rehe (20 Mm.) 5, eben so viel nach meinen Messungen beim jungen asiatischen Elephanten (33 Mm.), beim Rinde (36 Mm.) 7 und bei dem Walfische sogar 50 Mm. Mit Ausnahme vielleicht des Seehundes ist auch bei allen den letzterwähnten Thieren der sagittale Durchmesser kürzer als der verticale, beim Kaninchen um 4 Mm., beim Reh um 4, beim Elephanten um 2, beim Rinde um 5 und beim Walfisch um 35 Mm.

Aehnliche Verhältnisse finden wir bei den Vögeln. Auch hier sind es zunächst die Räuber, die durch günstige Entwicklung des sagittalen Durchmessers sich auszeichnen und an die analogen Formen der Säugethiere sich anschliessen, obwohl sie in anderer Weise, durch die Gestalt des Augapfels, von denselben auffallend abweichen. Bei dem Uhu (Fig. 45) hat der sagittale Durchmesser nahezu dieselbe Länge 1), wie der horizontale (39 u. 40 Mm.). Aber schon bei den Tagraubvögeln bleibt derselbe zurück. Bei dem Adler (Aquila haliaetos) beträgt er nur noch 30 Mm., während der horizontale 33 und auch der verticale 34 misst.

<sup>1)</sup> Bei H. MÜLLER finde ich für den Uhu folgende Werthe angegeben: Querdurchmesser 41,5 Mm., Verticaldurchmesser 35, Augenachse 39. Ges. Schriften I. S. 145.

Aehnlich verhält sich der Bussard, bei dem die Durchmesser 19, 21 und resp. 19 Mm. betragen. Auch die Läufer haben noch verhältnissmässig recht tiefe Augen, der Strauss von 41 Mm. (horizontaler Durchmesser 45, verticaler 42),



die Trappe von 29 Mm. (bei 33 und resp. 34 Mm. Breite und Höhe). Am auffallendsten sind die Unterschiede bei den Wasservögeln, unter denen z. B. das Auge der Ente nur 42 Mm. im sagittalen Durchmesser hat, während der horizontale 46 und der verticale 45 Mm. beträgt. Bei dem Nachtreiher messe ich auf 46 Mm. Tiefe 22 Mm. in Breite und 24 Mm. in Höhe. Für das Auge des Papageien (Psittacus acaranga) bestimmt Sömmering die sagittalen und verticalen Durchmesser auf 45 und 49 Mm.

Aus der Klasse der Amphibien stehen mir nur wenige Messungen zu Gebote. Sie betreffen den Frosch mit Durchmessern von 8 Mm., 8,8 und 7,8, also einem Auge von ziemlich kugliger Form, und die Seeschildkröte, bei der die Durchmesser 25, 33 und 29,5 Mm. betragen, also Verhältnisse darbieten, wie etwa bei den Wasservögeln. Wenn wir diesen Bemerkungen noch die Angabe von Sömmering hinzufügen, nach der Coluber Aesculapii nahezu kuglige Augen von 6,5 Mm. Durchmesser besitzt — der sagittale Durchmesser soll hier sogar den verticalen um Einiges überragen —, die Augen eines jungen Krokodils aber 47 und 20 Mm., die der Warneidechse 40 und 42 Mm. messen, während das Chamäleon (nach H. Müller) kuglige Augen von eirea 8 Mm. besitzt, an denen der äquatoriale Durchmesser die Achse um ein Geringes überwiegt (Fig. 44), dann wird es ersichtlich, dass die Verhältnisse der Augendurchmesser hier wesentlich dieselben sind, wie bei den Säugethieren.



Rechtes Auge des Hechtes in natürlicher Grösse, Fig. 17a von Unten, Fig. 17b von Hinten gesehen.

Anders aber verhalten sich die Fische, bei denen nicht bloss, wie das schon oben bemerkt wurde, der Querdurchmesser der Augen den Verticaldurchmesser sehr allgemein um ein Bedeutendes (beim Hecht um  $^1/_7$ , beim Haifisch um  $^1/_8$ , beim Kabliau um  $^1/_{10}$  seiner eigenen Länge) übertrifft, sondern gleichzeitig auch der Sagitttaldurchmesser so beträchtlich zurückbleibt, dass die Kugelform einer mehr elli-

psoidischen Platz macht. Dabei muss jedoch ausdrücklich bemerkt werden, dass die Länge der Augendurchmesser, und namentlich die des sagittalen, wegen der ansehnlichen Dicke, welche die hintere Wand des Augapfels bei den Fischen gewöhnlich (wie auch gelegentlich schon bei anderen Wasserthieren, den Walfischen und Seeschildkröten) besitzt, ein nur sehr unvollkommenes Bild von dem Innenraume des Auges giebt, und namentlich den Abstand von Linse und Retina, der für die Beurtheilung des optischen Werthes der Augengrösse doch besonders wichtig ist, durchweg zu gross erscheinen lässt.

Genauere Messungen sind übrigens nur am Hecht, dem Kabliau und Haifisch (Hexanchus griseus) von mir angestellt worden. Die dabei gefundenen Werthe beziffern sich auf 40, 14 und 42 Mm. für den Hecht, 26, 44 und 40 Mm. für den Kabliau und 40, 66 und 58 Mm. für den Haifisch. Nachträglich füge ich

noch den Stachelrochen bei, dessen Auge bei einem Sagittaldurchmesser von 16 Mm. eine Breite von 22 und eine Tiefe von nur 12 Mm. — mit Einrechnung des für den Stützknorpel bestimmten Gelenkhöckers 14 Mm. — be-

trägt. Dabei ist die vordere Hälfte des Bulbus oben zu einer halbmondförmigen Fläche von fast 40 Mm. Höhe abgeplattet und auch unten etwas gedrückt, so dass die Cornea eine nierenförmige Gestalt (Breite 16, Höhe 6 Mm.) gewinnt und trotz der Rückenlage der Augen nach der Seite gerichtet wird.



Auge des Stachelrochen von der Seite gesehen.

§ 22. Wie am Bulbus des Menschen, so lassen sich auch bei den übrigen Wirbelthieren am Augapfel drei durch Form und Krümmung von einander verschiedene Abschnitte unterscheiden, ein hinterer, der sog. Augengrund, der den grössten Theil der undurchsichtigen Augenhaut (Sklera) re-

präsentirt, ein vorderer, der von der durchsichtigen Hornhaut (Cornea) gebildet wird, und ein Verbindungstheil, der sog. Sulcus corneae, der histologisch übrigens der Sklera zugehört, deren vordern eingeschnürten Rand er darstellt. Die Hornhaut ist gewissermaasen das Fenster des Auges, durch das die Lichtstrahlen hineinfallen, um auf der Innenfläche des Augengrundes, die der Cornea gegenüber liegt und von der Netzhaut überzogen wird, das Sehbild zu entwerfen. Hornhaut sowohl, wie Augengrund erscheinen bei äusserlicher Betrachtung als Kugelsegmente oder ellipsoidisch gekrümmte Flächen, während der Verbindungstheil, der zwischen dieselben sich einschiebt, einen ring – oder trichterförmigen Gürtel bildet, der die Bestimmung hat, das vordere und hintere Segment des Auges in bestimmter Entfernung aus einander zu halten und gewissen Apparaten im Innern zur Anheftung zu dienen.

Vermöge der eben hervorgehobenen Bildung sind es vornehmlich Cornea und Augengrund, die dem Bulbus seine sphärische Gestalt geben. Dieselbe ist um so vollständiger ausgeprägt, je mehr der Verbindungstheil zurücktritt und der Unterschied der Krümmungsradien verschwindet. Ganz gleich dürften die letzteren übrigens kaum jemals werden. Vielmehr herrscht in dieser Hinsicht das Gesetz, dass der Krümmungsradius der Cornea entweder kürzer ist, als der des Augengrundes, die Cornea also eine stärkere Krümmung zeigt, oder umgekehrt. Das erstere gilt für die Landthiere, besonders die Säugethiere und Vögel, das andere aber für die Wasserthiere, besonders also die Fische. So betragen die betreffenden Krümmungsradien z. B. bei dem Luchse (Fig. 20) 44 und 45 Mm., dem Pferde (Fig. 49) 46 und 22, bei dem Uhu (Fig. 45) 42 und 24, dem Strausse 11 und 22, bei dem Krokodil 9 und 12, der Seeschildkröte 9 und 10, beim Rochen dagegen 17 und 6, beim Kabliau 29 und 16, beim Hecht (Fig. 17) 44 u. 9. Bei der Bestimmung dieser Radien sind zumeist die Abbildungen von Söm-MERING zu Grunde gelegt, wie das auch — für die Krümmungsradien der Cornea in den von Cuvier zusammengestellten Tabellen geschehen ist. Directe Messungen, die bis jetzt freilich - von Sömmering's und Treviranus' Angaben über den Krümmungsradius der Cornea abgesehen — kaum vorliegen, dürften hier und da vielleicht kleine Abweichungen ergeben.)

Die Unterschiede, die sich in diesem Verhalten aussprechen, werden uns begreiflich, wenn wir berücksichtigen, dass der Brechungsexponent der Cornea (1,346) von dem des Wassers (1,336) sich nur wenig unterscheidet, die Cornea der Wasserthiere also auch bei stärkerer Krümmung keinen irgend wie erheblichen Einfluss auf die Brechung der Lichtstrahlen ausüben würde § 4 C). Anders aber bei den Luftthieren, bei denen das Licht durch die Hornhaut weit stärker, als durch irgend ein anderes Medium des Auges, die Linse nicht ausgenommen, abgelenkt wird, weil die Differenz in den Brechungsexponenten von Luft (1) und Hornhaut beträchtlicher ist, als solche zwischen den verschiedenen brechenden Mitteln des Auges selbst (Linse 1,5) irgend wo gefunden wird. Dabei versteht es sich übrigens von selbst, dass der jedesmalige Antheil, den die Cornea der Landthiere an der Entwerfung des Sehbildes nimmt, nach der mehr oder minder starken Krümmung bei den einzelnen Arten selbst wieder manche Verschiedenheiten darbietet. Besonders gross ist dieser Antheil bei den Raubthieren, deren Cornea sich (wenigstens bei den Warmblütern) durchweg durch eine besonders starke Krümmung auszeichnet.

Die hier hervorgehobenen Unterschiede influiren natürlicher Weise auch auf die Länge der Augenachsen. Sie tragen nicht wenig dazu bei, dem Auge besonders der Raubthiere, so wie der Fische und Wasserthiere überhaupt) die demselben eigne sphärische oder platte Form zu geben. Doch die Krümmungsverhältnisse der Cornea sind es nicht allein, die hier ins Gewicht fallen. Von ganz besonderem Einflusse ist dabei auch die Gestaltung des mittleren sog. Verbindungstheiles. Wie schon oben erwähnt, stellt dieser den vorderen Rand der gürtelförmigen Sklera dar, der im Innern nicht mehr von der Netzhaut bekleidet ist, dafür aber gewissen anderen Gebilden, dem Strahlenkörper und Ciliarmuskel, zum Ansatz dient.

Bei den Säugethieren ist dieser Verbindungstheil im Ganzen nur wenig auffallend. Obwohl er eine nicht selten recht beträchtliche Entwicklung hat (besonders

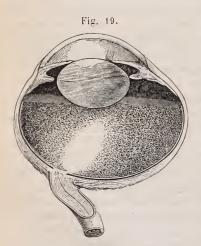

Auge des Pferdes im Längsschnitt. (Nach Sömmering.)

beiden Raubthieren, beidenen - vgl. Fig. 20 seine Höhe den vierten und selbst dritten Theil des gesammten Tiefendurchmessers in Anspruch nimmt), erscheint er in der Regel doch nur als das dem Aequator des Auges zunächst vorausgehende Kugel-Segment, das den Uebergang in die Hornhaut vermittelt, und von dem entsprechenden Abschnitte der hinteren Hemisphäre nur durch eine etwas stärkere Abflachung sich unterscheidet. Im Umkreise des Cornealrandes wird die Abflachung bisweilen sogar, wie bei dem Menschen, zu einer seichten Grube, aus der dann die convexe Hornhaut sich erhebt, und diese Bildung eben ist es, die zu der Bezeichnung Sulcus corneae Veranlassung gegeben hat. Es sind namentlich die grösseren Pflanzenfresser, die, ausser Mensch und Affen, eine derartige Einschnürung erkennen lassen. Am flach-

sten ist der Verbindungstheil bei den Walfischen (Fig. 6), bei denen derselbe kaum mehr als einen ringförmigen, 20 Mm. breiten Rahmen um die Hornhaut darstellt. Aber auch in diesem Falle ist der Uebergang in den Augengrund ganz allmählich, wenn auch immerhin merklicher, als an den mehr kugligen Augen der übrigen Säugethiere, deren Verbindungstheil im Gegensatze zu dem Verhalten der Walfische einen trichterförmigen mehr oder minder steilen Aufsatz auf dem Augengrunde darstellt. Die Breite dieses Aufsatzes beträgt beim Pferde nicht weniger als 15 Mm. (Höhe = 12 bei 43 Mm. Achse, von der weitere 24 Mm. auf den Augengrund kommen). Eben so viel beim Luchse, obwohl das Auge desselben nur 31 Mm. tief ist (Höhe des Verbindungstheiles = 12 Mm., etwas mehr als die Höhe des Augengrundes). Der Wolf hat einen Verbindungstheil von 7 Mm. Breite und 6 Mm. Höhe (Augenachse = 23 Mm.), das Schaaf einen solchen von 10 und resp. 9 Mm. (Augenachse = 30), das Känguruh von 5 und resp. 4 (Augenachse = 25), das Murmelthier von 3,6 und resp. 3 (Augenachse = 14).

Wenn wir die Grenze des Augengrundes und Verbindungstheiles oben in den Aequator des Augapfels verlegt haben, so geschah das übrigens zunächst nur zum Zwecke einer allgemeineren Orientirung, denn in Wirklichkeit greift ersterer bei zahlreichen, besonders pflanzenfressenden Säugethieren, wie bei dem Menschen und Affen, um Einiges darüber hinaus, so dass er geräumiger wird, als die übrigen Theile des Auges zusammen genommen. Unter den Raubthieren giebt es dafür freilich auch Arten, bei denen das entschiedene Gegentheil statt hat. Ich nenne hier namentlich den Luchs, dessen Augengrund eine so flache Krümmung zeigt, dass der Mittelpunct derselben bis ungefähr in die Mitte des Verbindungstheiles emporrückt.

Fig. 20.

Auge des Luchses im Längsschnitt (uach Sömmering.)



Auge des Uhu (links die Nasenseite.) Nach Sömmering.

Die Trichterform, die wir schon für die Säugethiere dem Verbindungstheile vindicirt haben, ist bei den Vögeln in einer so charakteristischen Weise ausgeprägt, dass sie dem Beobachter schon bei oberflächlichster Betrachtung auffällt. Und das besonders dann, wenn es das Auge eines Raubvogels, und namentlich (Fig. 24) einer Eule ist, dem er seine Aufmerksamkeit zuwendet. Erscheint bei letzterer doch der Verbindungstheil geradezu als die Hauptmasse des Auges, eine nach Aussen zu conisch verjüngte Röhre, die, dem Rohr eines Opernguckers nicht unähnlich, vorn durch die Cornea, hinten durch den flachen Augengrund ihren Ab-

schluss findet. Von der 39 Mm. langen Augenachse kommen beim Uhu (Fig. 24) nicht weniger als 17,5 Mm. auf den Verbindungstheil, während der Augengrund davon nur 11 und die Cornea durch ihre starke Krümmung 10,5 Mm. in Anspruch nimmt. Die hintere Oeffnung des Trichters hat 44, die vordere 25 Mm. im grössten Durchmesser. Dazu kommt, dass der Rand des Augengrundes in einem fast spitzen Winkel gegen die Basis des Verbindungstheiles absetzt und letzterer, statt der bei den Säugethieren immer noch gewöhnlichen Convexität, eine in ganzer Länge hinziehende rinnenförmige Ausbiegung zeigt, die an der Nasenseite sogar zu einer förmlichen Knickung wird. Wollte man einem solchen Auge die sphäroidale Form eines Säugethierauges geben, ohne es in der für das Sehen so wichtigen Längsdimension zu verkleinern, so würde das nur geschehen können, indem man den trichterförmigen Verbindungstheil stark aufblähete oder einen dicken ringförmigen Wulst um denselben herumlegte. Durch eine solche Umbildung wurde für das Sehen freilich nicht das Geringste gewonnen, wohl aber das Gewicht des Bulbus um ein Ansehnliches erhöht werden. Die auffallende Gestalt des Auges wird uns mit dieser Betrachtung verständlich. Wir erkennen jetzt darin, die Längenachse desselben als gegeben und nothwendig für die betreffende Lebensform vorausgesetzt, ein Mittel zur Verringerung der Masse und des Gewichtes, eine Aeusserung also desselben Principes. das wir für den Vogelkopf sonst als charakteristisch kennen, an dem Auge aber auf den ersten Blick (§ 48) vermissten.

Was für die Eulen hier bemerkt worden, gilt natürlich auch für die übrigen Vögel, obgleich der Verbindungstheil nirgends weiter eine so gewaltige Entwicklung hat, und damit denn auch der Vortheil der betreffenden Bildung nicht mehr so schwer ins Gewicht fällt. Schon bei dem Adler verkürzt sich die Höhe



Auge des Straussen im Längsschnitt (nach Sömmering.)

des Verbindungstheiles auf 9 Mm., also auf kaum den dritten Theil des sagittalen Durchmessers und beim Strauss (Fig. 22) beträgt sie (trotz der absoluten Höhe von gleichfalls 9Mm.) nur noch zwei Neuntheile desselben. Noch geringer erscheint sie beim Schwan (Fig. 16), bei dem von den 46 Mm. der Augenachse nur 3,3 Mm. auf den Verbindungstheil kommen. Gleichzeitig verkleinern sich die unteren und oberen Querdurchmesser beim Adler auf 33 und 47, beim Strauss auf 42 und 22, beim Schwan auf 22 und 10 Mm. Der Verbindungstheil wird also mit anderen Worten bei den Läufern und Wasservögeln, die auch den relativ kleinsten Sagittaldurchmesser besitzen, immer kürzer und flacher, ohne dass dabei jedoch die rinnenförmige Buchtung völlig verloren ginge. Auch die scharfe Begrenzung

gegen den Augengrund bleibt beständig; sie wird im Ganzen sogar (Fig. 46) um so auffallender, je mehr der Verbindungstheil sich abflacht und dabei der Winkel, unter dem derselbe in den Augengrund übergeht, sich verkleinert. Bei der Mehrzahl der Vögel repräsentirt der Augengrund übrigens weniger als eine Hemi-

sphäre, so dass der Mittelpunct des Krümmungsradius nach Vorn in den Verbindungstheil emporrückt, bei dem Uhu bis nahezu in die Mitte der Linse.

Die Amphibien nehmen durch die Bildung ihres Verbindungsstückes eine Mittelstellung zwischen den Vögeln und Säugethieren ein. Ein kurzer, hier und da, besonders bei den Seeschildkröten, stark abgeflachter Trichter, geht derselbe mit abgerundeten Kanten (Fig. 14) in den Augengrund über, so dass die Grenzen beider Abschnitte nur wenig scharf hervortreten und bei bloss äusserlicher Betrachtung schwer nachzuweisen sind.

Der Verbindungstheil der Fischaugen ist meist noch weniger auffallend und vielfach, besonders bei Knochenfischen, so reducirt, dass er kaum noch als besonderer Abschnitt nachweisbar ist. In solchen Fällen wird die ganze vordere Augenfläche von der Cornea gebildet, die dann einen sehr ansehnlichen Querschnitt hat und mit dem Vorderrande des Augengrundes fast rechtwinklig zusammenstösst (Fig. 17). Der letztere hat eine ungewöhnliche Kürze, so dass der Mittelpunct desselben in die vordere Hälfte der Linse fällt, obwohl diese nur in unbedeutendem Abstande hinter der Hornhaut liegt. Bei den Haifischen und Verwandten findet sich im Umkreis der Cornea zunächst noch eine ziemlich breite rahmenartige Einfassung, die fast den vierten Theil des Querdurchmessers misst und nach der Beschaffenheit der inneren Augenhäute als Verbindungstheil zu

betrachten ist. Der sonderbare Argyropelecus besitzt sogar ein trichterförmiges Verbindungsstück von ansehnlicher Höhe, freilich nicht in ganzer Peripherie des Augengrundes, sondern bloss an der Facialfläche, so dass die Cornea dadurch nach dem Scheitel zu gehoben wird und die Augenachsen eine fast parallele Stellung annehmen.

Fig. 23.



Auge von Argyropelecus von der Temporalseite gesehen (5 Mal vergrössert.)

§ 23. Die Kugelform des Auges wird übrigens nicht bloss durch die ungleiche Bildung der in der Längsrichtung auf einander folgenden einzelnen Abschnitte modificirt, sie erleidet weiter auch noch dadurch mancherlei Abänderung, dass das rechte und linke (nasale und temporale), ja selbst das obere und untere (frontale und faciale) Segment seine symmetrische Entwicklung verliert und

je nach Umständen mehr oder minder selbstständig sich gestaltet. Allerdings sind diese Abweichungen von der Normalform keineswegs so allgemein verbreitet, wie die bisher geschilderten, gewöhnlich auch weit weniger auffallend, allein trotzdem giebt es Fälle, in denen sie sehr merklich werden. Um ein Beispiel der Art kennen zu lernen, braucht man nur den Bulbus einer Eule oder eines Bussard näher zu betrachten.

Der vorspringende Rand des Augengrundes bildet bei letzterem, den wir unserer Beschreibung zu Grunde legen, in der Aequatorialprojection keinen Kreis, sondern (Fig. 24) eine mehr rautenförmige Figur, deren abgerundete Ecken so ziemlich mit den Enden des horizontalen und verticalen Durchmessers zusammenfallen. Aber nicht nur, dass, wie oben schon erwähnt, der horizontale Durchmesser länger ist, als der verticale (21:49), es zeigen auch die Enden desselben, wenigstens das nasale Ende, einen stärkeren und weniger gerundeten Vorsprung. Da gleichzeitig das faciale Ende des Verticaldurchmessers stärker hervorragt als das frontale, hat die äquatoriale Begrenzung des Augengrundes eigentlich nur

an ihrem oberen Rande und auch hier nur in der äusseren Hälfte annäherungsweise die Form eines Kreisbogens.



Linkes Auge des Bussard in natürlicher Grösse Fig. 24 von Vorn, Fig. 25 von Unten, Fig. 26 von der Nasenseite aus gesehen.

Die hier bezeichneten Ecken prominiren aber nicht bloss nach Aussen, sondern erheben sich gleichzeitig auch nach Vorn über die Randfläche des Augengrundes, so dass der trichterförmige Verbindungstheil zur Aufnahme derselben je einen Ausschnitt zeigt, dessen Grösse sich natürlich nach der Höhe des Vorsprungs richtet. Und diese Höhe ist um so bedeutender, je mehr die Ecken nach Aussen prominiren. Am grössten ist also der Ausschnitt an der nasalen Ecke (Fig. 26), am kleinsten dagegen, fast verschwindend, an der frontalen. Da nun aber mit der Grösse dieses Ausschnittes weiter auch die rinnenförmige Ausbuchtung des Verbindungstheiles zunimmt und zwar der Art, dass derselbe am nasalen Rande (Fig. 25) fast wie geknickt erscheint, während sein frontales Segment in flacher Krümmung emporsteigt, so nimmt der ganze trichterförmige Vordertheil des Auges in Folge dessen eine nach Innen und Unten zu geneigte Richtung an. Diese Ablenkung wird noch dadurch vergrössert, dass der vordere Rand des Verbindungstheiles, der die Cornea aufnimmt, in derselben Richtung schief sich abstutzt, wie solches am deutlichsten aus der Thatsache sich ergiebt, dass die gerade Entfernung des Cornealrandes von dem unteren Rande des Verbindungstheiles am nasalen Segmente 6 Mm., am frontalen 9, an den beiden übrigen aber 8 und 8,3 beträgt. (Bei der Schneeeule betragen diese Längen in entsprechender Weise 17, 24 und 22 Mm.) Die Achse des Augengrundes und der davor gelegenen Segmente kreuzen sich hiernach also der Art, dass ein durch erstere hindurch gelegter sagittaler oder horizontaler Schnitt das Auge jedes Mal in zwei ungleiche Hälften theilt. Dass diese asymmetrische Bildung sich auch in der Lage der Cornea bei der Aequatorialprojection des Bulbus ausspricht (Fig. 24), versteht sich von selbst, wie sich denn weiter auch daraus auf eine entsprechend asymmetrische Anordnung derjenigen Augentheile zurückschliessen lässt, die der Innenfläche des Verbindungstheiles aufliegen.

Der hervorstechendste Zug der hier geschilderten Bildung besteht in der Verkürzung des nasalen Segmentes, und diese bringt es mit sich, dass das gegenüber liegende temporale Segment des Auges um ein Entsprechendes sich ausweitet. Die Augen werden dadurch begreiflicher Weise für die Aufnahme der von Vorn einfallenden Strahlen geschickter, und so dürfen wir denn diese Bildung besonders bei solchen Thieren erwarten, bei denen die Divergenz der

Augenachse nicht so weit geht, dass das binoculäre Sehen dadurch unmöglich wird. In der That hat es den Anschein, als wenn die meisten Vögel und Säugethiere ein derartiges Verhalten darbieten, obwohl es in der grösseren Mehrzahl der Fälle weniger auffällt und sich deshalb denn auch, besonders bei gleichzeitiger Verkleinerung des Bulbus, nur durch genaue Messung constatiren lässt. Für den Menschen ist die geringere Grössenentwicklung der Nasenhälfte des Bulbus erst von Brücke nachgewiesen, während sie für den Luchs (Fig. 20) und Wolf und Elephanten und namentlich auch das Pferd (Fig. 49) schon aus den Abbildungen von Sömmering hervorgeht. Nach H. Müller zeigt der Verbindungstheil auch beim Chamäleon (Fig. 44) an der Nasenseite eine merklich schmälere Zone.

Die Unterschiede in der Entwicklung des frontalen und facialen Augensegmentes sind nur selten so gross, dass sie bei flüchtiger Untersuchung auffallen. Argyropelecus (Fig. 23) und Raja machen in dieser Hinsicht freilich eine Ausnahme, wie das schon früher (S. 489 und 485) hervorgehoben ist. Auch bei den übrigen Fischen ist das frontale Segment sehr allgemein etwas flacher, das gegenüber liegende faciale also bauchiger (Fig. 47b), so dass es den Anschein gewinnt, als wenn dieselben mehr für die Perception der von oben einfallenden Lichtstrahlen geschickt seien. Bei den Vögeln und Säugethieren scheint eher das Gegentheil obzuwalten. Ich finde wenigstens, wie bei den grösseren Raubvögeln, so auch beim Strausse und Rinde und Kaninchen, dass das nach Oben und Aussen gekehrte Segment des Bulbus am geräumigsten ist.

§ 24. Wie die Form und Grösse des Bulbus, so zeigt auch die Eintrittsstelle des Sehnerven bei den einzelnen Arten mancherlei Abweichungen, die bis jetzt freilich erst geringe Berücksichtigung gefunden haben. Und doch ist dieselbe nicht bloss anatomisch, sondern auch physiologisch von Interesse, da sie bekannter Maassen den sog. blinden Fleck bedingt. Ob man diesem Umstande die Vermuthung entlehnen kann, dass der Eintritt des Sehnerven immer nur an einer Stelle erfolgt, die ausserhalb des Bereiches des schärfsten Sehens liegt, muss so lange unentschieden bleiben, als unsere Kenntnisse über die optischen Achsen der Thieraugen nur unvollkommen und spärlich sind. Nur so viel ist sicher, dass die Eintrittsstelle des Sehnerven niemals mit dieser Achse selbst zusammenfällt, dass letztere also da, wo ein centraler Eintritt des Sehnerven stattfindet, mehr oder minder seitlich von demselben gelegen sein muss.

Im Ganzen ist übrigens ein solcher centraler Eintritt des Sehnerven nur selten. Am häufigsten scheint er noch bei den Fischen vorzukommen, obwohl es auch unter diesen zahlreiche Arten giebt, bei denen die Eintrittsstellen nach der Nasenseite (Raja clavata, Squalus acanthias) oder in entgegengesetzter Richtung (Esox, Fig. 47) abweichen. Auch unter den Säugethieren giebt es Beispiele eines nahezu centralen Eintritts, wie Bär, Dachs, Biber, Luchs (Fig. 20), Narval. In der Regel aber rückt die Insertionsstelle aus der Mitte des Augengrundes in das untere Segment und zwar entweder nach Innen, der Nasenseite zu, oder, wie bei der grösseren Mehrzahl und namentlich allen Vögeln (Fig. 46, 21, 22) und Amphibien, nach Aussen. Das Murmelthier ist, so weit bekannt, das einzige Wirbelthier, bei dem der Eintritt des Sehnerven nach Oben (und Aussen) zu gelegen ist.

Das Verhalten also, das der Mensch in Betreff der Verbindung zwischen Bulbus und Opticus zeigt, ist im Ganzen nur selten. Wir finden es in wesentlich derselben Weise bei den Affen, ähnlich auch dem Waschbär, Stachelschwein, Elephant und Walfisch (Fig. 6). Das Pferd zeigt gleichfalls eine medianwärts nach Unten gelegne Eintrittsstelle, aber die Entfernung derselben von dem hinteren Ende der Augenachse ist ungleich bedeutender, als bei irgend einem der vorher genannten Thiere (Fig. 49).

Wo die Insertion nach Aussen von dem Centrum des Augengrundes stattfindet, zeigt sich gleichfalls ein bald geringerer, bald auch grösserer Abstand. Beim Wolf und Seehund nur gering, wächst derselbe z. B. beim Känguruh, bis er bei den Antilopen und Schaafen, namentlich aber den Vögeln und Amphibien

ein relativ sehr beträchtlicher wird (Fig. 16, 22).

Die Verlegung dieser Eintrittsstelle nach Aussen bedingt es natürlich, dass der Sehnerv da, wo er eine nur geringe Länge und einen straffen Verlauf hat, also namentlich bei den Raubvögeln, unter einem spitzen Winkel an den Augengrund hinantritt. Damit steht es denn auch im Zusammenhang, dass derselbe hier nicht, wie sonst, durch ein rundes Loch (oder, bei den Säugethieren, durch eine siebförmig durchlöcherte runde Platte) in den Innenraum des Auges eindringt, sondern durch eine mehr ovale, ja bisweilen sogar nur spaltförmige Oeffnung. So namentlich bei dem Adler, bei dem diese Spalte 14 Mm. lang und kaum 2 Mm. breit ist. Unter den übrigen Thieren kennt man eine ähnliche Bildung nur bei dem Murmelthiere, wo sie durch die ungewöhnliche Abplattung (S. 168) und Stärke des Sehnerven zur Genüge motivirt ist.

## 2. Sklera und Cornea.

His, Beiträge zur Histologie der Cornea. Basel 1856.

Lightbody, on the anatomy of cornea of vertebrates. Journal of Anatomy and Physiology. Vol. I. 4867. p. 16. (Lag mir nicht vor.)

Leydig, Der hintere Scleroticalring im Auge der Vögel. Müller's Archiv. 1854. S. 40. H. Müller, über Knochenbildungen in der Sklera der Thieraugen. Verhandl. des Würzburger Vereins. Bd. IX. S. LXV. Ges. Schriften a. a. O. S. 214.

Th. Langhans, Untersuchungen über die Sclerotica der Fische. Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie. Bd. XV. S. 243-306. Tab. XXII u. XXIII.

§ 25. Die Aussenwand des Bulbus besteht bei allen Wirbelthieren aus einer bindegewebigen Membran, deren Dicke und Festigkeit im Allgemeinen mit der Grösse des Auges gleichen Schritt hält. Bis auf das vordere Segment, die Cornea, die gewissermassen das Fenster des Auges darstellt, hat dieselbe gewöhnlich eine undurchsichtige Beschaffenheit und eine weisse Farbe, die allerdings nicht selten durch eingelagerte Pigmentzellen und die aus der Tiefe durchscheinende dunkle Gefässhaut getrübt ist. Im Umkreis der Cornea häuft sich das Pigment gelegentlich in solchem Grade, dass sich der Rand derselben in Form eines mehr oder minder breiten schwärzlichen Ringes abhebt. Freilich gehört dieses Pigment nicht ausschliesslich der Augenwand, sondern theilweise auch der darüber hinziehenden sog. Conjunctiva, die nichts Anderes als ein verdünntes und durchsichtiges Segment der gemeinen Körperhaut ist.

Diese feste äussere Augenhaut (Sklera) bildet gewissermaassen das Skelet des Bulbus. Sie umhüllt und schützt die innern Organe, giebt den Augenmuskeln feste Ansatzpuncte und verleiht dem ganzen Gebilde seine charakteristische Gestalt. Wo Festigkeit und Stützkraft derselben in ganzer Ausdehnung die gleiche ist, wo also Gegendruck und Druck an allen Puncten der Augenoberfläche im Gleichgewicht stehen, da ist diese Gestalt natürlich eine sphärische. Die Abweichungen von der Kugelform — und es giebt deren, wie wir wissen, sehr viele und sehr mannichfaltige — entstehen immer durch eine locale Störung des Gleichgewichtes. Sie sind nur da möglich, wo Dicke und Festigkeit und Structur der äusseren Augenhaut nicht allerorten übereinstimmen. Je auffallender die Modificationen der Kugelform sind, desto grösser werden auch diese Unterschiede sein müssen.

Wenn wir von diesem Gesichtspuncte aus die Bildung der äusseren Augenhaut in den einzelnen Wirbelthiergruppen beurtheilen, dann werden wir es von vorn herein wahrscheinlich finden, dass dieselbe bei den Vögeln, Amphibien und Fischen in physikalischer und histologischer Hinsicht eine grössere Mannichfaltigkeit darbietet, als bei den Säugethieren. Und so ist es auch. Während die äussere Augenhaut der letzteren ausschliesslich aus einer elastischen Bindesubstanz sich aufbaut — nur das Schnabelthier und die nahe verwandte Echidna verhalten sich darin anders —, finden wir in den übrigen Gruppen der Wirbelthiere daneben je nach Umständen auch Knorpel und Knochen und gewöhnlich sogar beides verwendet, Substanzen, die, wenngleich histologisch der sog. Bindegewebsgruppe zugehörig, doch eine ungleich grössere Resistenzkraft besitzen und sich deshalb denn auch in einem höheren Grade dazu eignen, gewisse mechanische Leistungen zu üben und Formen zu ermöglichen, die unter andern Verhältnissen unzulässig sein würden.

Unter den Amphibien und Fischen giebt es allerdings einige Arten, deren äussere Augenhaut eine gleichfalls nur einfache bindegewebige Textur hat, aber abgesehen davon, dass die Zahl derselben eine sehr geringe ist (unter den Amphibien gehören dahin die Ringelnatter und der Salamander 1), unter den Fischen das Neunauge 2), einige Aale und Welse), sind es immer nur Thiere mit kleinen und kugligen Augen, Geschöpfe also, bei denen die Voraussetzungen einer complicirteren Bildung nicht zutreffen.

<sup>4)</sup> Bei Triton, den Levdig gleichfalls den Arten mit einfach bindegewebiger Sklera zurechnet, sehe ich an gut gelungenen Schnitten einen schmalen Knorpelring, der in die Aequatorialzone des Bulbus eingelagert ist und aus einer einzigen Lage dicht gedrängter kernhaltiger Zellen besteht.

<sup>2)</sup> Petromyzon Planeri soll nach Langerhans einer eigentlichen Sklera entbehren und dafür nur einige unbedeutende Bindegewebshäutchen besitzen, die sich an die Muskeln anschliessen (Untersuchungen über Petromyzon Planeri 1873 S. 58). Für Petromyzon fluviatilis hat diese Angabe keine Geltung, denn dieser hat (Fig. 36) eine derbe, weungleich vorn nur wenig dicke Sklera, die man deutlich in die Cornea sich fortsetzen sieht. Sie zeigt eine fibrilläre Textur und ist auf der Aussenfläche mit einer continuirlichen Schicht verästelter Pigmentzellen besetzt. Nach Innen trägt sie die von weiten Blutgefässen durchzogene Choroidea.

§ 26. Schon die älteren Anatomen waren der Ansicht, dass die äussere Augenhaut in einer ähnlichen Beziehung zu der Duralscheide des Opticus stehe, wie die Retina zu der Markmasse derselben, dass sie mit andern Worten eine directe Fortsetzung dieser Scheide darstelle. Ebenso sollte die Choroidea aus dem Neurilemm des Sehnerven, in letzter Instanz also aus der weichen Hirnhaut abstammen. Auf diese Weise statuirte man für das Auge der Wirbelthiere eine Homologie mit den Nervencentren, aus denen es mit seiner ersten Anlage (primitiven Augenblase) ja bekanntlich auch ganz nach Art eines Anhangsgebildes hervorgeht.

Genauere Untersuchungen über die Beziehungen der Opticusscheiden zu den Augenhäuten sind übrigens erst in neuerer Zeit (von Jäger, Schwalbe, Michel u. A.) angestellt worden. Sie betreffen sämmtlich den Menschen und haben zu der Annahme geführt, dass die Fasern der Duralscheide in die äussern Bindegewebslagen der Sklera übergehen, die der innern Scheide aber mit den tiefern Schichten derselben in Verbindung treten.

Am evidentesten ist der directe Zusammenhang der äussern Hüllen von Bulbus und Opticus bei den Thieren mit stark verdickter Duralscheide, dem Elephanten, Delphin und Walfisch, denselben Thieren, die zugleich auch (wohl in Zusammenhang damit) eine ungewöhnlich dicke Sklera besitzen. Nicht bloss, dass das vordere Ende der Opticusscheide (Fig. 6) hier ohne Grenze in den Augengrund übergeht, so dass man dasselbe leicht für einen integrirenden Theil des Bulbus ansehen könnte, es gelingt auch mit Loupe und unbewaffnetem Auge die einzelnen Faserzüge, die beim Walfisch mehrere Millimeter dick sind, aus der Scheide direct in die Bindesubstanz der Sklera hinein zu verfolgen. Gleiches weist die mikroscopische Untersuchung beim Ilaifisch, Hecht, der Seeschildkröte u.a. nach. Bei letzterer sehe ich z. B. auf geeigneten Schnitten, wie die Längsfaserbündel des Duralüberzuges an der Verbindungsstelle mit dem Bulbus aus der frühern Richtung abbiegen und zu der äussern Bekleidung der sonst knorplichen Sklera werden. An der Nasenseite, wo der Nerv unter spitzem Winkel an den Augapfel tritt, löst sich die Scheide vorher in mehrere über einander liegende blattartige Schichten auf, wie Aehnliches auch beim Menschen beobachtet ist. Der innere Ueberzug des Skleralknorpels bekommt Fasern aus dem Neurilemm, dessen Bindesubstanz aber auch in die Choroidea hinein sich fortsetzt. Ebenso überzeugt man sich an Querschnitten durch den hintern Augengrund des Delphins, dass die zwischen den oben erwähnten wundernetzartigen Gefässen hinziehenden Radiärbundel einerseits in das hier ziemlich stark verdickte Neurilemm, andererseits aber eben so entschieden auch in die Sklerabundel übergehen.

Die oben erwähnten Histologen beschränken die Theilnahme, welche die Opticusscheiden an dem Aufbau des Bulbus nehmen, ausschliesslich auf die Sklera, allein ich muss gestehen, dass ich die Frage damit noch nicht für abgeschlossen halten kann. Nach dem, was ich bei der Seeschildkröte und andern niedern Wirbelthieren gesehen habe, bin ich geneigt, anzunehmen, dass ein Theil der Neurilemmfasern auch in die Bindesubstanz der Choroidea übergeht, die an der Eintrittsstelle des Sehnerven bekanntlich eng mit der Fasermasse der Sklera zusammenhängt. Für eine solche Annahme spricht auch der Umstand, dass das Neurilemm des Opticus häufig. besonders bei Fischen, aber auch höhern

Thieren, wie z. B. dem Delphin, von zahlreichen Pigmentzellen durchsetzt ist, die gewissermaassen die Verhältnisse der Choroidea vorbereiten.

Es bedarf übrigens kaum der ausdrücklichen Bemerkung, dass die Sklera nirgends von den aus den Opticusscheiden stammenden Faserbündeln allein gebildet wird, sondern auch eigne Faserzüge enthält, die zur Verstärkung der ersteren dienen und im Allgemeinen um so ansehnlicher und massenhafter sich entwickeln, je mehr die Augenwand an Dicke zunimmt.

§ 27. Da das vordere durchsichtige Segment des Augengrundes, die Cornea, nicht bloss durch seine optischen Eigenschaften, sondern auch in histologischer und anatomischer Beziehung von dem hinteren, der Sklera im engern Sinne des Wortes, so auffallend abweicht, dass man es vielfach als ein ganz selbstständiges Organ betrachten konnte, so dürfte es gerechtfertigt sein, zunächst hier bloss den hintern Theil der Augenwand der Darstellung zu unterbreiten.

Dass die Sklera oder Lederhaut der Säugethiere (mit Ausnahme allerdings der sog. Monotremen) eine ausschliesslich bindegewebige Textur hat, ist schon oben bemerkt worden. Sie besteht aus Fibrillenbündeln von wechselnder Stärke, die ihrer Hauptmasse nach in meridionaler Richtung hinziehen, also den Längsfasern der Opticusscheide entsprechen, aber von zahlreichen Bündeln äquatorialen Verlaufes durchflochten sind.

Die Zahl und Stärke der letzteren wächst im Allgemeinen mit der Dicke der Sklera und ist besonders bei den grösseren Pflanzenfressern sehr ansehnlich, während Mensch und Affe, die (offenbar in Zusammenhang mit der oben beschriebenen Bildung der Orbita, die das Auge genügend schützt) eine verhältnissmässig nur dünne Sklera haben, vorwaltend meridionale Fasern aufweisen. Es gilt das besonders von den Affen, bei welchen (Chimpanse) fast nur die oberflächlichen Lagen, namentlich der hinteren Hälfte, von äquatorialen Faserzügen durchsetzt sind. Nur der Verbindungstheil macht eine Ausnahme, indem er, wie überall bei den Säugethieren (mit Ausnahme der Walfische), so auch bei den Menschen und Affen von kräftigen Zügen äquatorialer Faserbündel durchzogen wird, die ihn gürtelförmig umfassen, ihn gewissermaassen einschnüren, und dadurch den oben beschriebenen Sulcus corneae zur Folge haben.

Bei den Cetaceen besitzen die Faserzüge der Sklera eine so beträchtliche Dicke, dass man sie mit unbewaffnetem Auge deutlich unterscheiden und verfolgen kann. Am besten vielleicht bei dem Delphin, dessen Bündel an Stärke allerdings beträchtlich hinter denen des Walfisches (die theilweise mehrere Millimeter messen) zurückbleiben, aber dafür straff und fest sind und wie Sehnenfasern glänzen. Meridionale und äquatoriale Fasern bilden bei diesem Thiere ein plexusartiges Flechtwerk mit Maschen, die sich eben sowohl nach der Dicke der Sklera, wie nach der Fläche anordnen, obwohl ihre Höhe vielleicht nur die Hälfte der Länge beträgt. Nach Vorn zu, wo die Sklera sich verdünnt, werden die Maschen allmählich niedriger, bis sich schliesslich eine förmliche, wenn auch nur unregelmässige Schichtung der Fibrillenzüge ausbildet, wie sie bei der Mehrzahl der Säugethiere in der ganzen Ausdehnung der Sklera gefunden wird.

An der Insertionsstelle der Augenmuskeln misst die Sklera beim Delphin nur etwa 0,6 Mm., während der Augengrund — auch mit Ausschluss der Opticus-

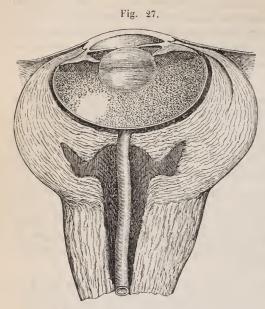

Auge von Balaenoptera im Längsschnitt.

scheide - eine Mächtigkeit von 5 Mm. besitzt. So ansehnlich übrigens diese Dicke den gewöhnlichen Verhältnissen gegenüber erscheint, so ist sie im Vergleich mit dem Walfischauge doch nur unbedeutend, denn hier beträgt dieselbe am Augengrunde nicht weniger als 45 Mm. Und diese Dicke bleibt bis an die hintere Grenze des vorderen Dritttheils fast unverändert. Von da an aber beginnt sie ziemlich plötzlich abzunehmen, so dass der Aussenrand des rahmenartigen Verbindungstheiles nur noch etwa 4 Mm. beträgt. Und auch diese Dicke reducirt sich bis zur Einfügung der Cornea noch um etwa die Hälfte; ein Umstand, der darin seine Erklärung findet, dass mit dem Sulcus corneae hier auch zugleich die sonst bei den Säuge-

thieren gewöhnliche stärkere Ausbildung der Ringfaserbündel am Verbindungstheile hinwegfällt. Die äussere Fläche des letzteren ist von einem Plexus platter Meridionalbündel gedeckt, die dicht vor der Insertion der Augenmuskeln beginnen, anfangs auch eine ziemlich bedeutende Breite besitzen, im weiteren Verlaufe aber immer mehr sich verschmälern. Sie sind nicht bloss scharf begrenzt, sondern auch mit Pigmentzellen gesäumt, die schliesslich zu einem breiten Cornealringe zusammentreten.

Wenn man übrigens von dem Walfisch absieht, dann fällt das dünnste Segment der Sklera bei sämmtlichen Säugethieren, auch noch beim Delphin, mit derjenigen Zone zusammen, in der die Augenmuskeln ihren Ansatz finden. Von da nimmt die Dicke sowohl nach vorn, in den Verbindungstheil hinein, wie auch nach hinten bis zur Insertion des Sehnerven allmählich zu, der Art jedoch, dass die nächste Umgebung des letzteren überall die beträchtlichste Dicke besitzt. Unter den Landthieren ist diese beim Elephanten die grösste, doch auch beim Pferd und den übrigen Arten mit grossen Augen immer noch ansehnlich. Der Verbindungstheil erreicht bei den Raubthieren (Fig. 20) relativ die bedeutendste Stärke. Für den Seehund bestimmt Eschricht die Dicke sowohl des Cornealrandes als auch des Augengrundes auf 4 Linie, die der mittleren Zone aber nur auf ½6.

Die Dicke dieses Verbindungstheiles rührt, wie schon oben bemerkt ist, grossentheils von einer stärkeren Entwickelung der äquatorialen Faserzüge her. Aber auch die Meridionalfasern erfahren eine Verstärkung und das zum Theil

durch Beimischung von Schnenfasern, welche an der Insertionsstelle der Augenmuskeln in die Sklera übertreten, wie man wiederum beim Walfisch auf das Deutlichste wahrnimmt.

§ 28. Im Gegensatze zu dem Verhalten der Säugethiere besteht die Sklera der übrigen Vertebraten, wie schon oben erwähnt wurde, grossentheils aus einem festern Gewebe, aus Knorpel oder aus Knochen. Die Sklera dieser Thiere enthält also wirkliche Skeletstücke, die in die Bindesubstanzmasse eingelagert sind, so dass sie allseitig, auf der inneren Fläche sowohl, wie auf der äusseren, davon überzogen werden. Die Skeletbildung geschieht auf Kosten der Bindesubstanz, die deshalb denn auch für gewöhnlich um so mehr zurücktritt, je stärker und ansehnlicher die Knorpel- und Knochenmasse sich entwickelt, und in vielen Fällen, besonders bei den Vögeln, kaum mehr als einen dünnen Ueberzug darstellt. In der Regel hat übrigens diese Belegmasse auf der Aussenfläche des Skelets — ausgenommen sind hier freilich die Knochenschuppen des Vogelauges — eine stärkere Entwicklung als auf der inneren. In einzelnen Fällen ist dieser Unterschied so auffallend, dass der Augapfel dadurch eine Grösse bekommt, die viel beträchtlicher ist, als man nach dem Innenraume vermuthen sollte. So namentlich beim Stör, dessen Bulbus fast an die Bildung des Walfischauges erinnert. Im Ganzen ist jedoch die Dicke der Sklera bei den betreffenden Thieren geringer als bei den Säugethieren, ein Umstand, der theils in der Natur des verwendeten Materiales, theils auch in der Kleinheit der Augen seine Erklärung findet.

Soweit die Bindesubstanz der Sklera die eingelagerten Skeletstücke überzieht, besteht sie fast ausschliesslich aus Meridionalfasern, die bald unregelmässig sich kreuzen, bald auch, und häufiger noch, wenigstens auf der Aussenfläche des Skleralknorpels, eine deutliche Schichtung zeigen und dann Verhältnisse wiederholen, wie wir sie in der Sklera der Säugethiere beobachtet haben. Aequatoriale Fasern und Faserbündel treten in grösserer Menge nur an denjenigen Stellen auf, die der Skeletstücke entbehren, vornehmlich also am Vorderrande des Verbindungstheiles, an dem die Bindesubstanz gewöhnlich auch eine sehr beträchtliche Stärke erreicht. Bei den Vögeln wird dieselbe (wie ich am schönsten beim Bussard gesehen) noch von radiären Fibrillenzügen durchzogen, welche nach Art der sog. Fibrae arcuatae der Hornhaut (vgl. erste Hälfte S. 172) die tieferen Gewebsschichten direct mit den mehr oberflächlichen in Verbindung setzen. In gleich starker Entwicklung kenne ich dieses System radiärer Fasern nur noch vom Chimpanse, bei dem dieselben freilich mehr das Grenzgebiet des Sulcus cornege einnehmen.

Von den beiden Abschnitten der Sklera ist es übrigens zunächst und vorzugsweise der Augengrund, der eine feste Skeletsubstanz in sich ausscheidet. Es ist in der Regel (auch bei den Monotremen) ein becherförmiges Knorpelstück, welches bis an den Verbindungstheil — oder selbst, wie hei den Fischen, besonders Selachiern, in denselben hinein — reicht und hinten, von dem Nervus opticus durchbohrt wird (Fig. 28 p). Beim Chamaleon findet man statt dieses Bechers nur eine kleine rundliche Scheibe, die den Hintergrund des Augapfels einnimmt, ohne den Sehnerven zu erreichen (Fig. 44) Auch die Fische, beson-



Horizontalschnitt des Falkenauges (H. Müller) 4 Mal vergrössert. S Schläfenseite. N Nasenseite. a Hornhaut. b Uebergang derselben in die Sclerotica. c Ringgefäss in einer dem Schlemm'schen Canal entsprechenden Spalte. d Conjunctiva mit dem auf die Hornhaut übergehenden Epithel. e- e Knochenring. f Musculus Cramptonianus. y Fibröse Sclerotica, welche den Knochenring innen bekleidet. h Durchschnittener Nerv. i Innere, längere Portion des M. tensor choroideae. k Aeussere, kürzere Portion desselben Muskels. l Freier Raum, welcher dadurch entstanden ist, dass der Ciliarkörper dort nach einwärts gezogen ist, um die Anordnung der Theile deutlicher zu machen. (Hueck's Canalis Fontanae posterior.) Wenn der Ciliarkörper der Sclerotica dicht anliegt, wird auf beiden Seiten die Richtung des M. tensor choroideae eine etwas andere. m Elastischer Kranz, welcher von der Innenfäche des Scleroticalknorpels (Lamina fusca) zum Ciliarkörper geht und sich dicht hinter dem Spannmuskel ansetzt. Zwischen ihm und dem hintersten Theil des Ciliarkörpers ist auf der Schläfenseite ein durch künstliche Ablösung erzeugter freier Raum. n Vorderes Ende der Retina, welche nach rückwärts an Dicke zunimmt. o Aeussere fibröse Platte der Sclerotica. p (punctirt) Knorpelplatte. q (dunkle Linie) Choroidea. r Retina. s Canalis Fontanae, von elastischen Balken durchsetzt, welche das Ligamentum pectinatum iridis bilden. t Vorderste Spitze eines Ciliarfortsatzes, an der Linsenkapsel fixirt, von welcher nur die vordere Wand durch eine doppelte Linie bezeichnet ist. n Iris. v Stelle, wo die Fasern der concentrisch geschichteten Linsenpartie in die senkrechten Fasern des peripherischen Rings übergehen. Die Lage der Kerne ist in beiden Schichten durch eine punctirte Linie angezeigt. w Fächer. x Sehnerv.

Fig. 29.



Hechtauge von hinten gesehen, mit Skleralknorpel und Knochen. ders die Knochenfische, verhalten sich abweichend, indem bei ihnen statt des sonst vorhandenen Foramen opticum, das sich in seiner Weite nach der Dicke des Sehnerven richtet, im Grunde des Knorpelbechers gewöhnlich ein grosses Fenster vorkommt, das eine unregelmässige (meist hufeisenförmige) Gestalt hat und von der häutigen Sklera überspannt wird, die dann ihrerseits den Sehnerven aufnimmt und mit der äusseren Scheide desselben continuirlich verbunden ist (Fig. 47 b). Bei manchen Fischen entwickeln sich an der Grenze der compacten Knorpelmasse noch einzelne

Knorpelinseln (Cyprinus u. a.), Gebilde, die beim Aal und Nilhecht sogar an Stelle des gewöhnlichen Knorpelbechers in ganzer Ausdehnung des Augengrundes vorkommen.

Die Dicke des Knorpelbechers ist im Allgemeinen nur eine geringe und allerorten so ziemlich die gleiche. Indessen finden sich auch Ausnahmen, wie bei der Seeschildkröte, bei welcher der Boden des Bechers — freilich erst in einiger Entfernung von der Eintrittsstelle des Sehnerven, die in einer grubenförmigen Vertiefung liegt — 7 Mm. misst, während der Rand kaum 4 Mm. dick ist. Aehnlich verhält sich der Zitterrochen und der Kabliau, die einen hinten gleichfalls ungewöhnlich dicken Skleralknorpel besitzen. In anderen Fällen, besonders bei den Haifischen, schwillt der Knorpel nach der Hornhaut zu bis auf das Dreiund Vierfache seiner sonstigen Dicke an, so dass er auf Meridionalschnitten eine fast keulenförmige Gestalt hat. Der Lachs zeigt an den Ansatzstellen der Musculi recti vorspringende Höcker und Wülste, während andere Fische dafür (z. B. der Stichling) auf der Innenfläche des Knorpelbechers gegen die Choroidea hin mit warzenförmigen Erhebungen versehen sind.

In seiner mikroscopischen Zusammensetzung unterliegt der Skleralk norpel grossen Verschiedenheiten, sowohl hinsichtlich seiner Zellen, wie auch der Intercellularsubstanz. Für die ersteren gilt das freilich in einem noch höheren Grade, als für die letztere, die in der grossen Mehrzahl der Fälle und namentlich bei allen Vögeln und Amphibien eine völlig homogene Beschaffenheit besitzt. Nur die Fische verhalten sich anders, indem hier der Skleralknorpel in der Regel (vgl. Langerhans, der den Skleralknorpel der Fische genau untersucht hat) von streifig fibrösen Septis durchzogen ist, die sich unter verschiedenem Winkel kreuzen und auch sonst eine wechselnde Anordnung zeigen, wie man das besonders an Flächenschnitten beobachtet. Gewöhnlich sind dieselben am Hornhautrande am zahlreichsten, während sie nach Hinten zu an Menge abnehmen oder selbst ganz verschwinden. Oder sie bilden einen äquatorialen Ring um die Sklera, während der vordere und hintere Theil frei bleibt. Bei Hexanchus findet sich an der Innenfläche des Knorpels eine Schicht, deren Grundsubstanz zahlreiche feine Fasern einschliesst.

Selbst Gefässe sind dem Skleralknorpel nicht völlig fremd. Ich sehe wenigstens bei der Seeschildkröte, dass die den Knorpel durchsetzenden hinteren Ciliararterien einzelne Zweige an den Knorpel abgeben. Sie fallen um so mehr ins Auge, als die Canäle, welche dieselben umschliessen, von einer tief schwarzen Schicht verästelter Pigmentzellen ausgekleidet sind. Auch die gewöhnlichen Knorpelzellen der Sklera sind bei diesem Thiere — Gleiches berichtet Levde von Menopoma — mit mehr oder minder zahlreichen Pigmentmolecülen angefüllt, so dass der ganze Knorpel bis auf seine äussere Lage, deren Zellen pigmentlos sind und sich auch durch ihre Stellung scharf gegen die übrigen absetzen, eine sehr ungewöhnliche bläuliche Färbung darbietet. An einzelnen Stellen bilden diese pigmentirten Knorpelzellen mit ihren langgestreckten und verästelten Formen ein förmliches Netzwerk, das bei der ansehnlichen Grösse der Zellen und der Stärke der (freilich nur wenig zahlreichen) Ausläufer leicht sich bemerklich macht.

In der Regel haben übrigens die Knorpelzellen der Sklera bei Amphibien und Vögeln eine einfachere nierenförmige oder rundliche Gestalt und eine sehr viel geringere Grösse. Um so auffallender aber ist der mannichfaltige Wechsel, den dieselben Gebilde bei den Fischen darbieten. Während die Grösse der Zellen zwischen 0,004 und 0,04 Mm. und noch mehr schwankt, zeigt die Form fast alle nur denkbaren Modificationen. Und das nicht bloss bei verschiedenen Arten, sondern oftmals auch in den verschiedenen Theilen derselben Sklera, ja nicht selten sogar dicht neben einander.

Eben solche Verschiedenheiten zeigt die Vertheilung der Zellen, insofern dieselben mehr oder minder gleichmässig und häufig durch die Substanz des Knorpels vertheilt sind. Besonders hervorzuheben ist in dieser Hinsicht der Umstand, dass die äussere und innere Fläche des Skleralknorpels bei den Knochenfischen gewöhnlich von einer bald schmalen, bald auch breitern völlig zellenlosen Hyalinsubstanz gebildet wird oder Zellen enthält, die durch Stellung und Form von den mehr centralen Zellen sich unterscheiden. Beim Lachs ist diese Hyalinsubstanz jederseits wieder von einer dicken Lage zellenhaltigen Knorpels bedeckt, der schon mit unbewaffnetem Auge erkannt wird und der Schnittfläche ein geschichtetes Ansehen giebt.

Bei manchen Fischen, z. B. der Schleihe, beobachtet man zahlreiche Uebergänge zwischen den peripherischen Knorpelzellen und den Zellgebilden der anliegenden Bindesubstanz; man sieht, mit andern Worten, wie sich bei den betreffenden Thieren (und ebenso verhalten sich die Knorpelfische, Amphibien und Vögel, von denen namentlich die Haie zur Constatirung dieses Verhältnisses sich empfehlen) die Bindegewebskörperchen direct in Knorpelkörperchen sich verwandeln, während bei Anwesenheit einer hyalinen Oberflächenschicht eine solche Umbildung nur am vorderen Rande des Skleralknorpels stattfindet.

Der Skleralknorpel liefert also den Beweis, dass der Knorpel ebenso wie der Knochen (ob immer, ob bloss gelegentlich, bleibt noch zu untersuchen) ein peripherisches Wachsthum besitzt. Dass ihm daneben aber auch ein interstitielles Wachsthum zukommt, beweist die schon von Langerhans beobachtete Thatsache - die ich beim Hering, der Scholle und unsern Weissfischen bestätigt finde -, dass die mit Knorpelzellen durchsetzte mittlere Zone, die bei jugendlichen Exemplaren nur eine einzige Lage von Zellen aufweist, mit der Zeit immer breiter wird und immer zahlreichere Knorpelzellen bekommt. Dass es übrigens einzelne Arten giebt, die zeitlebens nur eine einfache Lage von Knorpelzellen besitzen, beweist der sonderbare Argyropelecus, der auch insofern eine exceptionelle Stellung einnimmt, als der Skleralknorpel desselben continuirlich in eine dünne und durchsichtige homogene Membran sich fortsetzt, die an Stelle der sonst faserigen Sklera und Cornea die Augenwand des Bulbus abgiebt. anderen Fällen (Blennius) wird auch wohl der hintere Rand des Knorpels in mehr oder minder grosser Ausdehnung, ja bisweilen selbst der ganze Knorpel von einer zellenlosen homogenen Platte gebildet (LANGERHANS).

Daneben fehlt es unter den Fischen aber auch nicht an Beispielen einer Verkalkung des Knorpels. Sie besteht entweder in der Ablagerung feiner Kalkkörperchen oder einer vollständigen Verglasung und findet sich namentlich, in der einen Form so gut, wie in der andern, in den oberflächlichen Knorpellagen der Plagiostomen, am stärksten bei dem Hammerfisch, dessen Skleralknorpel von der Eintrittsstelle des Opticus bis an seine Vorderwand von zusammenhängenden

festen Kalkschichten bekleidet ist. In anderen Fällen beschränkt sich diese Verkalkung auf den vorderen Rand des Skleralknorpels, wie u. a. bei dem Mondfisch, der im nasalen, wie im temporalen Segmente des Auges eine schildförmige Verkalkung von ansehnlicher Grösse zeigt.

An genau derselben Stelle besitzt die grössere Anzahl der Knochenfische (darunter sämmtliche Stachelflosser) ein Paar halbmondförmiger Knochenplatten von mehr oder minder grosser Ausdehnung. Sie bilden sich auf der Aussenfläche des Knorpels, nehmen aber später, wenn dieser, meist nach vorhergegangener Verkalkung, von ihnen verdrängt ist, dessen Stelle ein. Histologisch bestehen dieselben aus feinen, über einander geschichteten Lamellen, die hinsichtlich der zelligen Einlagerungen mit den Knochen des übrigen Körpers übereinstimmen, nicht selten also der Knochenkörperchen völlig entbehren oder auch statt derselben Zahnkanälchen haben. Ausserdem finden sich im Knochen, sobald er nur einigermaassen dick wird, noch Markräume und Gefässcanäle, die bald Fettzellen enthalten, bald auch nicht.



Hechtauge mit seinen Knochenschuppen an dem nasalen und temporalen Segmente.

Bei den Aalen, Welsen, Stichlingen, Schellfischen u. v. a. fehlen diese Knochen, bei manchen bleiben sie klein, während sie andererseits gelegentlich so gross werden, dass sie nicht bloss weit nach hinten reichen, sondern auch in Mitte des Auges einander berühren. Auf diese Weise entsteht z. B. beim Thunfisch und Schwertfisch eine förmliche Knochenkapsel, die den grössten Theil des Auges umgiebt, nach hinten aber immer noch mit Knorpelmasse in Verbindung bleibt. In einzelnen Fällen verlängern sich die einander gegenüberliegenden Knochen bis an das fibröse Fenster der Sklera, so dass der Knorpel dann in zwei isolirte Stücke zerfällt, von denen das eine dem frontalen, das andere dem facialen Augensegmente angehört.

Die hier beschriebenen Knochenstücke dürften wohl vornämlich dazu dienen, den Augapfel gegen den Druck zu schützen, der durch die Beweglichkeit der Gesichtstheile bei den Knochenfischen bedingt ist und um so verhängnissvoller wirken könnte, als das Auge derselben nicht bloss beträchtlich gross ist, sondern auch in einer nur sehr unvollkommen verkapselten Orbita liegt. In dieser Beziehung dürfen wir die Skleralknochen bei den Fischen als einen Ersatz für die mangelhaft gebildeten Orbitalknochen ansehen.

§ 29. Anders sonder Zweifel ist die Bedeutung gewisser Knochenbildungen, die bei den kleineren Vögeln, besonders den Singvögeln (aber auch beim Thurm-

falken und dem Spechte) an dem hinteren Segmente des Skleralknorpels, da, wo der Sehnerv eintritt, gefunden werden. Gewöhnlich erscheinen dieselben unter der Form eines hufeisenartig gekrümmten Knochenbogens, der den inneren Rand des Skleralbechers umfasst, gelegentlich aber auch (Colibri) durch Verkümmerung der Schenkel auf ein halbmondförmiges Knöchelchen oder (Gimpel) durch Schwund des Mittelstückes auf zwei Knochenleisten reducirt wird. Am ansehnlichsten ist die Entwicklung dieses



Hinterer Skleralknochen, a vom dreizehigen Specht, b von der Krähe (nach Gemminger).

Knochens bei den Spechten, bei denen er nicht bloss (Fig. 31a) ringförmig um die Eintrittsstelle des Schnerven herumgreift, sondern gelegentlich auch noch seitlich von einer selbstständigen kleinen Ossification begleitet wird. Gemminger, der dieses schon von Rosenthal (4844) geschene, aber nur kurz erwähnte und später in Vergessenheit gerathene Knöchelchen (4853) wieder auffand, sieht darin eine Einrichtung zum Schutze des Schnerven.

Ueber die Entwicklung des Knochens und seine Beziehungen zu dem Skleralknorpel ist Nichts bekannt, doch steht zu vermuthen, dass die letzteren ganz ähnlich denjenigen sein werden, die wir für die Skleralknochen der Teleostier oben kennen lernten. Mit der Mehrzahl dieser letzteren stimmt derselbe auch darin überein, dass er von grösseren oder kleineren, meist netzförmig zusammenhängenden Markräumen durchbrochen ist, die Blutgefässe und Fettzellen in sich einschliessen.

Anders verhält sich in dieser Beziehung der sog. vordere Scleroticalring der Vögel, der, wie durch Kaiser Friedrich II. zuerst bekannt geworden ist, den trichterförmigen Verbindungstheil der Sklera umfasst und in der charakteristischen Form erhält, die wir früher an demselben kennen lernten (Fig. 46, 21, 22). Die Knochenschuppen, die, durch dachziegelförmig übergreifende Seitenränder verbunden, diesen vorderen Ring zusammensetzen, bilden sich ohne irgendwelche knorplige Unterlage und sind, wenn wir einzelne wenige Fälle, namentlich die grossen äusseren Schuppen des Bussard ausnehmen, ohne Markräume und Gefässe. Ihre Zahl 1) schwankt gewöhnlich zwischen 12 und 15. Nur bei Alca arctica findet sich die doppelte Zahl (30), da die einzelnen Schuppen hier in eine vordere kleine und hintere grössere Hälfte getheilt sind. Die Grösse und



Scleroticalring der Schneeeule.

namentlich die Höhe der Platten zeigt je nach der Gestalt des Verbindungstheiles mancherlei Unterschiede. Besonders ansehnlich erscheinen dieselben bei den Eulen, wo sie mehr als doppelt so hoch wie breit sind, während sonst gewöhnlich Länge und Breite einander ziemlich gleichen.

Unter den Amphibien finden wir diesen Scleroticalring nur bei den Schildkröten und Eidechsen (nicht den Krokodilen, denen Sömmering denselben unrichtiger Weise gleichfalls zuschreibt), bei den einzelnen Formen aber von sehr un-

gleicher Entwicklung. Während die Schuppen z. B. bei Chelonia eine sehr beträchtliche Grösse und Dicke besitzen, auch von ansehnlichen Havers'schen Canälen durchzogen werden, sind sie bei dem Chamäleon (Fig. 44) nur dünn und so klein, dass sie nirgends über die den Umkreis der Linse umfassende schmale Zone hinausragen. Unsere einheimischen Lacerten besitzen Knochenschuppen, die sich nach Hinten in einen flachen stielartigen Fortsatz ausziehen, der bis über den Anfangstheil des Skleralknorpels hinausgreift.

Bei den Fischen fehlen derartige Verknöcherungen, es müsste denn sein, dass die gleichfalls schon von Rosenthal beobachteten zwei halbmondförmigen

<sup>4)</sup> Vgl. hierüber besonders Albers, Beiträge zur Anatomie und Physiologie. Bremen 1802.

Knochenplatten, die bei dem Stör den obern und untern Rand der Hornhaut begrenzen und wegen ihrer oberflächlichen Lage gewöhnlich als Hautknochen betrachtet werden, denselben zugehörten. Und das ist um so weniger unwahrscheinlich, als auch sonst die Knochen des Augenringes sehr oberflächlich liegen und im Gegensatze zu dem Skleralknorpel aussen nur von einer dünnen Lage weichen Bindegewebes überzogen sind.

- § 30. Schon die histologische Beschaffenheit der Sklera lässt vermuthen, dass ihr Blutreichthum nicht besonders gross ist. Stärkere Gefässe trifft man fast ausschliesslich auf der Aussenfläche. Sie bilden hier ein weitmaschiges Netzwerk, aus dem ein gleichfalls weitmaschiges Capillarnetz hervorkommt. Das eigentliche Gewebe der Sklera ist nur an einer einzigen Stelle, hier aber sehr constant, bei den niederen so gut wie bei den höheren Wirbelthieren, mit grösseren Gefässen ausgestattet. Es ist die Umgebung des Cornealrandes, die kranzartig von einer Anzahl plexusartig verbundener Stämmchen durchzogen wird, deren Oeffnung man in wechselnder Zahl und Lage an feinen Meridionalschnitten auf das Bestimmteste wahrnimmt.
- § 34. Die Corne a verdankt ihre durchsichtige Beschaffenheit vornehmlich dem Umstande, dass sie eine sehr viel feinere und gleichmässigere Structur besitzt, als die Sklera. Aber die Grundzüge des Baues bleiben trotz alledem die gleichen; man sieht sogar die Schichten und Bündel der Sklera mehr oder minder deutlich in das Gewebe der Cornea sich fortsetzen, so dass sich letztere trotz aller entgegenstehenden Angaben nur als ein eigenthümlich modificirtes Segment der gemeinen Augenhaut betrachten lässt. Das schliesst allerdings nicht aus, dass sich der aus der Sklera übertretenen Bindesubstanz gelegentlich noch neue Massen hinzugesellen, wie das besonders bei den Fischen geschieht, bei denen (sehr schön z. B. am Goldchloridpräparate des Hechtauges, Fig. 33) die ganze hintere Hälfte der Cornea autochthonen Ursprunges ist.



Cornea und Iriswinkel (mit Ligamentum annulare iridis) vom Hecht.

Man giebt der Cornea gewöhnlich einen lamellösen Bau, und ein solcher ist auch bei der grösseren Mehrzahl der Wirbelthiere unschwer nachzuweisen. Aber nicht bloss, dass schon die Sklera glegentlich eine fast eben so regelmässige Schichtung zeigt, wie die Cornea, es giebt andererseits auch zahlreiche Wirbelthiere, bei denen diese Schichtung, sei es in ganzer Ausdehnung oder an bestimmten Stellen, besonders am Aussenrande — ich verweise hier wiederum auf den Hecht, bei dem sich (Fig. 33) zwischen die mehr regelmässig geschichteten Corneallamellen am Rande ein keilförmiger Bindegewebsring von unregelmässiger Structur einschiebt — durch eine anderweitige Anordnung mehr oder minder verdrängt wird. Es wäre überdiess eine irrthümliche Auflassung, wenn man die Lamellen der Cornea durch die ganze Fläche derselben ohne Unterbrechung und Zusammenhang mit den anliegenden Schichten hindurchziehen liesse. Man sieht dieselben vielmehr oftmals sich spalten und mit den benachbarten Lamellen zu neuen Gombinationen zusammentreten und das mitunter (Delphin, Seeschildkröte, Hecht, Barsch, bei dem letzteren namentlich in den unteren Randschichten) so häufig und in so auffallender Weise, dass man sich versucht sieht, die Bindesubstanz der Cornea als einen förmlichen Plexus mit vorwaltend flächenhafter Ausbreitung zu betrachten.

In dieser Auffassung wird man noch bestärkt, wenn man bei verschiedenen Wirbelthieren, besonders solchen mit diekeren Lamellen (Hecht, Delphin), weiter constatirt, dass diese letzteren nicht etwa homogen sind, sondern aus parallel neben und über einander gelagerten Bindegewebsbündeln bestehen, die sich von den entsprechenden Bildungen der Sklera nur durch eine grössere Feinheit und eine festere Vereinigung unterscheiden. Gleich den letzteren zeigen diese Bündel sogar in mehr oder minder regelmässiger Abwechslung einen bald äquatorialen, bald auch meridionalen Verlauf, doch so, dass letzterer, wie das ja auch für die Sklera gilt, im Allgemeinen vorwaltet.

Am auffallendsten finde ich das Verhalten dieser Bindegewebselemente bei den Vögeln (Bussard), indem hier die in einzelnen Lagen über einander angeordneten meridionalen Bündel bogenförmig bald nach Aussen, bald auch nach Innen von dem gewöhnlichen Verlaufe abbiegen und durch ihre Kreuzung ein Maschenwerk bilden, das dann zur Aufnahme der bandförmig zusammengefügten Aequatorialbündel dient. Die lamellöse Anordnung hat hier einer unverkennbar plexusartigen Bildung Platz gemacht.

Fig. 34.

Die Hornhautkörperchen auf einem mit Goldchlorid imprägnirten Querschnitt der Froschcornea (nach Rollet)-

Dass die sternförmig verästelten Hornhautzellen immer nur an den Oberflächen der Lamellen liegen, stimmt vollkommen mit den Verhältnissen überein, die man an den Bindegewebskörperchen der Sklera constatiren kann, sobald diese einen gleichfalls geschichteten Bau hat. Beim Hechte sehe ich übrigens (an Goldchloridpräparaten), dass diese Zellen nach dem hier stark verdickten Cornealrande hin immer zahlreicher werden und schliesslich einen fast continuirlich zusammenhängenden Belag bilden, der die Lamellen von einander trennt und die Vermuthung erweckt, dass es sich hier um die Auskleidung spaltförmig zwischen den Lamellen hinziehender Lymphräume handele. Die Vermuthung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass dieser Rand bei den einzelnen Hechten eine sehr ungleiche Dicke besitzt.

Pigmentzellen fehlen natürlich der Cornea, und das auch da, wo die Sklera reichlich damit versehen ist, wie beim Kalb, Chimpanse, Meerschweinchen, der Seeschildkröte u. s. w. Gleiches gilt in Bezug auf die Blutgefässe, die höchstens am Rande eine aus schlingenförmigen Bögen zusammengesetzte Garnitur bilden, ohne jedoch tiefer in die Substanz der Cornea einzutreten. Und auch diese peripherischen Gefässe gehören mehr der über den Bulbus hinziehenden Conjunctiva, als der Cornea selbst an.

So weit übrigens die Conjunctiva auf der Cornea aufliegt, hat sie gleichfalls eine durchsichtige Beschaffenheit. Sie ist auf ein dünnes mit Epithel bedecktes Häutchen reducirt, das sich in der Regel nur schwer von dem Cornealgewebe abtrennt. Bei den Fischen, bei denen diese Abtrennung leichter geschieht, besitzt die Conjunctiva corneae eine grössere Dicke und nicht selten auch noch die genuine Structur der Cutis. In einzelnen Fällen wird die Cornea sogar an Dicke von der Conjunctiva übertroffen. So namentlich bei dem Neunauge (Fig. 36), bei dem sich im — blinden — Larvenzustande (Ammocoetes) zwischen Conjunctiva und Cornea sogar noch eine ziemlich ansehnliche Lage lockerer Bindesubstanz einschiebt, die selbst den ausgebildeten und sehenden Geschöpfen nicht gänzlich abgeht.

Auch die Innenfläche der Cornea ist gewöhnlich bei den Wirbelthieren von einer structurlosen Membran, der sog. M. Descemetii, überzogen, die namentlich bei den Säugethieren eine ansehnliche Dicke erreicht, bei dem Pferde z. B. den achten Theil der gesammten Cornea ausmacht. Wir werden später sehen, wie diese Descemet'sche Haut an der Anheftungsstelle der Iris nicht selten mit der letzteren in eine eigenthümliche Verbindung tritt und in ein System von Balken und feineren Fasern (das Ligamentum pectinatum) sich auflöst, die den sog. Fontana'schen Raum (Canalis Fontanae) abgrenzen. Eine ähnliche Bildung findet sich auch bei den Fischen, wenigstens den Knochenfischen, nur dass das Ligament hier solid ist und die Iris in einer meist grösseren Ausdehnung — bisweilen sogar in ganzer Länge — dem gewulsteten Cornealrande verbindet. Schon Rosenthal hat die »Verklebung« zwischen Iris und Cornea bei den Fischen gesehen, aber nicht näher untersucht, während sie den späteren Beobachtern fast vollständig entgangen ist.

Das Gebilde, um das es sich hier handelt, besteht aus einem bald dichtern, bald mehr lockern Maschenwerke, dessen Fasern beim Hecht (Fig. 33) theils der hinteren Belegschicht des Skleralknorpels entstammen, theils auch durch fibrilläre Auflösung der untersten Cornealschichten ihren Ursprung nehmen. Die Maschenräume sind mit einer hellen Substanz gefüllt, in der man gelegentlich deutlich Zellen und Zellenkerne, beim Hechte auch einzelne Pigmentzellen unterscheidet. Hier und da sieht man sogar in der Nähe der sog. Argentea die Durchschnitte von

Blutgefässen, so dass es unmöglich ist, das betreffende Gebilde scharf gegen die Iris abzusetzen.



Cornea, Ligamentum annulare und Iris eines Weissfisches.

In der Regel fehlen übrigens sowohl die Pigmentzellen, wie die Blutgefässe, und dann erscheint das Ligament als ein helles ringförmiges Organ, das sich in Form eines mehr oder minder hohen Wulstes zwischen Cornea und Iris einschiebt. So sehe ich es bei der Mehrzahl der von mir untersuchten Knochenfische, am schönsten bei einem Weissfische (Cyprinus gobio), bei dem es ein ansehnliches, von feinen und scharf gezeichneten Fasern durchsetztes Gewebe darstellt, welches durch sein Aussehen fast an das Chordalgewebe erinnert. An seiner freien Fläche ist dasselbe von einer Faserlage gedeckt, die aus den untern Schichten der Cornea sich ablöst und auch über die Iris sich fortsetzt, so dass man fast annehmen könnte, es wäre das ganze Ligament zwischen die unteren Lamellen der Cornea eingelagert.

Bei den Plagiostomen habe ich an den Augen eines jungen Scyllium vergebens nach diesem Gebilde gesucht. Dagegen finde ich es wieder bei den Neunaugen, nur dass es hier (Petromyzon fluviatilis) einen hellen und anscheinend ganz homogenen Ringwulst darstellt, der sich

mit seiner oberen Fläche an den Rand der Cornea anlegt und der Iriswurzel mittelst eines groben Fasergewebes verbunden ist. Nach der Darstellung von Langerhans hat dieses Organ bei Petr. Planeri eine noch grössere Entwicklung,



Iriswinkel mit Ligamentum annulare, Cornea und Conjunctiva. Bei \* eine Lage subcutanen Bindegewebes.

besonders, im Larvenzustande (Ammocoetes), in dem es die ganze vordere Augenkammer ausfüllt. Auf Grund der Angabe von Hensen<sup>1</sup>), dass auch die Descemet'sche Membran anfangs eine beträchtliche Dicke besitze und beim Schaaf, Kaninchen und Meerschweinchen im Embryozustande die vordere Kammer fülle, wird das betreffende Gebilde gleichfalls als Membrana Descemetii in Anspruch genommen. Die bei Petromyzon fluviatilis sehr deutliche Cornea hat Langerhans eben so wenig wie die Sklera aufgefun-

den. Die *Membr. Descemetii* wird als eine Fortsetzung der Choroidea betrachtet, die durch Spaltung von der Iris sich abgetrennt habe.

Da das Gewebe der Cornea in ganzer Ausdehnung seine histologische Beschaffenheit behält, so zeigt der Rand derselben gewöhnlich eine scharfe Begren-

1) Archiv für mikroscop. Anatomie II. S. 420.

zung. Am deutlichsten da, wo der Verbindungstheil eine grössere Dicke besitzt. Es sieht fast aus, als wenn Sklera und Gornea durch eine Naht mit einander vereinigt wären. Da die Sklera mit ihrer Aussenfläche in der Regel über den Rand der Cornea hinüber greift, so ist es gewöhnlich das Bild einer Schuppennaht, das dem Beobachter dabei entgegentritt.

Besonders auffallend ist diese Bildung bei den grösseren Raubvögeln (Fig. 28 b), bei denen der übergreifende Saum gelegentlich 2 Mm. misst, so dass man ihn als ein besonderes Gebilde (*Ligamentum annulare corneae*) beschreiben konnte, das die Convexität der Hornhaut verändere und das Auge für verschiedene Entfernungen accommodire. Weit seltener erscheint der Rand der Cornea in die Sklera eingefalzt (Lepus, Phoca) oder derselben einfach aufgesetzt, so dass die innere Lippe dem Mittelpuncte näher liegt, als die äussere.

Dass die Cornealsubstanz übrigens trotz dieser scheinbaren Naht mit dem Bindegewebsskelet der Sklera in continuirlichem Zusammenhange steht, ist schon oben erwähnt und (wenigstens für die meridionalen Bündel) in allen jenen Fällen auf das Bestimmteste nachweisbar, in denen die cornealen Bindegewebsbündel eine grössere Stärke besitzen. Ich nenne nur die Seeschildkröte, den Delphin und auch den Bussard, bei denen man auf dünnen Schnitten den directen Uebergang der Bündel aus der Sklera in die Cornea auf das Klarste verfolgen kann. Der Uebergang wird dadurch vorbereitet, dass die Bindegewebsbündel der Sklera sich regelmässiger in einzelne über einander liegende Schichten zusammengruppiren. Beim Walfisch kann man diesen Uebergang schon mittelst der Loupe constatiren.

Die Dicke der Cornea ist übrigens sehr allgemein eine geringere, als die der Sclerotica oder doch wenigstens der zunächst anliegenden Zone. Bei den im Wasser lebenden niederen Wirbelthieren ist dieser Unterschied sogar ein sehr merklicher und die Cornea — mit Ausschluss vielleicht des nicht selten (besonders beim Hecht Fig. 32) wulstförmig verdickten Aussenrandes — geradezu dünn zu heissen. Die dickste Cornea besitzen übrigens die Säugethiere, besonders die Raubthiere, bei denen dieselbe, in der Randzone wenigstens, nur unbeträchtlich hinter der Sklera zurückbleibt. Bei den Fledermäusen soll dieselbe sogar die Sklera an Dicke übertreffen. Nach der Mitte hin wird die Dicke überall geringer, so dass die Krümmungslinien der Begrenzungsflächen, statt concentrisch zu sein, einem verschiedenen, innen kürzern Radius angehören.

§ 32. Ueber den Krümmungsradius der Cornea haben wir sonst übrigens schon oben (§ 20) gehandelt. Wir wissen aus den damals gemachten Angaben, dass derselbe bei den Landthieren kleiner, bei den Wasserthieren aber grösser ist, als der der Sklera, dass die Hornhaut, mit andern Worten, bei den ersteren eine starke Krümmung zeigt und uhrglasartig aus der Kugelfläche des Bulbus vorspringt (Fig. 20, 21, 22 u.a.), während sie bei den anderen (Fig. 27, 30) mehr die Form eines Fensters besitzt. Plateau will sich sogar davon überzeugt haben, dass die Hornhaut nicht bloss der eigentlichen Wasserthiere, sondern auch der amphibiotisch lebenden Wirbelthiere (also auch der Batrachier, Chelonier, Wasservögel, Cetaceen und Seehunde), so weit sie vor der Linse hinzieht, völlig oder so gut wie völlig platt sei. Es soll das selbst für jene Fälle gelten, in denen die Hornhaut einen Vorsprung macht, indem dieser, wie behauptet wird,

immer nur durch eine Erhebung der Randzone zu Stande komme, für den Durchtritt der Lichtstrahlen also ausser Betracht bleibe.

Der Antheil, den die Cornea an dem Aufbau des Bulbus nimmt, richtet sich natürlich nach der Grösse derselben, und diese zeigt nicht unbeträchtliche Schwankungen. Am kleinsten finde ich sie bei der Seeschildkröte, bei der die Cornea etwa den vierten Theil der Augendurchmesser hat (9 Mm.: 33). Auf diese folgt das Chamäleon (Fig. 14) mit einer Cornea von nur 2,5 Mm. (Augendurchmesser 8,5 Mm.), also einem Verhältniss von 1:3.5, und der Walfisch (Fig. 27), bei dem die grössten Durchmesser der Cornea und des Bulbus 36 und 120 Mm. betragen, also 1:3,4. Die relative Kleinheit der Hornhaut bei dem Walfisch ist um so auffallender, als die durch Aufenthalt und Lebensweise demselben nahe stehenden Fische (Fig. 30) von allen Wirbelthieren durchschnittlich die grössten Hornhäute besitzen, indem die Durchmesser derselben nach den mir zu Gebote stehenden Messungen zu denen des Bulbus sich ziemlich übereinstimmend 1:1,3—1.5 verhalten. Unter den höheren Wirbelthieren giebt es übrigens einzelne, die noch grössere Hornhäute besitzen. So namentlich die Fledermäuse und Mäuse, deren Cornea nahezu die Hälfte des ganzen Bulbus in Anspruch nimmt. H. MÜLLER bestimmte den Durchmesser bei der Ratte, deren Bulbus 6,75 Mm. misst, auf 6,3 Mm. (1:1,07). Die Ringelnatter hat eine Cornea von 6 Mm. bei einem Augendurchmesser von fast 7 (1:1,15). Aehnlich der Frosch, bei dem die betreffenden Maasse 7 und 8,8 Mm. betragen, also wie 1:1,2 sich verhalten. Beim Kaninchen finde ich 13 und 17 Mm. = 1:4,3, beim Stachelschwein 11 und 15 Mm. = 1:1,36.

Es gewinnt hiernach fast den Anschein, als wenn die kleineren Augen durchschnittlich mit den relativ grössten Hornhäuten ausgestattet wären. Und das erscheint uns auch von vorn herein plausibel, wenn wir bedenken, dass - unter sonst gleichen Umständen - mit der Grösse der Hornhaut zugleich die Menge der von den einzelnen Puncten in das Auge fallenden Lichtstrahlen und in Folge dessen dann auch die Lichtstärke des Gesichtsbildes wechselt, das kleine Auge also, das bei einer entsprechenden Verkleinerung der Cornea nur wenig helle Bilder sehen würde, durch die relative Grösse seiner Hornhaut die Möglichkeit gewinnt, eine bedeutendere Lichtstärke zu erzielen. Besonders wichtig erscheint dieser Vortheil für die Dämmerungsthiere, denen wir ja auch die im Wasser lebenden Fische zuzählen müssen. Damit stimmt es auch, wenn wir sehen, dass der Luchs (Fig. 20) bei 31 Mm. Augendurchmesser eine Cornea von 22 Mm. hat (1: 1,4) und ebenso der Uhu (Fig. 15) eine solche von 23,5 (auf 41 Mm., also 1:1,8), während die Vögel sonst (Fig. 16, 22) eine Cornea besitzen, deren Durchmesser ungefähr die Hälfte des äquatorialen Augendurchmessers beträgt, bald etwas mehr (z. B. Bussard, Reiher), bald etwas weniger (Schwan, Trappe, Strauss). Auch bei den grösseren Säugethieren [Fig. 19] treffen wir dieses Verhältniss (Elephant, Pferd, Mensch, Chimpanse), obwohl die Durchschnittsziffer im Ganzen hier tiefer liegt, d. h. die Säugethiere eine verhältnissmässig grössere Cornea besitzen. Es gilt das namentlich auch für die Wiederkäuer, bei denen ich hinsichtlich der Querdurchmesser ziemlich gleichmässig ein Verhältniss von 1:1,4-1,5 finde. Bei den Eidechsen misst der Durchmesser der Cornea wiederum etwa die Hälfte des Augendurchmessers, so dass wir das Verhältniss 1:2 im Grossen und Ganzen als das normale für die Wirbelthiere ansehen dürfen. Die Abweichungen

werden in den einzelnen Fällen durch die subjectiven Bedürfnisse der betreffenden Arten ihre Motivirung finden.

Die bis dahin angezogenen Maasse geben uns übrigens deshalb noch kein genügendes Bild von den Grössenverhältnissen der Hornhaut, weil sie nur einen einzigen Durchmesser, den Querdurchmesser, berücksichtigen, die Hornhaut aber oftmals von der Kreisform mehr oder minder ins Ovale abweicht. Und das nicht bloss bei Thieren, deren Bulbus eine merkliche Verkürzung des Verticaldurchmessers erleidet, sondern auch bei solchen mit einem mehr sphäroidalen Bulbus. Ueberdiess ist bei den ersteren die ovale Form der Cornea nicht selten in einem höheren Grade ausgebildet, als es die Gestaltung des Auges vermuthen lässt. So namentlich bei den Hufthieren und Cetaceen, deren Cornea nicht bloss eine exquisit ovale Form hat, sondern oftmals auch (Pferd, Rind, Reh u. a.) an der Nasenseite breiter und stumpfer gerundet ist, als an der Schläfenseite, so dass Sömmering die betreffende Form beim Pferde geradezu dreieckig nennen konnte. Wir werden durch diese Asymmetrie daran erinnert, dass auch das temporale Segment des Augengrundes, das der breiteren Corneahälfte gegenüber liegt, sehr häufig bei den Säugethieren und namentlich den eben genannten Arten stärker ausgebuchtet und weiter ist, als das nasale.

Beim Walfisch, Pferd, Rind beträgt der Unterschied des horizontalen und verticalen Cornealdurchmessers fast ein Drittel (36:24 beim Walfisch, 29:22,5 beim Rind, wobei jedoch zu bemerken, dass in Uebereinstimmung mit der für letzteres eben hervorgehobenen unregelmässigen Form der verticale Durchmesser an der Grenze der zwei inneren Drittheile seine grösste Länge hat, an einer Stelle, der in der Aussenhälfte des Bulbus nur eine Höhe von 20 Mm. entspricht). Beträchtlich geringer ist der Unterschied beim Reh (46:44) und noch geringer beim Elephanten (20:49). Solche kleinere Differenzen sind übrigens auch sonst noch unter den Säugethieren weit verbreitet, beim Hasen (43:42), beim Chimpanse (44:40,5), bekanntlich auch beim Menschen. Bei den zwei ersteren ist dabei der Nasenrand der Cornea kreisrund, der Schläfenrand aber deutlich elliptisch, so dass hier ähnliche Formverschiedenheiten der inneren und äusseren Hornhauthälfte obwalten, wie wir sie, nur auffallender, bei den Wiederkäuern oben erwähnt haben.

Unter den niederen Wirbelthieren kenne ich derartige Unterschiede nur bei dem Frosch und den Fischen, bei denen der Verticaldurchmesser gewöhnlich um ein Siebentel kürzer ist, als der horizontale. Bei dem Rochen (Fig. 48) beträgt der Verticaldurchmesser der Cornea sogar nur ungefähr den dritten Theil des Querdurchmessers.

Mit dieser Ungleichheit verbinden sich nicht selten auch sonst noch gewisse Unregelmässigkeiten, wie z. B. bei dem Haifisch (Hexanchus), bei dem nicht bloss die beiden Seitenhälften, sondern auch obere und untere eine asymmetrische Bildung besitzen, indem die inneren und oberen Ränder der Cornea deutlich gerundet erscheinen, während die äusseren und unteren dafür einen elliptischen Contour zeigen. Beim Rochen ist der obere Rand sogar leicht geschweift, so dass die Gestalt der Cornea fast nierenförmig wird.

Dass die hier hervorgehobenen Eigenthümlichkeiten nicht bloss auf die äussere Form der Cornea sich beschränken, sondern auch in den Krümmungsverhältnissen einen Ausdruck finden, indem mit dem verticalen Durchmesser zugleich auch der Radius der Fläche in verticaler Richtung kleiner wird, liegt auf der Hand, ist aber bis jetzt bei den Thieren meines Wissens noch nicht Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen.

Zum Schlusse erwähnen wir noch der sonderbaren Cornea des Anableps tetrophthalmus, die von einem undurchsichtigen Streifen durchzogen und in zwei über einander liegende Abschnitte getheilt ist, von denen der obere den unteren durch seine Grösse übertrifft. Obwohl ein jeder dieser Abschnitte eine selbstständige Erhebung darstellt, bilden beide doch (nach Sömmering) zusammen nur eine einzige fast kreisrunde Cornea, wie das nicht bloss der ihnen beiden gemeinschaftliche Aussenrand und die gleichmässige Bildung der Innenfläche nachweist, sondern auch der Umstand, dass der trennende Streifen bei jugendlichen Exemplaren noch fast durchsichtig ist und auch sonst nur wenig sich abhebt. Vielleicht, dass diese Entwicklungsweise auf eine Theilnahme mehr der Conjunctiva, als der Cornea an der hier geschilderten Bildung hinweist.

## 3. Choroidea mit Corpus ciliare und Iris.

(Tapetum, Pecten, Processus falciformis, Ligamentum pectinatum.)

Erdl, Disquisitiones de glandula choroideali. Monachi 4839.

J. Müller, Vergleichende Anatomie des Gefässsystemes der Myxinoiden. Abhandlungen der Berliner Akademie 1843 oder Archiv für Anatomie und Physiologie 1840. S. 101-126.

Leber, Anatomische Untersuchungen über die Blutgefässe des menschlichen Auges. Wien 4865.

Hassenstein, De luce e quorundam animal, oculis prodeunte et de tapeto lucido. Jenae 4836.

Brücke, Anatomische Untersuchungen über die sog. leuchtenden Augen bei den Wirbelthieren. Müller's Archiv 1845. S. 387, 406.

—, Ueber den Musculus Cramptonianus und über den Spannmuskel der Chorioidea. Ebendaselbst 4846. S. 370.

Dogiel, Ueber den Musc. dilatator pupillae. Arch. microsc. Anat. 4870. Bd. VI. S. 69. Flemming, Ueber den Ciliarmuskel der Haussäugethiere. Archiv für mikroscop. Anat. 4868. Bd. IV. S. 353 ff.

Iwanoff und Rollet, Bemerkungen zur Anatomie der Irisanheftung und des Annulus eiliaris. Archiv für Ophthalmologie Bd. XV. Th. 4, S, 47.

H. Müller, Ueber den Accommodationsapparat der Vögel. Arch. f. Ophthalmolog. Bd. III. S. 25. (Ges. Schrift. I. S. 480.)

Huschke, Commentatio de pectinis in oculi avium potestate. Jenae 1827.

Michalkovics, Untersuchungen über den Kamm des Vogelauges. Archiv für mikroscop. Anatomie. 4873. Bd. IX. S. 594—597.

Leydig, Beiträge zur mikroscop. Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Rochen und Huie. Leipzig 4852. S. 26. (Sichelfortsatz.)

Manz, Ueber den wahrscheinlichen Accommodationsapparat des Fischauges. Untersuchungen zur Ichthyologie von Ecker. Freiburg 4857. S. 47—23.

§ 33. Die Innenfläche der Sklera wird bei allen Wirbelthieren von einer gefässreichen dünnen Membran überzogen, die durch eingelagerte Pigmentzellen eine dunkle Färbung bekommt und nach den zunächst hervorstechenden Charakteren mit dem Namen der Gefäss- oder Pigmenthaut bezeichnet wird. Es ist dieselbe Haut, für die wir oben (§ 24) einen Zusammenhang mit dem pialen

Neurilemm des Opticus in Anspruch genommen haben. Wie hiernach nicht anders zu erwarten, besitzt die Gefässhaut in der Tiefe des Augengrundes ein Loch, durch das die Sehnervenmasse hindurchtritt, um sich dann ihrerseits, zur

Netzhaut entfaltet, auf der Innenfläche derselben auszubreiten. Die Gefässhaut ist also zwischen Netzhaut und Sklera eingeschoben und steht mit beiden in enger Verbindung. Nach vorn jedoch überragt sie die Netzhaut, indem sie bis zum Rande des Verbindungstheiles, also bis zur Hornhaut, fortzieht. Und selbst hier erreicht sie noch nicht ihr Ende, sondern verlängert sich in einen ringförmigen Vorhang (die sog. Regenbogenhaut oder Iris), der unter mehr oder minder grossem Winkel von der Augenwand abbiegt und über die äussere Randfläche der Linse hinaus frei in den vordern Augenraum hineinhängt. Durch das in der Mitte dieses diaphragmaartigen Vorhanges bleibende Loch, die sog. Pupille, sieht man auf das



Auge des Chamäleon mit Sklera, Choroidea und Retina.

dunkle Pigment der Gefässhaut, von dem die meist sehr lebhaft auf der Vorderfläche gefärbte Iris gewöhnlich auf das Grellste absticht.

Soweit die Gefässhaut dem Verbindungstheile aufliegt, trägt sie den Namen des Strahlenkörpers, Corpus ciliare, der für die höheren Wirbelthiere recht be-

zeichnend ist, da sich die Gefässhaut derselben an der betreffenden Stelle in zahlreiche mehr oder minder stark prominirende Radiärfalten zusammenlegt, für die Fische aber nicht passt, weil die Faltungen hier entweder gänzlich fehlen oder doch weniger regelmässig entwickelt sind. Ueberdiess reicht bei vielen Fischen, besonders Knochenfischen, die Retina so weit gegen die Iriswurzel empor, dass man oftmals kaum — bei den Petromyzonten gar nicht — von einem besonderen Strahlenkörper sprechen kann. Es harmonirt das mit der rudimentären Entwicklung des Verbindungstheiles (S. 189), dessen Bildung auch sonst mit der Grösse und Gestalt des Strahlenkörpers in Uebereinstimmung ist. Im Allgemeinen stellt letzterer einen ring- oder trichterförmigen mehr oder minder breiten Gürtel dar, der hinter der Iris um die Linse herumgreift (Fig. 49, 20



Aequatorialschnitt des menschlichen Bulbus, von Innen gesehen, mit Strahlenkranz (Pe) ein Umkreis der Iris. (Nach Merkel.)

der hinter der Iris um die Linse herumgreift (Fig. 49, 20, 21, 22 u. a.) und in Verbindung mit der Zonula ciliaris zur Befestigung derselben beiträgt.

Mit der anliegenden Augenwand ist der vordere Rand des Strahlenkörpers oder, wenn dieser fehlen sollte, der vordere Rand der Choroidea in einem ungewöhnlich festen, wenngleich oftmals — durch Einschaltung des sog. Canalis Fontanae — sehr eigenthümlichen Zusammenhange. Da gleichzeitig auch die Substanz des Strahlenkörpers oder des vorderen Choroidealrandes nicht unbeträchtlich verdickt ist, so sprach man, besonders in früherer Zeit, häufig von einem besonderen Ligamentum ciliare, das zur Verbindung mit der Sklera dienen sollte. Heute wissen wir, dass diese Verdickung bei den höheren Wirbelthieren zum grössten Theile von einem Muskelapparate herrührt, der in die Substanz des Strahlenkörpers eingelagert ist und bei der Accommodation des Auges eine grosse

Rolle spielt. Wir werden die verschiedene Bildung dieses Ciliarmuskels später noch besonders kennen lernen und erwähnen hier einstweilen nur so viel, dass er den Fischen allem Anschein nach vollständig abgeht.

Wenn wir von der eben erwähnten Verbindung absehen, dann ist die Choroidea mit der unterliegenden Sklera bis auf die Umgebung des Sehnerveneintrittes in einem nur lockeren Zusammenhange. Wie wir durch Schwalbe erfahren haben, schiebt sich zwischen diese beiden Häute ein spaltförmiger Lymphraum ein, der bei den Vögeln nach Art der serösen Höhlen von zwei glatten Wänden begrenzt ist, sonst aber gewöhnlich von zahlreichen Strängen und Bändern durchsetzt wird, die nicht selten zu einem förmlichen Maschengewebe (Membrana suprachoroidea) heranwachsen. Was von diesem Gewebe beim Abziehen der Gefässhaut auf der Sklera sitzen bleibt, wird gewöhnlich unter den Namen der Lamina fusca zusammengefasst.

Wenn wir die Choroidea oben als eine dünne Haut bezeichneten, so hatten wir dabei zunächst nur die gewöhnlichen Verhältnisse im Auge. Bei der Mehrzahl der Thiere, selbst der grössten, bleibt die Dicke derselben (mit Ausschluss freilich des Strahlenkörpers resp. des *Ligamentum ciliare*) unter 0,5 Mm. Nur bei den Knochenfischen verhält es sich anders, weil hier die Gefässe der Choroidea im Augengrunde zu einem mächtigen Wundernetze werden, das sich wie ein schwammiges Polster in die Substanz derselben einschiebt und ein Gebilde darstellt, welches man lange Zeit hindurch als einen Muskel oder eine Drüse

Fig. 39.



Hechtange im Längsschnitt, mit Glandula choroidealis zwischen Sklera u. Retina.

(Glandula choroidealis) beschrieben hat. Auch bei dem Seehund und dem Walfisch erreicht die Choroidea die ungewöhnliche Stärke von 4 und resp. 4,5 Mm. (Escuricht), wobei jedoch zu bemerken ist, dass nach vorn zu eine sehr beträchtliche Dickenabnahme, beim Walfisch bis auf 0,7 Mm., stattfindet.

Die Grundlage der Gefässhaut besteht aus einer Bindesubstanz, die sich von der der anliegenden Sklera durch eine im Allgemeinen sehr viel zartere Beschaffenheit unterscheidet. Die Fibrillenzüge werden feiner und treten zurück, besonders in den tieferen Schichten, während dagegen die structurlose Zwischen-

substanz sich vermehrt und zahlreiche farblose sogut, wie pigmentirte Zellen in sich einschliesst. In vielen Fällen sind die Fibrillen scharf gezeichnet und von derber Beschaffenheit, nicht selten netzförmig unter sich in Verbindung. Im Vergleich mit den Einlagerungen, besonders auch den zahllosen grösseren und kleineren Gefässen, spielt diese Grundsubstanz übrigens eine nur untergeordnete Rolle, so dass sie vielfach bloss als Bindemittel in Betracht kommt oder zum Ausfüllen der Lücken dient, die zwischen den Gefässen bleiben.

In Bezug auf die Anordnung dieser Gefässe gilt als Gesetz, dass die grösseren derselben, Arterien wie Venen, eine mehr oberflächliche d. h. äusserliche Lage haben. Das reiche Capillarnetz der Choroidea gehört ausschliesslich der inneren Schicht an, die eine nahezu homogene Beschaffenheit besitzt (Membrana choriocapillaris Eschricht) und auf der scharf begrenzten freien Fläche, die der Retina zugekehrt ist, epitheliumartig von einer Lage sechseckiger Pigmentzellen überzogen wird. Die Zellen sind bei den höheren Wirbelthieren, besonders den Säugethieren, ziemlich platt, bei den übrigen aber von beträchtlicher Höhe, so dass die Retinastäbehen, die sich überall in die Oberfläche derselben einsenken,

hier von förmlichen sog. Pigmentscheiden umfasst werden (Fig. 45 auf S. 424 Th. I). Der Zusammenhang der Pigmentlagen mit den Retinalzapfen ist ein so inniger, dass beide auch dann gewöhnlich mit einander verbunden bleiben, wenn man die Choroidea von der Retina ablöst. Von den meisten jetzigen Forschern wird die betreffende Pigmentlage deshalb denn auch der Retina zugerechnet und das allem Anschein nach mit um so grösserem Rechte, als dieselbe mit der Netzhaut zusammen aus der sog. primitiven Augenblase hervorgeht.

Ausser den Pigmentzellen und Gefässen sind (mit Ausnahme, wie es scheint, der Fische) auch Muskelfasern in die Choroidea eingelagert, bei den Vögeln und beschuppten Amphibien sogar Muskelfasern mit Querstreifung, wie sie sonst bloss an den willkürlich beweglichen Körpertheilen gefunden werden. Sie dienen den Accommodationsvorgängen des Auges und werden in dem oben erwähnten Ligamentum ciliare durch massenhafte Anhäufung zu dem sog. Musculus ciliaris.

§ 34. Obwohl die Gefässhaut mit allen ihren Theilen eigentlich nur ein einziges zusammenhängendes Gebilde darstellt, so hat man daran doch nicht bloss eine Anzahl von Abschnitten (Choroidea s. st., Corpus ciliare mit dem zugehörigen sog, Ligament, Iris) unterschieden, die in der Längsrichtung des Auges auf einander folgen und je durch gewisse Eigenthümlichkeiten des Baues und der Function ausgezeichnet sind, sondern vielfach auch den Versuch gemacht, die einzelnen Schichten derselben aus einander zu halten und als verschiedene Bildungen zu betrachten. Doch schon die abweichende Benennung und Begrenzung dieser Schichten zeigt zur Genüge, dass dieselben nur wenig scharf von einander geschieden sind. Was zur Aufstellung derselben Veranlassung gegeben hat, ist eigentlich nur die Thatsache, dass die Einlagerungen der Choroidea in der Richtung von Aussen nach Innen mehr oder minder auffallend von einander abweichen. In den äusseren Schichten, die der Sklera anliegen, enthält die Choroidea gewöhnlich eine mehr oder weniger reichliche Menge ramificirter platter Pigmentzellen, wie sie gelegentlich auch in der Bindesubstanz der Sklera selbst gefunden werden. Es ist vornehmlich die Lamina suprachoroidea, die sich auf diese Weise auszeichnet. Aber es giebt Fälle, in denen die Pigmentzellen dieser Schicht nur ausserordentlich spärlich sind, auch wohl gänzlich fehlen, oder der sonst so charakteristischen langen und stabförmigen Ausläufer entbehren. So ist es z. B. bei der Mehrzahl der Knochenfische, so auch unter den höheren Thieren bei dem Canarienvogel (Witticu) und dem Delphin, dessen spärliche Pigmentzellen eine höchstens kolbige Form haben. Bei den Knochenfischen sind bisweilen auch (z. B. beim Lachs) ansehnliche Fettmassen in diese Aussenschicht abgelagert. Auch die mittlere Schicht der Choroidea, die durch das Auftreten der grossen Gefässe und deren mehr oder minder wundernetzartige Verästelungen charakterisirt ist, enthält meist Pigmentzellen. besonders in der Tiefe des Auges, und unter Umständen sogar weit massenhafter, als sie in den äusseren Lagen gefunden werden. Da diese Pigmentzellen überdiess mit denen der Lamina fusca gewöhnlich in ihrer Form übereinstimmen, so wird es schwer, die beiden Schichten gehörig aus einander zu halten. Nur bei den Knochenfischen ist diese Trennung eine ganz scharfe, indem sich zwischen die beiden Schichten hier fast überall (ausgenommen ist z. B. Argyropelecus) noch die sog. Argentea einschiebt, eine sehr sonderbar gebaute, histologisch scharf begrenzte Platte, die aus einer Anhäufung zahlloser irisirender Krystalle besteht, wie sie auch sonst bei den Fischen in der Haut, dem Peritonaeum u. a. a. Orten vorkommen, überall den bekannten Silberglanz bedingend, der diese Gebilde auszeichnet. Dass die Choroidea in letzterer Beziehung keine Ausnahme macht, beweist schon die Bezeichung Argentea. Man braucht nur die Sklera zu entfernen, um das Auge der Knochenfische in dem prächtigsten metallischen Schimmer, wie mit Gold oder Silber überzogen, erglänzen zu sehen.

Die Krystalle ergeben sich bei mikroscopischer Untersuchung als stabförmige, schlanke Plättchen mit abgestutzten Enden, bei den einzelnen Arten von sehr verschiedener Länge und Breite. Sie bestehen vorwaltend aus einer organischen Substanz, die nach den neuesten darüber vorliegenden Untersuchungen Vorr's 1) — frühere Analysen lieferten mehrfach abweichende Resultate — mit Guanin identisch ist, zugleich aber Spuren von Kalk enthält.

Uebrigens sind diese Krystalle nicht etwa regellos durch einander gewürfelt, sondern zu Gruppen vereinigt, in denen sie eine ziemlich parallele An-

ordnung einhalten. Dabei wechselt aber die Richtung der Stäbehen in den benachbarten Gruppen gewöhnlich der Art, dass dieselben unter spitzem Winkel

sich kreuzen.

Obwohl ich mich von der Anwesenheit einer Umhüllungshaut nirgends mit Sicherheit überzeugen konnte, trage ich doch kein Bedenken, die einzelnen Gruppen, die je nach der Länge der Krystalle eine verschiedene Grösse (bis zu 0.08 Mm.) haben, auf Zellen zurück zu führen, in denen erst nachträglich die Krystalle ausgeschieden wurden. Die Argentea hat also wahrscheinlicher Weise einen Zellenbau. Ob man sie deshalb freilich, wie von manchen Seiten geschehen ist, als Analogon der Lamina fusca betrachten darf, steht dahin. Meiner Ansicht nach ist eine solche Zusammenstellung unzulässig, nicht bloss wegen der specifischen Bildung der Argentea, sondern namentlich auch deshalb, weil dieselbe auf ihrer Aussenfläche noch gewöhnlich mit genuinen Pigmentzellen ausgestattet ist, die doch weit eher den Zellen der Lamina fusca gleichstehen dürften. Hier und da drängen sich übrigens diese Pigmentzellen (z. B. beim Barsche) auch zwischen die Krystallmassen der Argentea hinein in die Tiefe.

Ausschliesslich aus vielfach verschränkten stabförmigen Krystallen zusammengesetzt, hat die Argentea natürlich eine steife und feste Beschaffenheit, die namentlich in denjenigen Fällen auffällt, in denen sie eine beträchtlichere Dicke besitzt. Auf Meridionalschnitten erscheint sie bei durchfallendem Lichte als ein undurchsichtiger schwarzer Streifen, der nur selten unterbrochen ist und sich aus der Tiefe des Auges bis in den freien Rand der Iris hinein fortsetzt. In der Iris erreicht dieselbe in der Regel sogar eine noch grössere Dicke (Fig. 32). Mit nur spärlichen Pigmentzellen überdeckt, giebt sie durch ihre oberflächliche Lage der Iris die bei den Knochenfischen zur Genüge bekannte metallische Färbung.

Je spärlicher übrigens die Aussenfläche der Argentea mit Pigment überlagert ist, desto massenhafter entwickelt sich dasselbe auf der Innenfläche. Es sind namentlich die inneren Lagen der Choroidea, die davon durchzogen werden, so

<sup>1)</sup> Siebold, Süsswasserfische von Mitteleuropa. Leipzig 1863, S. 158,

reichlich, dass sie gewöhnlich eine gleichmässig schwarze Färbung besitzen. Am deutlichsten erkennt man das im Hintergrunde des Auges, wo diese pigmentirten Schichten die sog. *Glandula choroidealis* überlagern, die nur vereinzelte Pigmentzellen in sich einschliesst.

Abweichend von den meist stark verästelten Pigmentzellen der höheren Thiere, haben übrigens diese Gebilde bei den Fischen gewöhnlich eine viel regelmässigere Bildung. Ihrer Mehrzahl nach erscheinen sie als sechseckige Plättehen, die in mehr oder minder grosser Menge flächenhaft neben einander lagern, nur durch schmale helle Säume geschieden. An einzelnen Stellen werden die Säume durch Ausbuchtung und Erweiterung zu kleineren oder grösseren Lückenräumen, die den Zellen dann ein mehr oder minder gezacktes Aussehen geben. Da solche abweichende Formen nicht selten ganz vereinzelt angetroffen werden, liegt die Vermuthung nahe, dass die Pigmentzellen der Choroidea bei den Knochenfischen dieselbe Fähigkeit der Contractilität besitzen, die wir schon seit längerer Zeit an den Pigmentzellen der Haut bei denselben (durch Siebold) kennen gelernt haben. Am weitesten nach Innen trifft man (Hecht) auf netzförmig verbundene Zellen von ausserordentlich wechselnder unregelmässiger Gestaltung.

Die hier geschilderten Pigmentlagen sind durch Bindesubstanz und Blutgefässe vielfach unterbrochen, decken trotzdem aber die Argentea so vollständig, dass diese nirgends bei den (gewöhnlichen) Knochenfischen nach Innen durchschimmert. Auf den eigentlichen Schact kann die Argentea also trotz ihrer hervorstechenden Eigenschaften eben so wenig einen Einfluss ausüben, wie das glänzende Ausschen des Tubus bei unsern Mikroscopen. Die Ablagerung der Guaninkrystalle in die Aussenfläche der Choroidea hat demnach kaum einen anderen Werth, als das Vorkommen derselben in dem Peritonaeum. Sie hat voraussichtlich mehr Bezug auf die allgemeinen Vorgänge der Ernährung und Ausscheidung 1), als auf die specifischen Functionen des Auges.

§ 35. Ganz anders verhält es sich aber in dieser Beziehung mit dem silberglänzenden Ueberzuge, der den Augengrund zahlreicher Rochen und Haifische bekleidet und (nach Brücke) auch bei dem Stör und einigen Knochenfischen gefunden wird, in schönster Entwicklung namentlich bei dem ob der Grösse seiner Augen schon oben erwähnten Pomatomus telescopium, der niemals aus den dunklen Tiefen des Meeres emporsteigt. Die sonst tief schwarze innere Aussenfläche sehen wir zu unserer Ueberraschung hier ganz von der Beschaffenheit eines metallenen Hohlspiegels! Höchstens dass der Glanz durch das (besonders nach Vorn) aus der Unterlage hindurchschimmernde dunkle Choroidealpigment in Etwas abgeschwächt ist.

Der Metallschimmer rührt auch in diesem Falle, wie zuerst durch delle Chiaje festgestellt worden ist, von mikroscopischen Krystallen (Ophthalmolithen delle Chiaje) her, die nicht bloss in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften

t) Es dürfte nicht unpassend sein, bei dieser Gelegenheit an die von Frerichs und Städeler festgestellte Thatsache zu erinnern, dass das Fischfleisch, wenigstens das der Selachier, reichlich mit Harnverbindungen imprägnirt ist. Journal f. practische Chemie. 1858. Bd. 73. S. 48.

mit den Einlagerungen der Argentea übereinstimmen, sondern wie diese auch, gewöhnlich sogar weit deutlicher, in besonderen grossen Zellen (bis fast 0,4 Mm.) enthalten sind.

Das Tapetum — so wird dieser Belag schon von delle Chare bezeichnet — hat bei den Fischen also denselben Bau, den wir der Argentea oben vindicirt haben. Aber es unterscheidet sich durch seine Lage nicht hinter, sondern vor dem Choroidealpigmente. Und dieser Unterschied ist um so auffallender, als gleichzeitig auch die mit den Retinalstäbehen zusammenhängenden Zellen hier des Pigmentes entbehren. Dasselbe gilt von der Capillarschicht der Choroidea, die zwischen diesen Zellen und dem Tapetum hinzieht, also keineswegs, wie man vielleicht vermuthen könnte, hinter dem Tapetum liegt, wo nur die gröberen Choroidealgefässe (bei den Knorpelfischen bekanntlich ohne das drüsenartige Wundernetz) gefunden werden. Der Pigmentmangel dieser Schichten ist übrigens nicht in allen Fällen ganz vollständig. Der Stör z. B. zeigt an einzelnen Stellen seines Tapetum eine reiche Pigmentirung in den Zellenscheiden der Retinalzapfen und bei Prionurus, einem Knochenfisch mit schwachem Tapetum, enthält das Auge sogar ziemlich viel Pigment in der Membr. choriocapillaris.

Unter solchen Umständen erscheint es denn auch zweifelhaft, ob das Tapetum von der gewöhnlichen Argentea nach seinem morphologischen Werthe eben so verschieden ist, wie in physiologischer Hinsicht. Die Untersuchung tapetirter Knochenfische wird hier vielleicht am sichersten entscheiden. Vielleicht, dass der ganze Unterschied zwischen Argentea und Tapetum auf einer verschiedenen Lage der Pigmentschicht beruht, indem dieselbe das eine Mal vor, das andere Mal aber

hinter der Guaninschicht zur Entwicklung gekommen ist.

Die Fische sind übrigens nicht die einzigen Wirbelthiere, deren Choroidea mit einem Tapetum ausgestattet ist. Bei den Amphibien und Vögeln scheint dasselbe freilich zu fehlen oder doch nur sehr vereinzelt vorzukommen (so soll es nach Schröder van der kolk und Vrolick z. B. beim Strausse vorhanden sein), aber unter den Säugethieren hat es eine weite Verbreitung. Es findet sich hier nicht bloss bei den Raubthieren, Wiederkäuern und Beutelthieren, so viele deren bis jetzt untersucht wurden, sondern auch bei dem Pferde, dem Elephanten und den fleischfressenden Cetaceen. Die Entwicklung desselben zeigt allerdings mancherlei Unterschiede. Während es sich bei den Robben, Delphinen, Walen, wie bei den Fischen über den ganzen Augengrund bis zum Corpus ciliare ausdehnt, beschränkt es sich bei der Mehrzahl der Säugethiere auf die Tiefe des Augengrundes, besonders jene Zone, die sich oberhalb der Eintrittsstelle des Sehnerven nach Aussen hinzieht. Es ist dieselbe Zone, die wir als den Sitz des schärfsten (besonders binoculären) Sehens zu betrachten das Recht haben, auch früher schon durch mancherlei andere anatomische Eigenthümlichkeiten ausgezeichnet fanden.

Die Anwesenheit dieses Tapetum verräth sich schon beim lebenden Thiere durch das bekannte Phänomen der leuchtenden Augen, das natürlich nur von den durch dieses Gebilde reflectirten und gesammelten Lichtstrahlen herrührt.

In dem geöffneten Auge ercheint das Tapetum der Säugethiere als eine Fläche von metallisch glänzendem, oft auch stark irisirendem Aussehen, jedoch ohne jenen hervorstechenden Silberglanz, der bei den Fischen vorherrscht. Der Unterschied erklärt sich durch die Eigenthümlichkeiten der histologischen Structur. Denn

wenn auch das Tapetum der Säugethiere überall noch eine besondere, von den gewöhnlichen Einlagerungen der Choroidea verschiedene Bildung darstellt, sogar bei den Raubthieren (mit Einschluss der Robben) noch einen evidenten Zellenbau hat, so fehlen doch überall die für das Tapetum der Fische so charakteristischen Krystalle von Guaninkalk. Bei den reissenden Thieren lagern sich allerdings bisweilen in das Tapetum mehr oder minder grosse Massen von Kalksalzen ab, so dass es gelegentlich völlig weiss und wie mit Kreide überzogen aussieht, allein diese Ablagerungen sind weder constant, noch auch für die bunten Farben des Tapetum bestimmend, indem die letzteren lediglich von den Tapetalzellen, welche die Form von dünnen Plättchen haben, durch Lichtinterferenz erzeugt werden. Die Grösse dieser Plättchen ist übrigens beträchtlich geringer, als die der krystallhaltigen Zellen. Sie hat vielleicht nur den vierten Theil der oben erwähnten Durchmesser. Freilich muss dabei bemerkt werden, dass ihre Form, wenngleich im Allgemeinen sechseckig, doch mehrfach wechselt, sich besonders häufig in die Länge streckt und das nicht bloss bei verschiedenen Thieren, sondern gelegentlich selbst in demselben Tapetum. Bei durchfallendem Lichte hat der Inhalt eine feinkörnige Beschaffenheit und eine gelbliche Farbe. Da der Kern überdiess eine relativ nur geringe Grösse besitzt, so ergeben sich Anhaltspuncte genug, die Tapetalzellen von den übrigen Zellenbildungen der Choroidea zu unterscheiden.

Im Gegensatze zu diesem Tapetum cellulosum der Raubthiere besitzen die übrigen Säugethiere, auch die räuberischen Beutler und Delphine, ein sog. Tapetum fibrosum, ein Tapetum also, das aus Fasern besteht. Dieselben verlaufen im Allgemeinen der Quere nach, wobei sie die Hauptrichtung der grösseren Gefässe, denen sie aufliegen, unter rechtem Winkel kreuzen, sind wellig gekrümmt, glatt und fein, aber scharf begrenzt, zu Interferenzphänomenen also sehr geeignet. Die Schicht, die sie bilden, ist in der Mitte ziemlich dick, so dass sie sich leicht von der unterliegenden Choroidea abtrennt, wird aber nach dem Rande zu allmählich dünner und schwieriger zu isoliren. Mit dieser verschiedenen Dicke hängt es auch zusammen, dass die Farben des Tapetum nach der Mitte zu von Blau durch Grün fortschreiten.

Selbst gefässlos, wird das Tapetum von einer Anzahl kleiner Stämmehen durchbrochen, die sich mit ihren Zweigen vor demselben in der pigmentlosen Aussenschicht der Choroidea verbreiten. Auch die epithelartig darüber hinziehenden Zellen der sog. Lamina pigmenti entbehren des Pigmentes, doch findet man bei dem Schöpse und häufiger noch dem Kalbe, wohl auch bei anderen hierher gehörenden Thieren, nicht blos am Rande des Tapetum, sondern auch auf der Fläche desselben gewöhnlich einzelne, schon mit blossem Auge wahrnehmbare Stellen, deren Zellen mit einer mässigen Menge körnigen Pigmentes gefüllt sind.

Die Anwesenheit einer reflectirenden Haut in dem sonst nur mit dunklen, das Licht absorbirenden Pigmenten ausgekleideten Auge und namentlich deren Anwesenheit gerade hinter denjenigen Stellen der Retina, die am meisten zum Sehen gebraucht werden, scheint auf den ersten Blick eine nichts weniger als zweckmässige Einrichtung darzustellen. Das von derselben zurückgeworfene Licht, so wird man vermuthen, muss nicht blos die Lichtstärke des Retinalbildes

abschwächen, sondern unter Umständen sogar, auf andere Puncte der Netzhaut geworfen, eine förmliche Confusion der Gesichtseindrücke zur Folge haben. Doch keine dieser Annahmen ergiebt sich bei näherer Ueberlegung als zutreffend. Da die den Sinneseindruck vermittelnden Retinalstäbehen, gegen deren Ende zunächst das Licht reflectirt wird, aus einer Substanz bestehen, welche ein starkes Brechungsvermögen besitzt und jedenfalls ein stärkeres, als die in dünner Schicht sie umhüllende Zwischensubstanz, so müssen die reflectirten Strahlen immer wieder dasselbe Stäbehen durchsetzen, durch welches sie einfielen. Allerdings werden auch die Seitenflächen des Stäbehens von den reflectirten Strahlen getroffen, allein diese werden das auf sie fallende Licht - ausgenommen den hier kaum in Betracht kommenden Fall einer stärkeren Ablenkung von der Achsenrichtung — in die schwächer brechende Zwischensubstanz nicht eindringen lassen, sondern ihrerseits gleichfalls reflectiren, so dass ein Uebergang in die anliegenden Stäbchen nicht stattfindet. Das Retinalstäbehen wird bei den Thieren mit Tapetum also nicht ein Mal, wie bei den Thieren mit schwarzer Choroidea, sondern zwei Mal von demselben Lichtstrahl getroffen, es wird doppelt gereizt und kann deshalb denn auch noch dann eine Lichtempfindung vermitteln, wenn andere Thiere mit gleich reizbarer Retina, aber ohne Tapetum, nicht mehr reagiren oder, mit anderen Worten, sich bereits im Dunkeln befinden. 1)

Die tapetirten Thiere eignen sich vermöge ihres Tapetum also vornehmlich für ein Schen in der Dämmerung. Wenn trotzdem nicht alle Nachtthiere mit einem Tapetum versehen sind, vielmehr viele (Eulen, Fledermäuse, Mäuse, Halbaffen) desselben entbehren, so erklärt sich das möglicherweise durch die Annahme, dass die Nervenhaut in solchen Fällen eine grössere Reizbarkeit besitzt und schon von einem einmaligen Durchgang des Lichtes, auch wenn dieses nur schwach ist, hinreichend afficirt wird. Ebensowenig folgt aus unserer Behauptung, dass die Thiere mit Tapetum ausschliesslich in der Dämmerung zu sehen im Stande wären. Im Besitze einer stark contractilen Iris, wie wir sie bei den hier allein in Betracht kommenden Landsäugethieren finden, werden sie im Hellen das Licht durch Verengerung der Pupille in einem solchen Grade abzuschwächen im Stande sein, dass auch bei Tage ein Sehen möglich wird.

Nur in einem Falle würde die Anwesenheit des Tapetum störend auf die Gesichtsperceptionen einwirken, dann nämlich, wenn der Strahlenkranz und die Innenfläche der Iris, wie wir es bei den Albinos sehen, des Pigmentes entbehrten. In diesem Falle würden die durch das Tapetum reflectirten Lichtstrahlen, so weit sie auf ihrem Wege nach Aussen nicht durch die Pupille hindurchfallen, von den genannten Organen nach allen Richtungen hin zurückgeworfen werden und völlig ungeordnet wieder auf die Netzhaut zurückkehren. Aber ein solcher Fall tritt für gewöhnlich nicht ein, indem sämmtliche Thiere, auch die ohne Tapetum, im Normalzustande an der Hinterfläche der Iris und am Strahlenkörper eine tief

<sup>1)</sup> Vgl. Brücke, Archiv für Anatomie und Physiologie. 1844. S. 453; Helmholtz, Physiol. Optik. S. 167 und 189. (Die hier ausgesprochene Ansicht hat dadurch nicht an Bedeutung verloren, dass wir in den Retinalstäbehen heute die percipirenden Endorgane selbst kennen gelernt haben, während Brücke und Helmholtz darin nur einen katoptrischen Apparat sahen, der die Strahlen auf die lichtempfindende Nervensubstanz reflectire.)

schwarze Pigmentlage besitzen, die alles Licht verschluckt, welches aus dem Hintergrunde des Auges auf sie reflectirt wird.

Die durch die Pupille nach Aussen gelangenden Lichtstrahlen haben natürlich vorher die Linse passirt und sind durch diese zu einem Lichtkegel vereinigt, der trotz der Ablenkung, welche die Strahlen beim Uebergange in den Humor aqueus und aus diesem (bei den Landthieren) in die Luft erleiden, immer noch ausreicht, nicht bloss die Augen leuchten zu lassen, sondern auch die in den Kegel eintretenden Gegenstände selbst zu erhellen und auf diese Weise bestimmter zur Anschauung zu bringen, als es sonst möglich sein würde (Treviranus).

§ 36. Kaum weniger auffallend als die Anwesenheit dieses Tapetum ist das oben erwähnte Vorkommen der sogenannten Choroidealdrüse bei den Knochenfischen, die uns nach Bau und Beziehungen eigentlich erst durch die Untersuchungen von J. Müller bekannt geworden ist, obwohl schon frühere Anatomen, besonders Albers und Erd, darin ein Wundernetz erkannt hatten. Ein mehr oder minder wulstiger Körper von rother Farbe, ist dieselbe in der Tiefe des Augengrundes, neben der Eintrittsstelle des Schnerven zwischen Argentea und

Pigmentschicht in die Choroidea eingelagert. Grösse und Gestalt zeigt mancherlei Verschiedenheit. Bald hat sie das Aussehen eines Ringes, der den Schnerv allseitig umfasst, bald ist sie mehr hufeisenförmig und dann nach der Eintrittsstelle des Schnerven hin offen. Sie reicht aus der Tiefe des Auges mehr oder minder weit nach Vorn und besitzt nicht selten eine so ansehnliche Dicke, dass die Sklera buckelförmig von ihr aufgetrieben wird. In anderen Fällen ist sie freilich sehr unscheinbar, besonders bei Fischen mit kleinen Augen, und bei einzelnen derselben (Muraena, Silurus) überhaupt nicht mehr nachweisbar.



Durchschnitt des Hechtauges mit Choroidealdrüse im Augengrunde.

Sonderbarer Weise ist das Auftreten dieser Choroidealdrüse bei den Knochenfischen an die Existenz der sogenannten Nebenkieme gebunden, eines Organes, das bald offen, bald auch unter Haut (Hecht) und Muskel und Knochen (Cyprinus) versteckt im oberen Raume der Kiemenhöhle gefunden wird, unter Umständen also, die auf den ersten Blick keinerlei Beziehungen zu dem Auge darbieten. Erst bei näherer Untersuchung erkennt man, dass beide Gebilde in einem durch Gefässverbindung vermittelten Zusammenhange stehen. Die sog. Arteria ophthalmica magna nämlich, die das Wundernetz der Choroidealdrüse bildet, empfängt ihr Blut nicht direct aus dem arteriellen Gefässapparate des Kopfes (dem sog. Circulus cephalicus), der die übrigen Theile des Auges versieht (Muskeln, Sklera, Iris, Nervus opticus), sondern zunächst aus der Nebenkieme 1), die übrigens gleichfalls nichts anderes als ein Wundernetz ist, das aus dem Circulus cephalicus gespeist wird.

<sup>4)</sup> In ähnlicher Weise wird auch bei den Plagiostomen und Stören die Spritzlochkieme mit dem Bulbus durch ein Gefäss verbunden, allein dasselbe ist nach Hyrtt und Demme venöser Natur und zum Ersatz für die Vena ophthalmica vorhanden, die als solche nur den Arten ohne Spritzlochkieme zukommt.

Das Blut, welches in die Choroidealdrüse eintritt, kommt also erst auf Umwegen in das Auge, nachdem es vorher das Wundernetz der Nebenkieme durchströmt hat. Die Bedeutung dieser Einrichtung ist uns unbekannt. Wir wissen nicht, ob es sich dabei um gewisse chemische Veränderungen handelt, die das Blut in der Nebenkieme erleidet, vielleicht eine nachträgliche abermalige Decarbonisirung, oder um eine durch den Widerstand der Capillaren erzeugte Verlangsamung der Blutbewegung, oder schliesslich gar um beides.

Das Wundernetz der Choroidealdrüse besteht aus einem arteriellen und venösen Theile, beide aus zahllosen dünnen Röhrchen gebildet, die in verticaler Richtung dicht neben einander hinlaufen und zu einer zusammenhängenden Masse unter sich vereinigt sind. Die arteriellen Röhrchen entstehen durch büschelförmigen Zerfall aus der oben erwähnten Art. ophthalmica magna, während die venösen Röhrchen ihr Blut in ein weites Becken ergiessen, das an der Basis des Wundernetzes gelegen ist und mit den Venen der Iris zusammen in die Vena ophthalmica einmündet. Ausserhalb des Auges nimmt diese Vene auch noch eine Anzahl kleiner Gefässzweige aus dem Schnerven und den Augenmuskeln auf, so dass schliesslich das gesammte venöse Blut des Auges auf demselben Wege der Jugularis zuströmt.

Die arteriellen und venösen Röhrchen des Wundernetzes stehen nun aber nicht direct unter sich im Zusammenhange, wie man vielleicht glauben könnte, sondern nur vermittelst der zwischen sie sich einschiebenden eigentlichen Choroidealgefässe. Die arteriellen Röhrchen sammeln sich nämlich, nachdem sie mit dichotomischen Verästelungen eine Strecke weit neben einander hingelaufen, zu einer Anzahl kleiner Stämmehen, die in die Pigmentlagen der Choroidea übertreten, dieselben mit ihren Zweigen in wesentlich meridionaler Richtung durchziehen, und schliesslich das dichte Netz der Choriocapillarmembran bilden, aus dem das Blut dann durch mehrere kleine Venenstämmehen in den venösen Theil des Wundernetzes zurückkehrt.

Dass die Iris ihr Blut auf einem andern Wege erhält, als die Choroidea, ist schon oben bemerkt worden. Auch die höheren Wirbelthiere zeigen bekanntlich dasselbe Verhalten, obwohl die anatomischen Unterschiede hier weniger auffallen. Ueberhaupt hat es den Anschein, als wenn die Anordnung der Blutgefässe im Auge der Wirbelthiere nach ihren wesentlichen Zügen so ziemlich überall die gleiche sei. Dabei wird es natürlich nicht an Abweichungen dieser oder jener Art fehlen, wenngleich darüber bis jetzt erst wenige Beobachtungen vorliegen. So wissen wir z. B. seit Hovius, dass die Wiederkäuer und Nager am hinteren Rande des Ciliarapparates einen Circulus venosus besitzen, der die vorderen Aeste der Venae vorticosae verbindet, dem Menschen aber abgeht. Bei den Seehunden erweitert sich (Eschricht) dieses venöse Ringgefäss zu einem ansehnlichen Canale, dessen Blut durch fünf starke Längensinus nach hinten abfliesst, durch Gefässe, die vielleicht die Stelle der sonst gewöhnlichen Vortexvenen vertreten. Auch bei dem Delphin sehe ich in der Ciliargegend ein sehr weites Ringgefäss.

§ 37. Der Strahlenkörper wird von der vordern Randzone der Choroidea gebildet, so weit diese dem sog. Verbindungstheile der Sclerotica aufliegt.

Je nach der Gestaltung dieses letzteren hat derselbe also bald die Form eines mehr oder minder steilen oder hohen Trichters, bald die eines mehr ebenen diaphragmaartigen Ringes, wie dies in den Extremen einerseits (Fig. 24 u. 20) bei der Eule und dem Luchse (Raubvogel und Raubthier), andererseits bei dem Walfisch (Fig. 27) und Haifisch beobachtet wird. Ebenso wiederholt der Strahlenkörper natürlich die Asymmetrie, die so vielfach zwischen dem Nasen- und Schläfentheile des Verbindungsstückes obwaltet und namentlich bei dem Bussard, der Eule (Fig. 24), dem Pferde (Fig. 49) sehr auffallend ist.

Mit dem Uebergange in den Strahlenkörper ändert übrigens die Choroidea in mehrfacher Beziehung ihre frühere Bildung. Die Schichtung in eine äussere und innere Gefässlage mit verschieden entwickelten Bluthahnen (Membr. vasculosa und choriocapillaris) geht verloren, indem die Gefässe ein mehr gleichartiges Kaliber annehmen und sich zu einem Maschenwerke mit vorwaltend meridionalen resp. radiären Zügen zusammengruppiren. Gleichzeitig entwickelt sich bei den höhern Wirbelthieren in der mit der Sklera verbundenen Aussenlage eine besondere Muskulatur, aus bald glatten, bald auch (bei Vögeln und Reptilien) quergestreiften Fasern bestehend, die ebenfalls ihrer Hauptmasse nach in meridionaler Richtung angeordnet sind. Nach Hinten läuft dieser sog. Ciliarmuskel immer mehr sich verdünnend in vereinzelte Faserzüge aus, die, dem Verlaufe der grösseren Gefässe folgend, in die eigentliche Choroidea übertreten und die mittlere Lage derselben durchziehen. Auf Längsschnitten erscheint die Muskelmasse als ein mehr oder minder heller Streifen, der sich oft ziemlich scharf gegen den tief schwarzen Belag des eigentlichen Strahlenkörpers absetzt. Die Innenfläche trägt eine structurlose Glashaut von ziemlicher Dicke, die mit dem anliegenden Cylinderepithel als eine Fortsetzung der Retina zu betrachten ist, deren Nervensubstanz mit scharfer Grenze am Hinterrande des Strahlenkörpers aufhört. der Mehrzahl der Fische, auch einigen Amphibien, den Tritonen und Schlangen, die sich sammt und sonders durch eine geringe Tiefe des hintern Augenraumes auszeichnen, hat der Strahlenkörper ganz das gewöhnliche Aussehen der Choroidea, so dass man kaum eine Veranlassung haben würde, ihn davon zu unterscheiden, wenn er nicht des Retinalüberzuges entbehrte. Anders aber bei den

übrigen Wirbelthieren, und namentlich den Warmblütern, deren Strahlenkörper in eine meist beträchtliche Anzahl meridionaler oder radiärer Falten sich erhebt, die nach Vorn immer höher werden und mehr oder minder weit nach Innen gegen die vordere Fläche des Glaskörpers und den Linsenrand vorspringen, sich auch mit Hülfe der sog. Zonula ciliaris damit gewöhnlich so fest verbinden!, dass bei der Lösung ein Theil des Pigmentes an ihnen haften bleibt. Es ist übrigens immer nur die pigmentirte innere Gefässschicht mit der daraufliegenden Glashaut, die in die Bildung dieser Falten eingeht, während der Ciliarmuskel daran in keiner Weise sich betheiligt.

Unter den Fischen findet man einen solchen Strahlenkranz vornehmlich bei den grösseren Haien und den Stören.

So berichtet Cuvier u. a. von Galeus, dass die Falten desselben fast so stark seien, wie die der Vögel, und so weit vorspringen, dass sie mit



Ciliarkörper des Menschen in situ, von Hinten gesehen, Pc Processus ciliares, Os vordere Grenze der nervösen Netzhaut (Ora serrata.)

ihrer vordern Spitze an die Linsenkapsel sich anlegen. Dasselbe bemerkt Leydig von Scymnus lichia, während er bei Sphyrna einen Strahlenkranz von geringerer Entwickelung vorfand. Bei Squalus acanthias lässt Sömmering nur die untern Falten an die Linsenkapsel herantreten. In dem Auge eines Hexanchus griseus, das ich vor mir habe, beschränkt sich die Faltung überhaupt nur auf die eine Hälfte des Strahlenkörpers, während die gegenüberliegende Hälfte dafür die Abdrücke grösserer Gefasse erkennen lässt, die eine ungewöhnliche seitlich symmetrische Anordnung besitzen. Die Falten selbst nehmen ungefähr in der Mitte der Fläche ihren Ursprung, und sind so dicht gedrängt, dass ihre Zahl auf mehrere Hundert zu veranschlagen sein dürfte. Sie verlaufen nach Vorn, erreichen aber nicht alle die gleiche Höhe und treten vielfach mit einander in Verbindung. Ebenso wird für den Thunfisch angegeben (Rudolphi), dass die Falten nicht im ganzen Umkreis gleich stark ausgebildet seien, auch nirgends an die Linse sich anlegten. Der Thunfisch ist übrigens der einzige Teleostier, bei dem ein Strahlenkranz mit Sicherheit bekannt ist. Treviranus will freilich auch bei dem Lachs einen solchen gefunden haben, doch sehe ich hier statt der Falten nur eine Körnelung, die an einzelnen Stellen eine etwas radiäre Gruppirung einhält.

Der Frosch zeigt auf seinem schmalen Strahlenkörper einen Kranz von etwa 70-80 kurzen halbmondförmigen Erhebungen, die in Form radiärer Falten auf die Innenfläche der Iris übergehen und erst in der Nähe des Pupillarrandes verstreichen. Die Eidechsen besitzen gleichfalls nur kurze Ciliarfalten, während die Krokodile dagegen mit zahlreichen langen Fortsätzen versehen sind, deren prominirende Spitzen an die Linsenkapsel sich anlegen. Bei dem Chamäleon (Fig. 44) beschreibt Müller an dem Strahlenkörper kleine warzige Unebenheiten und weiter vorn ganz schwache meridional gestellte Leistchen, welche kaum den Namen von Fortsätzen verdienen. Aehnlich sehe ich es bei der Seeschildkröte, deren Strahlenkranz sich aus etwa 50 plumpen und niedrigen Falten zusammensetzt, die von der Mitte der Fläche bis an die Iris sich hinziehen, hinten aber noch eine Anzahl kleiner Längsleisten zwischen sich nehmen. Die übrige Fläche des Strahlenkranzes ist mit punctförmigen Hervorragungen besetzt, die nach dem Strahlenkranze hin allmählich in Streifen sich ordnen und schliesslich in die Leistchen übergehen.

Zu einer sehr viel höheren Entwicklung gelangen diese Gebilde bei den Vögeln, wie man das schon aus der ansehnlicheren Grösse des Verbindungstheiles entnehmen kann. Die ganze Innenfläche desselben ist mit dicht gedrängten Falten besetzt, bei den grösseren Vögeln mit mehreren Hundert, die, an ihrem Ursprung nur niedrig, in Mitte der Fläche nicht unbeträchtlich sich erheben und schliesslich in eine mehr oder minder stark prominirende Spitze auslaufen, welche an die Linsenkapsel sich anlegt. Allerdings sind es nicht alle Falten, die diese Umbildung eingehen. Zwischen je zweien derselben bleiben meist vier oder fünf in ihrer früheren Beschaffenheit. Unverändert laufen dieselben eine mehr oder minder lange Strecke nach Vorn, bis sie schliesslich verstreichen oder mit den anliegenden höhern Fortsätzen zusammenfliessen. Immerhin aber beträgt die Zahl der letztern bei den grössern Vögeln noch mehr, als Hundert. Der freie Rand derselben enthält ein stärkeres venöses Gefäss, das durch fiederförmig aufsitzende Seitenzweige mit dem gegenüberliegenden Basalgefäss zusammenhängt. (Die Beschreibung entlehne ich der Trappe.) Eine eigenthüm-

liche Modification erleiden diese blattartigen Erhebungen bei den Raubvögeln dadurch, dass sich der freie Rand mit einer Doppelreihe kleiner Papillen besetzt, die je eine Gefässschlinge in sich einschliessen.\* Es ist besonders der vordere dem Linsenrande anliegende Abschnitt der Fortsätze, in dem diese Wärzchen zur Ausbildung kommen und (Fig. 28) zu einem dicht gedrängten Kamm sich zusammenordnen, der fest mit der Linsenkapsel verwächst und zur Aufnahme derselben einen bogenförmigen Ausschnitt hat. Auf diese Weise liegt der Linsenrand, wie schon Cuvier wusste, förmlich eingefasst in einer Rinne, die von den Ciliarfortsätzen gebildet ist. Am ausgesprochensten ist diese Anordnung bei den Eulen (Fig. 24), bei denen auch das die Linse nach Vorn überragende Ende der Ciliarfortsätze einen warzenförmigen Vorsprung bildet, während es sonst (auch schon bei den Tagraubvögeln) in eine platte Spitze ausläuft.

Die Säugethiere besitzen einen Strahlenkranz mit Fortsätzen, die im Allgemeinen (Fig. 49, 20) eine flügelförmige Gestalt haben und mittelst der vordern Ecke, die beim Seehunde eine förmliche kleine Saugplatte bildet, fest an die Linsenkapsel sich ansetzen. Die Zahl derselben ist eine verhältnissmässig geringe, da sie auch bei den grössern Arten nur selten über 70 hinausgeht -Eschricht zählte beim Seehund etwa 400, während der Walfisch nur etwa 70 hat, so viel, wie das Rind und der Mensch -, doch finden sich zwischen ihnen, besonders nach Hinten zu, sehr allgemein noch zahlreiche kleinere Falten, die an Menge freilich gleichfalls hinter den entsprechenden Bildungen der Vögel zurückbleiben. Am äussersten Rande des Strahlenkörpers haben alle diese Erhebungen, Falten und Fortsätze, genau dieselbe Beschaffenheit, so dass die letzteren sich also auch hier als stärker entwickelte, ausgewachsene Falten darstellen. Bei den grösseren Pflanzenfressern, besonders dem Rhinoceros und dem Pferde, so wie dem Walfische, besetzt sich der freie Rand der Fortsätze mit mehr oder minder zahlreichen Fältchen und Zacken, die je eine vielfach gewundene Gefässschlinge in sich einschliessen.

Bei der Frage nach der physiologischen Bedeutung des hier geschilderten Strahlenkranzes kommen allem Vermuthen nach übrigens nicht bloss und ausschliesslich die mechanischen Beziehungen in Betracht, welche die Fortsätze desselben zu den durchsichtigen Medien und namentlich der Linse darbieten. Für einen blossen Befestigungsapparat besitzen die Erhebungen einen viel zu grossen Reichthum an Blutgefässen. Der letztere ist, besonders bei den Säugethieren und Vögeln, ein so ansehnlicher, dass man sich der Vermuthung nicht entschlagen kann, es möchten die Gefässe bei der Ernährung der benachbarten Augentheile, besonders der Linse und des Glaskörpers, die ja bekanntlich (bis auf die Fische und Schlangen, welche eine besondere Arter. hyaloidea besitzen) der eigenen Blutgefässe entbehren, eine hervorragende Rolle spielen. Wenn wir dann weiter berücksichtigen, dass lange nicht alle Erhebungen des Strahlenkranzes zur Fixation der Linse verwendet werden, dann gewinnt es sogar den Anschein, als wenn die specifische Bildung desselben zunächst eine Einrichtung zur Vergrösserung der gefässtragenden Fläche darstelle, die dann weiter noch, je nach Umständen zu andern Leistungen herangezogen werde. Mit dieser Annahme stimmt auch die Thatsache zusammen, dass der Strahlenkranz im Ganzen mit der räumlichen Entwickelung des hintern Augenraumes, d. h. mit

der Grösse des Glaskörpers, Hand in Hand geht und bei Anwesenheit einer Art. hyaloidea fast immer vermisst wird.

§ 38. Dieselbe Function der Ernährung, die wir den Falten des Strahlenkörpers vindicirt haben, müssen wir auch für den sogenannten Fächer (Pecten) in Anspruch nehmen, der bei den Vögeln der Eintrittsstelle des Sehnerven aufsitzt und mehr oder minder tief nach der Linse zu in den Glaskörper hineinragt. Obwohl bei den ausgebildeten Thieren durch die allseitig in die Netzhaut umbiegenden Opticusfasern von der Gefässhaut abgetrennt, erscheint derselbe doch nach Entwicklung und Bau als ein Anhangsorgan der Choroidea, das in Form einer mehr oder minder keilförmigen Falte durch die Netzhaut hindurch in den hintern Augenraum hineinragt (Fig. 45, 46). Die Eintrittsstelle des Fächers ist ein Ueberrest der bekanntlich bei den Wirbelthieren auf früher Entwicklungsstufe ganz allgemein an der sog. secundären Augenblase vorkommenden Spalte, die in Form eines pigmentlosen Streifens auch an der Choroidea sich abprägt und deshalb gewöhnlich, wenngleich nicht ganz mit Recht, als Choroidealspalte be-Der Lage derselben entsprechend, findet man den Fächer denn auch an dem nach Unten und Aussen gewandten Segmente des Augengrundes, an dem derselbe einen meridionalen Verlauf einhält. Bei der Gans, dem Schwan,



Auge des Schwanen, mit Fächer.

dem Storch u. a. lässt er sich nach Vorn sogar bis an die Linsenkapsel verfolgen, doch in der Regel endigt er schon früher, noch bevor er den hintern Rand des Verbindungstheiles erreicht hat. In solchen Fällen ist der Fächer oft höher als lang, während er sonst gewöhnlich eine viereckige oder rautenförmige Bildung hat.

Die Pigmentirung und der Gefässreichthum ist für ein Gebilde, das ein Anhangsorgan der Choroidea darstellt, fast selbstverständlich. Auffallend dagegen erscheint der Flächenbau des Fächers, der nicht bloss in der Gesammtform sich ausspricht, sondern weiter auch darin, dass die Fächer-

haut zickzackförmig, wie bei einer Halskrause, zusammengelegt und gefaltet ist. Form und Zahl der Fächerfalten variiren ausserordentlich in den einzelnen Ordnungen und Gattungen, gelegentlich selbst bei den Individuen derselben Art 1). Gewöhnlich erscheinen die Falten übrigens nur niedrig und abgerundet, bei dem Strauss und Kasuar aber sind sie scharfkantig und von ansehnlicher Höhe, so dass der Fächer, der ohnediess eine ansehnliche Dicke besitzt, fast zapfenförmig in den Glaskörper vorspringt. Die Zahl der Falten variirt von 5 (Kasuar, Nachtigall, Eule) bis gegen 30 (Krähe), beträgt in der Regel aber (Tagraubvögel, Hühner, zahlreiche Singvögel, Strauss) ungefähr 46, bei den Wasservögeln nur 9—42.

Die Arterien des Fächers sind ohne Zusammenhang mit denen der Choroidea. Sie entspringen aus den Gefässen der Sehnerven, besonders jenen, welche die Scheide umspinnen, und vereinigen sich im Innern des Bulbus

<sup>4)</sup> Vgl. hierüber besonders R. Wagner, Beiträge zur Anatomie der Vögel. Abhandl. der mathem. physik. Klasse der bayrischen Akademie. München 4832. S. 295.

grossentheils zu einem Stämmchen, das in der Basis des Fächers hinzieht und kammartig sich um eine Anzahl aufsteigender Zweige für die Falten auflöst. Die Capillaren sind zu einem dichten Netzwerk mit einander verflochten und so zahlreich, dass sie den bei Weitem grössten Theil des gesammten Fächers aus-

machen. Die Lückenräume des Netzes enthalten eine farblose Gallertmasse, in der um die Gefässe herum zahlreiche schwarze Pigmentkörner abgelagert sind (Michalkovics). Dazu kommt ein Stützgewebe, dessen Fasern zum grössesten Theile den Neurilemmfalten des Opticus entstammen, für gewöhnlich aber nur in spärlicher Menge gefunden werden. Der beim Strauss im Innern des Fächers vorkommende weisse Kern wird vermuthlich gleichfalls diesem Gewebe angehören.

Der ausserordentliche Gefässreichthum des Fächers und die Flächenbildung desselben beweisen wohl zur Genüge, dass seine Functionen wesentlich vegetativer Art sind. Das schliesst natürlich nicht aus, dass er auch anderweitig noch von Nutzen sei. So scheint



Auge des Straussen, mit Fächer.

namentlich die geringere Ausbildung bei den Nachtvögeln, so wie weiter der Umstand, dass der einzige Vogel, dem der Fächer abgeht, der sonderbare Kiwi-Kiwi, ein exquisites Nachtthier mit verhältnissmässig kleinen Augen ist, darauf hinzudeuten, dass er zugleich zur Absorption des überflüssigen Lichtes diene (Blumenbach). Eine Beziehung zur Accommodation des Auges (Tiedemann, Treviranus) ist nach der ganzen Bildung ausgeschlossen.

Natürlich werden durch den Fächer alle diejenigen Lichtstrahlen, welche auf die Fläche desselben auffallen, von der Netzhaut abgehalten, allein der Ausfall, der dadurch entsteht, dürfte doch kaum hoch zu veranschlagen sein, da die Menge dieser Strahlen wegen der excentrischen Lage des Fächers und der gegen den Haupteinfallwinkel geneigten Richtung nicht eben gross ist. Dazu kommt die grosse Beweglichkeit des Vogelkopfes, die es gestattet, unter allen Umständen leicht die richtige Stellung des Auges zu den Gegenständen ausfindig zu machen. Die in der Höhenrichtung des Fächers einfallenden Strahlen werden durch denselben nicht mehr als durch die Eintrittsstelle des Sehnerven selbst beeinträchtigt, die ja überall bei den Wirbelthieren einen blinden Fleck bedingt.

Auch unter den beschuppten Amphibien giebt es einige Arten mit Kamm, aber die Zahl derselben ist eine beschränkte, und das Gebilde selbst nur von unbedeutender Entwicklung. Man trifft es in Form eines schmalen und niedrigen, keil- oder kolbenförmigen Fortsatzes bei gewissen Eidechsen (Chamäleon Fig. 14, auch Lacerta, Anguis) auf der Eintrittsstelle des Sehnerven aufsitzen. Bei Iguana bildet es zwei Falten, während es sonst glatt ist. Bei mikroscopischer Untersuchung erkennt man darin ein Convolut vielfach verschlungener Capillaren, die von einer zarten Bindesubstanz zusammengehalten und mit schwarzem Pigment überdeckt sind. Der scheibenförmige schwarze Fleck, der bei dem Krokodile die Eintrittsstelle des Sehnerven auszeichnet (Sömmering),

wird von manchen Seiten als ein Rudiment des Fächers in Anspruch genommen. Nach Hulke soll übrigens auch bei Boa constrictor und der Viper ein kleiner Fächer vorhanden sein.

§ 39. Dem hier beschriebenen Fächer müssen wir in morphologischer Beziehung auch den Sichelfortsatz (Processus falciformis) der Fische zur Seite

Fig. 44



Hechtauge nach Entfernung der Cornea und Iris. Man sieht die Linse in Verbindung mit der Campanula und dem Ligamentum suspensorium.

stellen. Gleich jenem repräsentirt derselbe eine Bindegewebsfalte, die der sog. Choroidealspalte aufsitzt und durch die Retina hindurch in den Glaskörper hineinragt. Sie beginnt (Fig. 39) an der Eintrittsstelle des Sehnerven und verläuft als eine im Ganzen nur niedrige Falte auf der Innenfläche des unteren Augensegmentes, fast in der Mitte aufsitzend, bis dicht an die Iris, hinter der sie zipfelförmig sich erhebt, um dann mittelst eines mehr oder minder grossen und bauchigen (bei Orthagoriscus 7 Mm. langen, 5 Mm. breiten) conischen Knöpfchens, der sog. Campanula Halleri, an den Aequator der Linsenkapsel sich zu befestigen. Die Aussenfläche des Knöpfchens ist bei der Mehrzahl der Fische

stark pigmentirt, und ebenso hat auch die Falte oftmals einen bräunlichen oder schwarzen Anflug.

So weit dem Fächer ähnlich, zeigt der Sichelfortsatz nun aber in seinem feineren Bau so grosse Abweichungen, dass wir daraus mit Sicherheit auch auf eine verschiedene Function zurückschliessen dürfen. Statt der vielfach verflochtenen Haargefässe des Fächers enthält die Bindesubstanz des Sichelfortsatzes ein einfaches arterielles und venöses Gefäss, das ohne Verzweigung durch die Sichel hinzieht und erst in der Campanula capillär sich auflöst. Neben dem Gefässe verläuft ein Nervenstämmchen mit doppelt contourirten breiten Fibrillen, die, in der Campanula angelangt, gleichfalls nach allen Richtungen ausstrahlen und dabei dichotomisch, ja selbst büschelförmig sich theilen (Leydig). Kein Zweifel hiernach, dass der Sichelfortsatz eigentlich nur der Stiel der Campanula ist, dazu bestimmt, Gefässe und Nerven (wohl dem N. oculomotorius zugehörig) aus der Tiefe des Auges derselben zuzuführen. Und diese Anordnung wird uns verständlich, wenn wir weiter erfahren, dass die Campanula kein »knorpelartiges Gebilde« ist, wie man früher vielfach behauptete, sondern ein Muskel. Auf Längsschnitten (Lachs) sieht man die Fasern derselben in dichter Anlagerung durch den ganzen Kegel hinziehen und durch neue allseitig von der pigmentirten Scheide abgehende Fasern sich verstärken. Levdig, der die musculöse Natur der Campanula entdeckt hat, lässt die Fasern sich so an die Linsenkapsel ansetzen, wie die Finger und die flache Hand eine Kugel umfassen, indessen ist diese Angabe, wie schon Manz ganz richtig bemerkt hat, nur wenig zutreffend. Die Insertion geschieht vielmehr mittelst der Basis des Kegels, so dass die Muskelfasern nahezu senkrecht auf der Insertionsfläche aufsitzen. Dass die Scheide des Muskels eine directe Fortsetzung des Sichelfortsatzes darstellt, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden. Man erkennt das besonders schön beim Lachs, bei dem die Spitze des Muskels noch eine Strecke weit in die Bindesubstanz der Sichel hinein sich verfolgen lässt. Bei demselben Thiere sehe ich auch ein kleines Muskelbündel aus der Campanula direct in die anliegende Iris übertreten.

Der Zusammenhang mit der Linsenkapsel wird durch die umhüllende Bindesubstanz vermittelt, die beim Lachs, wo sie ein dunkles Pigment in sich einschliesst,

eine so scharfe Demarcationslinie bildet, dass jeder Gedanke an einen Uebergang der Campanulafasern in die Linsenfasern (Stannius) ausgeschlossen ist. Die Function dieses Muskelapparates kann nur auf die Linse Bezug haben. Bei der Contraction desselben wird ein Zug ausgeübt, der sich auf die Linse überträgt und dieselbe in Form und Lage verändert. Der Zug geschieht natürlich in der Richtung des Muskels, also nach Unten und etwas nach Hinten, gegen den Augengrund. da der Muskel nicht blos nach Oben, sondern auch zugleich um ein Weniges nach Vorn d. h. der Pupille zu gerichtet ist. Es wird unter solchen Umständen wesentlich auf die Befestigung der Linse ankommen, ob sie in Folge des Muskeldruckes sich abplattet oder der Netzhaut um ein Geringes sich annähert, oder vielleicht gar beide Veränderungen eingeht. In allen Fällen aber geschieht durch die Wirkung des Muskels eine Accommodation für die Ferne, so dass wir annehmen dürfen, es sei das Auge der Fische, im Gegensatze zu dem der übrigen Wirbelthiere, während der Ruhe für die Nähe eingestellt.

Dass es Fische giebt, die zwei einander gegenüberliegende Campanulae besitzen — Cuvier behauptet solches von dem Meeraal, Muraena conger, Sömmering von



Campanula des Lachs, in Verbindung mit der Linsenkapsel.

dem sonderbaren Anableps —, muss so lange zweifelhaft bleiben, bis constatirt ist, dass keine Verwechslung mit dem der Campanula (Fig. 44) gegenüber liegenden Aufhängebande der Linse, das bei den Fischen die Zonula Zinnii vertritt (s. u.), stattgefunden hat. Ebenso sind die Angaben von dem blos auf gewisse Arten beschränkten Vorkommen der Campanula einstweilen noch mit Vorsicht aufzunehmen, da dieselbe nicht selten nur klein und farblos ist und deshalb leicht übersehen werden kann. Jedenfalls ist so viel gewiss, dass sie manchen Arten zukommt, denen man sie früher absprach, wie z. B. dem Karpfen. Ebenso dem Rochen, bei dem schon Sömmering sie beschrieben hat.

§ 40. Schon bei mehrfacher Gelegenheit ist von uns hervorgehoben, dass der Strahlenkörper der Fische ein nur sehr unscheinbares Aussehen hat. Er ist eigentlich nichts Anderes, als der vordere Rand der Choroidea, der von der Retina nicht mehr bedeckt wird, sich also zwischen diese und die Iriswurzel einschiebt. Gegen letztere nur unvollständig abgegrenzt (Fig. 33, 35), würde er vielleicht überhaupt nicht als ein besonderer Abschnitt unterschieden werden, wenn er nicht gelegentlich durch seine Faltung dem Strahlenkörper der höheren Thiere ähnlich würde und mit dem Skleralknorpel, dem er aufliegt, eine ungewöhnliche Verbindung einginge. Die letztere wird durch das Ligamentum ciliare vermittelt, das in seiner einfachsten Form freilich nichts Anderes ist, als eine ringförmige Wulstung des gewöhnlichen choroidealen Bindegewebes, das sich

namentlich nach Vorn zu verdickt und schliesslich fest an den Vorderrand des Skleralknorpels ansetzt. Muskelfasern konnte ich in diesem Ligamente eben so wenig auffinden, wie Levdig, doch will ich bemerken, dass die Fasern desselben ziemlich regelmässig sich schichten und da, wo sie in die Iris hinein sich fortsetzen, nicht selten auch (Hecht) zu einem engmaschigen Netzwerk zusammentreten.

Auch für die nackten Amphibien (Frösche, Tritonen) ist die Anwesenheit von Muskelfasern in diesem Ligamente sehr zweifelhaft. Dagegen aber ist das Strahlenband der übrigen Wirbelthiere ganz allgemein von Muskelfasern durchzogen und nicht selten sogar vorwaltend muskulöser Natur, wie für die Vögel schon lange 'seit Crampton') bekannt ist, für die Säugethiere aber erst durch Brücke's klassische Untersuchungen nachgewiesen wurde. Bei der unzweifelhaften, wenn auch mehrfach noch ziemlich dunkeln Beziehung dieses Ciliarmuskels zu dem Accommodationsvermögen ist derselbe in neuerer Zeit vielfach zum Gegenstande eingehender Studien gemacht (H. Müller, E. Schulze, Flemming. Iwanoff und Rollet), die uns mancherlei interessante Eigenthümlichkeiten kennen lehrten, zugleich aber auch den Nachweis lieferten, dass seine Anordnung weit grössere Abweichungen darbietet, als man von vorn herein vermuthen konnte.

Die Verschiedenheiten, um die es sich hier handelt, dürften zum Theil übrigens damit im Zusammenhang stehen, dass auch die Bildung des Ligamentes, in das der Muskel eingelagert ist, und die Verbindung desselben mit der Sklera keineswegs in allen Fällen die gleiche ist.

Das Ligamentum ciliare des Menschen 1) hat bekanntlich eine ansehnliche Grösse und eine vorwaltend muskulöse Beschaffenheit. Es bekleidet den sog. Limbus corneae und zeigt auf Meridionalschnitten die Form eines langgezogenen Dreieckes, das mit der Spitze nach Hinten sieht und seine Basis nach Vorn kehrt. Der Zusammenhang mit der Augenwand ist auf den Aussenrand dieser Basalfläche beschränkt, aber von grosser Festigkeit, so dass die sonst nur locker aufliegende Gefässhaut sich an dieser Stelle schwer abtrennen lässt. Die dicht gedrängten Muskelfasern verlaufen ihrer bei Weitem grösseren Mehrzahl nach in der Richtung der meridionalen Schnittebene und zwar theils nach Hinten, theils auch von dem Anheftungswinkel aus nach der Innenfläche<sup>2</sup>), so dass man sich versucht fühlt, die Fasern, welche die Anheftung vermitteln, als die Sehnenfasern des Ciliarmuskels in Anspruch zu nehmen. Zu den eben beschriebenen Längsmuskelfasern gesellt sich (nach H. Müller's Entdeckung) noch ein System von Ringsfasern, deren Bündel vorzugsweise am vorderen Innenwinkel des Ligamentes, der Anheftungsstelle gegenüber, hinlaufen, und durch ihre Zusammenziehung einen Druck nach der Linse zu auszuüben vermögen.

Die Iris nimmt natürlich aus der Substanz des Strahlenkörpers ihren Ursprung. Sie erscheint als eine nach der Augenachse zu gerichtete ringförmige Falte, die in der Nähe des Anheftungswinkels von der basalen Vorderfläche des Ligamentes abgeht und mit der Cornea einen spitzen Winkel bildet.

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. I. Th. 1. S. 27, Fig. 17. S. 271, Fig. 2.

<sup>2)</sup> Vgl. Fig. 2 auf S. 271. Bd. I. Th. 1.

Dieser sog. Iriswinkel wird von zahlreichen feinen und zarten elastischen Fasern durchzogen, welche zwischen dem Cornearande und der Iriswurzel sich ausspannen und unter sich zu einem zusammenhängenden Netzwerk, dem sog. Ligamentum pectinatum, vereinigt sind. (Vgl. die schon oben angezogenen Abbildungen.) Allem Anschein nach entstehen dieselben durch eine Zerfaserung der Descemet'schen Haut, mit der sie continuirlich zusammenhängen und auch das Lichtbrechungsvermögen theilen. Das Organ, das sie bilden, erinnert durch Lage und Bau an das oben (S. 205) beschriebene ringförmige Ligament des Fischauges, unterscheidet sich aber dadurch, dass es auf den äussersten Iriswinkel beschränkt bleibt, die eigentliche Iris also frei lässt, und ein System von Hohlräumen einschliesst, die eine directe Fortsetzung der vorderen Augenkammer darstellen. Bei dem Menschen hat dieses Ligamentum pectinatum übrigens eine nur unbedeutende Entwicklung, so dass es leicht übersehen werden kann und bis auf die neueste Zeit auch wenig Beachtung gefunden hat. Aber schon bei den Anthropomorphen erreicht es eine stärkere Entwicklung, und das beim Orang noch mehr als bei dem Chimpanse. Nicht bloss, dass es hier den Iriswinkel in grösserer Ausdehnung durchzieht, es werden auch die Fasern (besonders beim Orang) zu ansehnlichen glashellen Balken, die auf das Mannichfaltigste sich verästeln und mit einander zusammenfliessen. Besonders sind es die vordern und innern Balken, die durch Dicke und Festigkeit sich auszeichnen, während jene,





Iriswinkel mit Ligamentum pectinatum und Musculus ciliaris vom Orang.

die mehr in der Tiefe des Winkels liegen, und dem Schlemm'schen Kanal zugewendet sind, eine feinere Beschaffenheit besitzen, dafür aber auch weit dichter gedrängt sind. Der Schlemm'sche Kanal selbst wird an vielen Stellen mit den Maschenräumen des Ligamentes in klaffender Verbindung gesehen, wie es nach Schwalbe auch bei Menschen und den übrigen Säugethieren — für die ich diese Angabe bei dem Pferd, Delphin u. a. bestätigt sehe — der Fall ist. Eine weitere Auszeichnung der genannten Anthropomorphen finde ich darin, dass ihr Musculus ciliaris von zahlreichen rundlichen Pigmentzellen durchsetzt wird, die bei den Menschen bekanntlich fehlen, und eine beträchtliche Grösse besitzt. Freilich sind die Fasern weniger fest verpackt und die einzelnen Züge, besonders diejenigen, welche fächerförmig an die Innenfläche sich ansetzen, mehr gesondert. Ent-

schieden kräftiger entwickelt aber sind (besonders beim Orang) die Ringmuskelzüge, die sich von dem vordern und innern Winkel bis über die Mitte nach hinten zwischen die Enden der Längsfaserzüge einschieben.

Bei den übrigen Säugethieren zeigt das Verhalten der hier beschriebenen Organe mancherlei Abweichungen, die freilich bis jetzt noch keineswegs vollständig gekannt sind. Einerseits stehen, wie es scheint, die Pflanzenfresser, andrerseits die Raubthiere, je durch besondere Eigenthümlichkeiten ausgezeichnet. Am meisten schliesst sich von den bis jetzt untersuchten Thieren noch das Schwein an Mensch und Affen an, nur dass der Ciliarmuskel schwächer ist und auf die hintere Hälfte des Strahlenkörpers beschränkt bleibt. Da aber gleichzeitig auch die Sehnenverbindung mit der Sklera nach hinten verlegt ist, so gewinnt das Ligamentum pectinatum die Möglichkeit, seinerseits ebenfalls seine Lage zu ändern und über die Iriswurzel hinaus zwischen Strahlenkörper und Sklera sich einzuschieben. Nur die vordersten Balken bleiben mit der Iris im Zusammenhang. Sie werden zu ansehnlichen Strängen, welche die Iriswurzel mit dem

Cornealrand verbinden und sich dem letztern mittelst einer niedrigen (nur beim Schwein von mir beobachteten) Ringsleiste inseriren.



Canalis Fontanae vom Schwein auf dem Längsschnitte des vorderen Augensegmentes. Die Iris ist nach Hinten umgeschlagen.

Am besten erkennt man diese Bildung, wenn man an einem Meridionalsegmente des Auges die Iris nach Hinten umschlägt und den Iriswinkel mit der Loupe betrachtet. Die Verbindungsstränge erscheinen dann wie die Zähne eines Kammes, die der Iriswurzel aufsitzen und die vordere Begrenzung eines von zahlreichen Balken und Fasern durchsetzten dreikantigen Hohlraumes bilden, der ringförmig um den vorderen Theil des Ciliarkörpers herumgreift.

Noch deutlicher ist das hier beschriebene Bild bei dem Rinde und anderen grössern Pflanzenfressern, bei denen die Iriszähne zu einer beträchtlichern Länge heranwachsen und einen Hohlraum begrenzen, der, besonders am frontalen und

facialen Rande des Ciliarkörpers, eine ansehnliche Weite besitzt. Es ist derselbe Raum, den die älteren Anatomen nach seinem ersten Beobachter Fontana (1778) benannten, irrthümlicher Weise aber als einfachen Canal beschrieben, der ringförmig um die Iris herumlaufe. Das Balkennetz, das diesen Raum durchzieht, ist - obwohl schon von Sömmering beim Luchs (Fig. 20) und Adler gesehen - doch erst in jüngster Zeit genauer untersucht worden. Allerdings stammt die Bezeichnung Ligamentum pectinatum schon aus dem Anfang der vierziger Jahre, allein das, was ursprünglich (von Hueck) unter diesem Namen beschrieben wurde, ist nicht eigentlich das Maschengewebe des Fontana'schen Raumes, sondern bloss der Kranz von Iriszähnen, der denselben bei den grössern Pflanzenfressern überbrückt und gegen die vordere Augenkammer absetzt. Wie übrigens schon oben angedeutet, ist zwischen diesen Iriszähnen und den Balken des Fontanaschen Raumes eigentlich nur ein relativer Unterschied. Dieselben sind eben nichts, als die grössten und stärksten Balken, die vorzugsweise zur Befestigung der Iris beitragen. Besonders überzeugend ist das bei dem Pferde, bei dem die betreffenden Gebilde eine so excessive Entwicklung haben, dass die vorderen

derselben, die sog. Iriszähne, selbst die *Tunica Descemetii*, die doch reichlich 0,2 M. misst, an Dicke übertreffen. Man sieht letztere, wenngleich verdünnt, nach Hinten über die Iriszähne hinaus sich fortsetzen und mit der glashellen Sub-

Fig. 48.



Ligamentum pectinatum und Ciliarkörper mit Muskel vom Pferde, im Längsschnitt.

stanz der Balken eben so, wie mit den vordern Zähnen, in directem Zusammenhange. Selbst der in der Achse der letztern hinziehende Faserstrang, dessen dünne Fibrillen bis in die Bindesubstanz der Cornea hinein sich verfolgen lassen, wird in schwächerer Entwicklung hier und da noch in den Balken aufgefunden. Die Aussenfläche ist von dunkeln Pigmentzellen übersponnen, durch deren Lückenräume die Glassubstanz des Balkengewebes hindurchsieht.

Nach Hinten und Aussen folgt auf dieses Balkengewebe bei dem Pferde noch ein feineres Netzwerk von bindegewebiger Textur, mit Strängen, die der Glassubstanz und der Pigmentzellen entbehren und hierdurch sich sehr bestimmt von den vorausgehenden Balken unterscheiden, obwohl eine scharfe Abgrenzung kaum möglich ist. Die Hauptzüge dieses Maschengewebes halten eine meridionale Richtung ein. Sie verlaufen von der Sklera, der sie sich beimischen, nach Hinten und Innen gegen den Ciliarmuskel, so dass sie, wie auch Flemming bemerkt, mit Fug und Recht als dessen Sehne in Anspruch genommen werden müssen, zumal der Muskel sonst überall durch den Subchoroidealraum von der Sklera getrennt ist. Der letztere hat übrigens eine im Ganzen nur schwache Entwicklung, so dass er bei der starken Pigmentirung der von ihm durchsetzten Bindesubstanz leicht übersehen werden kann. Er besteht ausschliesslich aus meridionalen Fasern, deren Züge zum grossen Theile direct in die Sehnenstränge hinein sich verfolgen lassen.

Auch bei anderen grösseren Pflanzenfressern lässt sich das Ligamentum pectinatum in zwei von einander verschiedene Abschnitte auflösen, die sich durch Aussehen und Lage an die hier vom Pferde beschriebenen Theile anschliessen. Es liegt natürlich nahe, das der Sklera zunächst anliegende feinere Maschenwerk, trotz seiner im Ganzen weit schwächeren Entwicklung, auch hier als Sehne des Ciliarmuskels zu deuten, allein der Zusammenhang ist weniger evident, obwohl es den Anschein hat, dass die Bündel des Muskels zum Theil wenigstens gleichfalls dahin ausstrahlen. Ein anderer Theil inserirt sich hinter dem frag-

lichen Maschengewebe durch eine mehr compacte Bindesubstanz an die Sklera, wie das auch bei den Menschen und Affen der Fall ist. (Schwalbe scheint im Gegensatz zu dieser Auffassung geneigt zu sein, das Maschenwerk mit den darin

eingelagerten Zellen dem Lymphgewebe zuzurechnen.)

Der Ciliarmuskel selbst bleibt überall weit hinter der Entwicklung zurück, die wir für Mensch und Affen oben beschrieben haben. Das Schwein scheint in dieser Hinsicht noch am besten ausgestattet zu sein und sich am meisten den Verhältnissen des Menschen anzunähern, zumal es ausser den Meridionalfasern nach Iwanoff und Rollett auch eine Anzahl von Ringfaserbündeln aufweist, die zwischen die gegen das Netzgewebe des Fontana'schen Raumes ausstrahlenden vordern Längsmuskelbündel sich einschieben, also der Sklera anliegen, während die Circulärmuskeln des Menschen und Affen bekanntlich der Oberfläche der Ciliarfortsätze angenähert sind. Den übrigen Pflanzenfressern fehlen die Ringfasern, doch finden dieselben dafür insofern einigen Ersatz, als sich bei ihnen vorn zwischen die auseinanderweichenden Züge der Meridionalfasern zahlreiche diagonal und quer verlaufende Anastomosenbündel einschieben.

Dass die Nager unter den uns hier interessirenden Thieren von allen den schwächsten Ciliarmuskel besitzen, kann bei der unbedeutenden Grösse ihrer Augen nicht überraschen. Wiederholt doch auch sonst bei denselben die Bildung des Strahlenkörpers (Irisanheftung, Fontana'scher Raum) die Verhältnisse der übrigen Pflanzenfresser in verkleinertem Maassstabe. In Berücksichtigung übrigens der Kleinheit und Zartheit der übrigen Theile ist der Muskel nicht einmal schwach zu nennen, obwohl er nur aus wenigen Längszügen besteht, die der Sklera zugekehrt sind und in den innern, dem Glaskörper anliegenden Theil des Corpus ciliare, dem sonst doch gewöhnlich der mehr bauchige hintere Abschnitt des Muskels anliegt, gar nicht hineingreifen (Flemming). Die Untersuchung wird freilich dadurch erschwert, dass der Ciliarmuskel — wie überhaupt bei allen Säugethieren mit Ausschluss des Menschen — von zahlreichen Pigmentzellen durchsetzt und verdeckt wird.

Die Eigenthümlichkeiten, die wir den Raubthieren oben im Gegensatz zu den Pflanzenfressern vindicirt haben, betreffen sowohl den Giliarmuskel, wie auch das sog. Ligamentum pectinatum. Der erstere ist, im Zusammenhang mit der stärkeren Entwickelung des gesammten Ciliartheiles, kräftiger, namentlich länger und mit einem Theile seiner Faserbundel unterhalb des Ligamentum pectinatum mehr oder minder weit nach Vorn — bei der Katze bis zur Abgangsstelle der Iris—zu verfolgen. Der grössere Theil der Muskelbündel geht freilich schon vorher auf das Maschennetz des Ligamentum pectinatum über, das einen deutlich fibrillären Bau zeigt und seiner Hauptmasse nach offenbar auch hier eine Sehnenvorrichtung darstellt, obwohl andere Muskelzüge weiter hinten sich direct der Sklera verbinden. Uebrigens steht das Maschenwerk des Ligamentes nicht bloss mit der äussern Augenhaut, sondern auch mit der Iriswurzel im Zusammenhang. Die vordersten Balken dienen sogar ausschliesslich zur Befestigung der Iris. entsprechen den Iriszähnen der Pflanzenfresser, nur dass sie bei schlankerer Form eine sehr viel beträchtlichere Länge besitzen und meist ziemlich regelmässig sich verästeln, auch mittelst dieser Aeste nicht selten (Hund) arkadenartig unter sich verbunden sind. Freilich stehen die Stränge dafür auch in einem weit grösseren Abstande, als die mehr säulenartigen Iriszähne der Pflanzenfresser.

Wie die Raubthiere, so verhalten sich im Wesentlichen auch die Delphine, doch findet sich neben dem Uebereinstimmenden vielerlei Eigenthümliches, das an einem andern Orte seine Darstellung finden soll. Nur so viel sei hier erwähnt, dass der ciliare Muskelapparat hier nicht bloss aus Längsbündeln besteht, sondern auch circuläre Fasern besitzt, die durch ihre Lage mit denen des Schweines übereinstimmen.

Der Umstand übrigens, dass diese Ringsfasern dem Ciliarmuskel der meisten Säugethiere abgehen, beweist wohl zur Genüge, dass die Längsfasern für die Vorgänge der Accomodation die grössere Bedeutung haben. Auf welche Weise freilich die Muskelwirkung auf die Linse übertragen wird, ist einstweilen noch nicht mit Sicherheit ausgemacht. Wir wissen nur so viel, dass die Linse unter dem Drucke der sich contrahirenden Muskeln ihre Form verändert und eine mehr oder minder starke Wölbung annimmt. Ursprünglich für die Ferne eingestellt, wird das Auge der Säugethiere also für nahe Gegenstände accommodirt. Der Unterschied, der sich hiernach zwischen unsern Thieren und den Fischen herausstellt, ist allerdings auffallend genug, doch dürfte es nicht allzu schwer sein, denselben durch einen Hinweis auf die abweichenden Lebens- und Bewegungsverhältnisse hinreichend zu motiviren.

Unter den verschiedenen Hypothesen, die man über die Wirkungsweise des Ciliarmuskels aufgestellt hat, dürfte jedenfalls die von Brücke, der in demselben einen Tensor choroideae sieht, vom vergleichend anatomischen Standpunct aus am meisten Beachtung verdienen. Für die genuinen Pflanzenfresser möchte sie einstweilen sogar die einzig zulässige sein, da Lage und Faserverlauf des Muskels hier eine Uebertragung auf die Ciliarfortsätze, resp. das Ciliarband, dessen Erschlaffung ja immerhin eine Aufbauchung der (in elastischer Spannung befindlichen) Linse zur Folge haben könnte, ausschliesst. Für andere Säugethiere, besonders Mensch und Affe, liegt es freilich nahe, dieses Ciliarband mit den Vorgängen der Accomodation in Beziehung zu bringen. Ebenso dürfen wir annehmen, dass die Raubthiere, besonders die Katzen, durch Hülfe ihres Ciliarmuskels die Iris nach rückwärts zu ziehen vermögen und dadurch im Stande sind, den Druck auf den Linsenrand, der durch die circulären Randfasern der Iris ausgeübt werden kann, zu verstärken. Eine directe Einwirkung des Ciliarmuskels auf die Linse, analog derjenigen, die wir oben für die Campanula der Fische statuiren konnten, ist nirgends möglich.

Wie die Säugethiere, so sind übrigens auch die Vögel ganz allgemein mit einem Giliarmuskel ausgestattet. Es hat derselbe durchschnittlich sogar eine sehr viel ansehnlichere Entwicklung, als bei den ersteren. Nicht bloss, dass er aus quergestreisten Fasern besteht, die an Dicke kaum hinter denen der peripherischen Körperwand zurückstehen, es sind diese Fasern auch in dichter Menge an einander gelagert und so massenhaft entwickelt, dass die Bindesubstanz fast völlig dadurch verdrängt ist und statt des Ligamentes ausschliesslich ein Muskel gefunden wird. Begreislich unter solchen Umständen, dass derselbe schon länger als ein Vierteljahrhundert (seit 4824) bekannt war, bevor die Brücke'sche Entdeckung die Ausmerksamkeit des Anatomen und Physiologen in Anspruch nahm. Das Detail der Bildung ist freilich erst in neuerer Zeit durch H. Müllen's Untersuchungen zu einer erschöpfenden Kenntniss gekommen.

Der betreffende Muskel besteht wiederum ausschliesslich aus Längsfasern, die sich in Form eines ziemlich dicken Ringes der Innenfläche des Verbindungstheiles auflagern, in den verschiedenen Schichten aber abweichende Insertionen haben, so dass man danach den ganzen Muskel in drei Portionen zerfällen kann, die besonders bei den Raubvögeln (Fig. 28, f, i, k) scharf gegen einander sich absetzen, bei den übrigen aber mehr oder minder innig zu einer zusammenhängenden Masse vereinigt sind.



Längsschnitt des Ciliurapparates vom Truthahn. Mit Iriswurzel, Strahlenring, Canalis Fontanae, Muskel und Sklera, deren Bindesubstanz den Knochenring und Knorpel einschliesst.

Zum Verständniss dieser Bildung muss zunächst bemerkt werden, dass der Aussenrand der Cornea bei den Vögeln nach Innen und Hinten eine ringförmige Leiste abgiebt, wie wir sie ähnlich, nur beträchtlich kleiner, schon oben bei dem Schweine angetroffen haben. Auch bei den Vögeln dient diese Leiste zum Ansatz für die Balken des Ligamentum pectinatum. Aber nicht bloss für die vordern, die bei den Säugethieren das System der sog. Iriszähne bilden, sondern für fast alle, so viel sich deren zwischen den Wänden des weit über die Iriswurzel nach Hinten reichenden tiefen und spaltförmigen Canalis Fontanae ausspannen. Dieselbe Leiste bildet nun aber auch den vordern Ansatzpunct für eine grosse Menge von Muskelfasern und zwar für alle jene, welche die zwei vorderen Portionen des Ciliarmuskels darstellen. Die äussere dieser Portionen, der sog. Crampton'sche Muskel, füllt den grössern Theil der Rinne, die zwischen der Leiste und der Innenwand des Verbindungsstückes, einer Hohlkehle vergleichbar, ringförmig um den Canalrand herumläuft. Sie besteht aus Fasern, die von Vorn und Innen nach Hinten und Aussen verlaufen und immer länger werden, je mehr sie sich der Augenachse annähern. Sie befestigen sich sammt und sonders mit ihrem hintern Ende an die Sklera oder, wenn man lieber will, an den vordern Rand des Scleroticalringes, der natürlich einen festen Punct abgiebt, so dass der Contractionseffect dieser Fasern sich immer nur auf die Cornealeiste übertragen kann. Die nach Innen davon gelegene zweite (Müller'sche) Portion

des Muskels wird von Fasern gebildet, die gleichfalls mit der Cornealeiste in Verbindung stehen, auch in wesentlich gleicher Richtung verlaufen, wie die Crampton'schen, aber länger sind, so dass sie eine Strecke weit an der Innenwand der Sclerotica hinziehen, um sich schliesslich hinter der Mitte des Verbindungstheiles an der Choroidea zu befestigen. Sie haben also zwei bewegliche Ansatzpuncte, so dass es von den Umständen abhängt, ob der vordere oder hintere durch die Zusammenziehung in seiner Lage verändert wird. muthen nach wird es vornehmlich die Choroidea sein, auf die sich die Bewegung überträgt. Mit Bestimmtheit lässt solches sich für die dritte hintere (sog. Brücke'sche) Portion des Ciliarmuskels behaupten, der ganz nach Analogie des Ciliarmuskels bei den Säugethieren zwischen Gefässhaut und Augenwand sich ausspannt. Die vorderen Enden dieser Fasern, die namentlich bei den Raubvögeln eine kräftige Entwicklung haben, während sonst mehr die Müller'sche Portion überwiegt, greifen mit ihrem vordern Ende über die hintere Insertion der letzteren hinauf, so dass sie Müller im Gegensatze zu diesen als M. tensor choroideae externus bezeichnen konnte. Die Verbindung mit der Choroidea geschieht ungefähr auf der Höhe des vorderen Skleralknorpelrandes, am untern Ende des Strahlenkranzes, der hier durch ein reiches elastisches Gewebe (Fig. 28 m) mit der Sklera zusammenhängt.

Die Rolle, welche diese drei Muskelportionen bei der Accommodation spielen, ist im Einzelnen natürlich schwer zu beurtheilen. Am dunkelsten ist die Function der Crampton'schen Fasern. Eine Zeit lang glaubte man, dass die Wirkung derselben in einer Vergrösserung (CRAMPTON) oder auch einer Verkleinerung (Brücke) der Hornhautradien ihren Ausdruck finde, allein spätere directe Beobachtungen und Versuche (CRAMER) haben nachgewiesen, dass bei der Accommodation des Vogelauges überhaupt keine Aenderung der Hornhautkrümmung stattfindet. Wie bei den Säugethieren ist es nur die Linse, die dabei ihre Form verändert, indem sie zum Zwecke des nahen Sehens mit ihrer Vorderfläche stärker sich aufwölbt. Dass diese Veränderung nicht bloss durch die Wirkung des Ciliarmuskels geschieht, sondern weiter auch die gleichzeitige Beihülfe der Irismuskeln erfordert, dürfen wir nach den Erörterungen von H. MÜLLER für ausgemacht ansehen. Die bei den Vögeln besonders kräftig entwickelten äusseren Ringmuskeln der Iris, die bis nahe an den Ciliarrand reichen, müssen bei ihrer Contraction auf die äquatoriale Zone der Linse einen Druck ausüben, der sich vornehmlich auf die vordere Fläche überträgt, weil die Choroidea gleichzeitig durch die Contraction ihrer Tensoren nach Vorn gezogen wird und der Glaskörper dabei gegen die hintere Linsenfläche andrängt. Der Humor aqueus setzt der Formveränderung der Linse um so geringere Hindernisse entgegen, als er, beweglich wie er ist, nach Hinten in den Fontana'schen Raum hinein überfliesst, sobald dieser durch die Zusammenschnürung der Iris erweitert wird. Vielleicht auch, dass gleichzeitig die Crampton'schen Muskelfasern durch Auswärtsbewegung der fibrösen Cornealplatte auf die Füllung dieses Raumes einigen Einfluss ausüben. Uebrigens ist auch die Substanz der letzteren selbst von einer Reihe weiter Canäle durchzogen, die durch ihr Aussehen an den Schlemm'schen Canal der Säugethiere erinnern und gleich diesem möglicher Weise ebenfalls mit dem Fontana'schen Raume in Zusammenhang stehen. Sie erreichen namentlich wieder bei den Raubvögeln eine ansehnliche Entwicklung und dürften, falls unsere

Voraussetzung zutrifft, dem Zuge der Crampton'schen Fasern zunächst ausgesetzt, wohl gleichfalls bei der Vertheilung des Kammerwassers in Betracht kommen.

Ueber die Accommodationseinrichtungen der Reptilien sind unsere Kenntnisse bis jetzt noch sehr spärlich und unvollkommen. Wir wissen kaum mehr, als dass diese Thiere einen Ciliarmuskel besitzen, der durch die Querstreifung seiner Fasern und seine Lage an der Innenfläche des Verbindungstheiles mit dem entsprechenden Gebilde der Vögel eine grosse Aehnlichkeit besitzt, obwohl er in seiner Gesammtentwicklung beträchtlich dahinter zurücksteht. Nach den Mittheilungen von H. Müller lässt dieser Muskel bei Lacerta agilis sogar dieselben drei Portionen erkennen, die wir für die Vögel oben beschrieben haben. Sie haben trotz der Kürze der Fasern ganz dieselben Insertionen und zeigen namentlich auch vorn die gleiche Verbindung mit der Hornhaut resp. einer dem Rande derselben aufsitzenden Lamelle. Bei dem Chamäleon hat diese Lamelle sogar die Länge der Knochenschuppen. In Uebereinstimmung damit entspricht hier auch die Hauptmasse der Muskelfasern ihrer Verbindung nach der Crampton'schen Portion, die somit weit nach Hinten gerückt erscheint (Fig. 14). Nur die letzten Bündel treten an die äussere Lamelle der Choroidea.

Die Frösche und Salamander scheinen des Ciliarmuskels, und überhaupt des Accommodationsapparates, zu entbehren. Dafür aber finden Iwanoff und Rollett bei ihnen im Umkreis der vorderen Augenkammer ein »von einem dichten Zellenreticulum ausgefülltes Dreieck«. Sie sind geneigt, dasselbe als Analogon des Ligamentum pectinatum zu betrachten, das bei den Säugethieren und Vögeln den Fontana'schen Raum erfüllt, obwohl es vielleicht näher liegt, es dem oben von uns bei den Fischen beschriebenen (S. 205) ringförmigen Irisligamente an die Seite zu stellen.

§ 41. Die vom Rande der Cornea frei in den vorderen Augenraum hineinhängende Ir is haben wir oben als eine Verlängerung der Choroidea in Anspruch genommen. Dass solches mit Recht geschah, beweist nicht bloss die Entwicklungsgeschichte, sondern auch das Verhalten der Fische, besonders der Knochenfische und der übrigen Arten mit glattem, wenig entwickeltem Strahlenkörper, bei denen man auf dünnen Längsschnitten (Fig. 33) die Schichten der Choroidea ohne Unterbrechung in die Substanz der Iris hinein verfolgen kann, auch kaum im Stande ist, letztere mit Bestimmtheit gegen den vorderen Rand des Strahlenkörpers abzugrenzen. Mit der Entwicklung und Ausbildung eines Strahlenkranzes wird die äussere Begrenzung der Iris freilich schärfer und das betreffende Gebilde selbstständiger, aber trotzdem wird die Beziehung zu der Gefässhaut des Auges nirgends gelöst, auch nicht bei den Vögeln (Fig. 49), die doch sonst die Eigenthümlichkeiten der Irisbildung am meisten zum Ausdruck bringen.

Natürlich gehen die anatomischen Eigenschaften Hand in Hand mit den specifischen Functionen der Iris, die — von den Beziehungen zur Accommodation und zur Absonderung des Augenwassers abgesehen — vornehmlich darin bestehen, die Randstrahlen, die bekanntlich nur unvollständig gebrochen werden würden, von der Linse abzuhalten und die Lichtstärke der Bilder den Verhältnissen entsprechend zu reguliren. Die Iris ist mit anderen Worten ein bewegliches Diaphragma, dessen Bedeutung in demselben Verhältnisse steigt, als

die Gegenstände, die gesehen werden sollen, verschieden beleuchtet (und entfernt) sind. Begreiflich hiernach, dass wir bei den weit- und scharfsichtigen Thieren, besonders also den Vögeln und Säugethieren, die Iris besser und selbstständiger ausgebildet finden, als das bei den übrigen und namentlich den Fischen der Fall ist.

Histologisch besteht die Iris überall bei den Wirbelthieren aus einer bindegewebigen Platte, die hinten von einer tief schwarzen Pigmentlage (Uvea), einer continuirlichen Fortsetzung des Choroidealpigmentes, bedeckt ist, auch meist auf der vorderen Fläche gefärbt erscheint, und ausser zahlreichen, bei den Fischen mächtig erweiterten Blutgefässen, noch Muskelfasern und Nerven in verschiedener Menge in sich einschliesst. Dass bei den Fischen auch die Argentea ohne Unterbrechung in die Iris hinein sich verfolgen lässt, ist schon oben (S. 214) hervorgehoben. Sie bildet eine mehr oder minder dicke Schicht, die vor den Gefässen und dem Bewegungsapparate durch die ganze Fläche der Iris hinzieht und dem Auge die bekannte Metallfarbe giebt, die je nach der Menge der aufgelagerten dunkeln Pigmentzellen bald so, bald anders nüancirt ist. Auch das Auge der nackten und beschuppten Amphibien hat nicht selten einen lebhaften Metallglanz, welcher gleichfalls von Zellen mit irisirender (wenn auch nicht gerade krystallinischer) Substanz im Innern herrührt, die mehr oder minder massenhaft und oft plump verästelt in die Vorderfläche der Iris eingelagert sind. Die so häufig wiederkehrenden gelben Pigmentirungen sind (nach Levdig) durch eigenthümliche Molecularkörnchen bedingt, die bei auffallendem Lichte weissgelb und glänzend, bei durchfallendem aber schwarz aussehen und sich auch im menschlichen Auge vorfinden, wenn dieses eine gelbbräunliche Färbung hat. Die Vögel mit gelber Iris zeigen daneben noch gelbe Fetttropfen von auffallender Grösse, die oftmals gruppenweis von Gefässen umzogen sind und bei schwacher Vergrösserung dann ein zierliches Aussehen darbieten. In anderen Fällen ziehen die Fetttropfen auch ins Röthliche und Violette. Ueberhaupt wechselt die Färbung der Iris bei den Vögeln in einer so mannichfaltigen Weise 1), dass fast sämmtliche Farbennüancen, sogar Weiss und Grün und Purpur, bei denselben vertreten sind. Dabei soll sich die Farbe im Grossen und Ganzen nach der Intensität des Lichtes richten, dem die Vögel ausgesetzt sind, der Art, dass die helle Iris vornehmlich solchen Arten zukommt, die in lichter Umgebung leben. Die Singvögel haben übrigens meist braune, die Raubvögel gelbe, die Papageien und Wasservögel rothe Augen. In einzelnen Fällen wechselt auch die Farbe der Iris nach Alter und Geschlecht.

Weit bedeutungsvoller übrigens, als diese Unterschiede der Färbung, sind die Verschiedenheiten, die in der Muskulatur der Iris uns entgegentreten. Aus bald glatten, bald auch (Vögel und Reptilien) quer gestreiften Fasern gebildet, durchzieht dieselbe das Gewebe der Iris bei manchen, namentlich den Vögeln, in solcher Stärke, dass man sie durch eine vorsichtige Behandlung selbst makroscopisch darzustellen vermag, während sie bei anderen so unscheinbar wird, dass es der aufmerksamsten Untersuchung und der delikatesten Methoden bedarf, sie überhaupt nachzuweisen. Selbst bei den Säugethieren streitet man

<sup>1)</sup> Vgl. hierüber die Angaben von Tiedemann, Zoologie Bd. II. S. 63.

heute noch vielfach über die Anordnung der Irismuskeln, und doch sind diese weit leichter zu demonstriren, als die der Fische.

Die Existenz derartiger Unterschiede lässt sich übrigens schon daraus erschliessen, dass die verschiedenen Wirbelthiere auf einen äussern Lichtreiz sehr ungleich reagiren. Auf der einen Seite stehen die Vögel, deren Iris sich mit grösster Geschwindigkeit und Präcision bald stark verkürzt, bald soweit verlängert, dass die Pupille fast verschwindet, auf der anderen dagegen die Fische, bei denen die Iris so träge und langsam sich bewegt, dass man sie für absolut starr halten würde, wenn man nicht gelegentlich (Aal, Hundshai) mit aller Bestimmtheit eine Verengerung der Pupille constatiren könnte. Ob das freilich bei allen Arten möglich ist, steht dahin: es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die Muskelfasern unter gewissen Verhältnissen bei den Fischen völlig schwinden, zumal dieselben auch im günstigsten Falle nur eine äusserst schwache Lage bilden, die mit der schweren, dicken und starren Masse der Iris, die noch dazu durch das früher beschriebene Ligament der Cornea in grosser Ausdehnung verbunden ist, in einem auffallenden Gegensatze steht. Bei den Vögeln beschränkt sich die Muskelthätigkeit der Iris nicht einmal auf die Veränderungen der Pupillenweite, man sieht an derselben, wie schon ältere Beobachter vielfach bemerkten, nicht selten auch eine eigenthümliche undulirende Bewegung, die von einer selbstständigen Contraction der äusseren Randzone herrührt, in Folge deren die Vorderfläche der Iris sich runzelt, ohne dass die Weite der Pupille merklich dabei verändert wird. Da diese Erscheinung besonders dann zur Beobachtung kommt, wenn man starke Accommodationsbewegungen veranlasst, so darf man sie wohl als einen Beweis für die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Ansicht ansehen, dass die äussere Partie der Iris bei den Vorgängen der Accommodation eine wichtige Rolle spielt, vielleicht selbst vorwiegend accommodativen Zwecken dient (H. MÜLLER). Damit stimmt auch die Thatsache, dass die Grösse der Pupille bei den Vögeln bisweilen sehr beträchtliche Aenderungen erleidet, ohne dass die äussere Zone der Iris daran entsprechenden Antheil nimmt. Ob freilich diese Bewegungen dem Willen unterworfen sind, wie früher oftmals behauptet wurde, steht dahin.

Der abwechselnden Zusammenziehung und Erweiterung der Pupille entspricht es nun, wenn wir sehen, dass sich die Muskulatur der Iris ganz allgemein bei den Wirbelthieren aus zwei von einander verschiedenen Systemen zusammensetzt, denselben, die für den Menschen schon früher¹) ihre Darstellung gefunden haben, aus einem Sphincter, dessen Fasern ringförmig angeordnet sind, die Form der Iris also wiederholen, und einem Dilatator mit radiär verlaufenden Fasern. Beide Muskeln sind in ihrer Thätigkeit von einander unabhängig; sie werden sogar von verschiedenen Nerven erregt, der Dilatator vom Sympathicus, der Sphincter aber von dem Oculomotoriüs. Die Fasern dieses Nerven bilden, durchmischt mit solchen des Trigeminus, die sog. Ciliarnerven, die in einfacher (Vögel) oder grösserer Zahl (6 beim Hasen, 7 beim Schwein, 12 bei dem Marder, 18 bei der Katze, 24—30 beim Chimpanse, Hund, Pferd, Schaaf) den unteren Augengrund durchbohren, zwischen Choroidea und Sclerotica emporsteigen und schliesslich

<sup>4)</sup> Bd. I. Th. 4. S. 281.

in der Substanz der Iris sich verlieren, nachdem sie auch die Choroidea und den Ciliarmuskel versorgt haben. An dem Ciliarmuskel bilden dieselben durch Anastomosirung und Faseraustausch ein reiches, mit zahlreichen kleinen Ganglien versehenes Netzwerk.

Der Sphincter hat seine stärkste Entwicklung bei den Vögeln. Wie schon vor längerer Zeit (von Krohn) festgestellt worden, bedeckt er hier die ganze Fläche der Iris vom Ciliarrande an bis zur Pupille. Dabei besitzen seine Fasern eine ansehnliche Dicke, besonders diejenigen, die der Ciliarzone zugehören, in welcher der Muskel überhaupt die grösste Ausbildung hat. Nur der äusserste Ring der Iris, der sich nicht selten auch durch seine Färbung und bisweilen sogar durch die freie Lage seiner Gefässe auszeichnet (die von Leydig nur mit Unrecht bezweifelt wird), ist ärmer an Fasern und bei den Eulen fast vollständig faserlos. Die beschuppten Amphibien besitzen nach Beobachtungen am Chamäleon gleichfalls einen weit über die Fläche der Iris ausgebreiteten, sonst aber nur wenig kräftigen Sphincter, während die Säugethiere und Fische ausschliesslich an dem Pupillarrande der Iris mit Ringfasern versehen sind. Unter den letzteren kenne ich den Sphincter freilich nur bei Argyropelecus und dem Hechte. In beiden Fällen hat derselbe eine sehr kümmerliche Entwicklung. Bei Argyropelecus sind es nur einige wenige Fasern, die in den freien Rand der sonst kaum von der Choroidea unterschiedenen Iris sich einlagern. Auch bei dem Hechte beschränkt sich der Muskel auf eine schmale Zone des pupillaren Randes, die noch dazu von reichlicher Bindesubstanz durchzogen wird und eine Anzahl kleiner Pigmentzellen in sich einschliesst.

Im Gegensatze zu diesem Sphincter bildet der Dilatator überall eine, wenn auch nur dünne, doch ziemlich continuirliche Schicht, welche der hintern Fläche der Iris, dicht unterhalb der Uvea aufliegt und von dem Ciliarringe bis zum freien Rande fortzieht. Beim Hechte gelang es freilich nicht, die zarten Fasern dieses Radiärmuskels über den Aussenrand des Sphincters hinaus zu verfolgen, aber sonst sieht man dieselben an geeigneten Präparaten nicht bloss über die Ringfasern hinlaufen, sondern damit auch vielfach in Verbindung treten. Am vordersten Rande, der übrigens auch bei den Säugethieren und Vögeln noch um Einiges von dem Sphincter überragt wird, bildet sich sogar ein förmliches System von arkadenartigen Anastomosen, die beide Muskeln so fest mit einander verbinden. dass eine Lösung derselben nicht möglich ist. Am Ciliarrande beobachtet man eine ähnliche Bildung, nur dass die Schlingen hier die radiären Fasergruppen selbst unter sich in Verbindung setzen. Zwischen denselben ziehen andere Fasern bis in das Bindegewebe des Ciliarringes, den man wohl als die Befestigungsstelle des Musc. dilatator zu betrachten hat. Bei den Vögeln sind die sich hier natürlich in ganzer Ausdehnung deckenden zwei Muskeln bisweilen (Dohlen, Hühner) so vielfach durch Faseraustausch verbunden, dass man (Dogiel) neben dem gewöhnlichen Dilatator noch einen zweiten inneren unterschieden hat, dessen Fasern den Bündeln des Sphincters in seinen verschiedenen Höhen entstammen und schief von Vorn nach Hinten die ganze Dicke der Iris durchziehen. Trotzdem steht übrigens die Entwicklung des Dilatators im Ganzen bei den Vögeln hinter der des Sphincters zurück und mitunter sogar (Taube, kleinere Singvögel) um ein sehr Beträchtliches, wie denn auch die Dicke seiner Fasern durchgehends eine weit geringere ist. Dasselbe gilt (nach H. MÜLLER) für das Chamäleon.

& 42. Wir haben die Iris oben als eine Blendung bezeichnet, welche die Lichtstärke der Bilder regulire und die Randstrahlen von der Linse abhalte. Aber nicht bloss, dass die erstere dieser Functionen je nach der Contractilität der Blendung mancherlei Unterschiede darbietet, auch in Bezug auf die Linse ist das Verhalten keineswegs bei allen Wirbelthieren das gleiche. Es richtet sich dies theils nach der Breite der Iris, für die sich freilich nur schwer das richtige Maass finden lässt, da sie nicht bloss bei dem lebenden Thiere, sondern selbst im Tode mancherlei Schwankungen darbietet, theils auch nach der Grösse des äquatorialen Linsendurchmessers oder richtiger vielmehr nach dem Verhältnisse, den dieser zu dem Durchmesser des vorderen Verbindungstheiles, in den die Linse eingefügt ist, darbietet. Auf diese Weise kommt es dann, dass ein bald grösserer, bald auch kleinerer Theil des Linsenrandes von der Blendung bedeckt wird. Im Allgemeinen ist diese Zone bei den Säugethieren und Vögeln beträchtlicher, als bei den übrigen Wirbelthieren, besonders den Knochenfischen, bei denen der grössere Theil der vorderen Linsenhemisphäre in die vordere Augenkammer hervorragt, so dass die Pupille nur wenig hinter dem äquatorialen Querschnitte der Linse an Grösse zurücksteht. Bei den Säugethieren und Vögeln wird bei mittlerer Pupillenweite eine Randzone von durchschnittlich etwa dem dritten Theile des gesammten Linsendurchmessers bedeckt, so dass die Pupille nahezu dieselbe Breite besitzt, wie die Iris selbst. Je nach der Bildung der vorderen Linsenfläche hat deshalb denn auch die Iris dieser Thiere insofern eine verschiedene Lage, als sie bald, wie bei der Mehrzahl derselben, flach vor ihr sich ausbreitet, bald auch, wie bei den Raubthieren, besonders den Katzen und Eulen (Fig. 20, 21) nach Aussen conisch sich vorwölbt.

Die Pupille besitzt im Zustande starker Erweiterung bei allen Wirbelthieren eine rundliche Form. In der grössten Mehrzahl behält sie dieselbe auch bei der Verengerung, der Contraction also des Sphincters, aber in anderen tritt dabei eine mehr oder minder auffallende Formveränderung ein. Am häufigsten nimmt die Pupille dabei eine querovale Form oder die Gestalt einer senkrechten Spalte an. Die erstere namentlich bei zahlreichen Pflanzenfressern, den Pferden und Wiederkäuern, dem Känguruh und den Murmelthieren, aber auch den Walfischen und Rochen, die andere dagegen bei den Katzen, Füchsen, dem Krokodil, einigen Schlangen und Haifischen. Die Vögel haben mit Ausschluss der Eulen, die zu dem Verhalten der letztgenannten Thiere den Uebergang machen, und mehrerer hühnerartiger Vögel, die an die Verhältnisse der grösseren Pflanzenfresser anknüpfen, sämmtlich eine runde Pupille. Abweichungen von den bisher erwähnten Formen sind nur selten. So nähert sich z. B. die Gestalt der Pupille bei den Delphinen der bekannten Herzform, während sie bei den Fröschen und dem Salamander, den Geckonen u. a. ein fast rhombisches queres Oval bildet. Auch die centrale Lage der Pupille erleidet einzelne Ausnahmen, obwohl diese im Ganzen nur wenig auffallen. Hierher namentlich die Raubvögel, bei denen die Pupille um Einiges nach Innen, und die Rochen, bei denen sie nach Oben rückt. Auffallender Weise ist übrigens der obere Rand der Pupille bei den letzteren in einen blatt - oder handförmig zerschlitzten Fortsatz verlängert, der während der Ruhe in den oberen Theil der vorderen Augenkammer umgeschlagen ist, gelegentlich aber auch daraus hervortritt und dann schirm- oder vorhangartig die Pupille bedeckt und selbst völlig verschliessen kann. Eine ähnliche Einrichtung kommt bei den Pleuronectiden vor. Sie dient offenbar zur Abhaltung der von oben einfallenden Lichtstrahlen und steht augenscheinlicher Weise mit der platten Körperform und der Haltung dieser Thiere während der Schwimmbewegung im Zusammenhang.

Bei mikroscopischer Untersuchung finde ich in diesem Vorhange (Operculum pupillare), und namentlich den fingerförmigen Fortsetzungen desselben bei dem Stachelrochen kräftig entwickelte Längmuskelzüge, die sich beim Zerzupfen isoliren lassen und durch die stäbchenförmige Gestalt ihrer Kerne leicht von den anliegenden bindegewebigen und zelligen Elementen unterscheiden. Sie bilden sonder Zweifel die Retractoren des Vorhanges. Die Entfaltung geschieht allem Vermuthen nach durch eine stärkere Füllung der Blutgefässe, die man als



Iris mit Pupillardeckel von Raja clavata (in situ).

weite Canäle in den Fortsätzen bis an das Ende hin verfolgen kann. Die Innenfläche des Vorhanges ist tief schwarz gefärbt, während die Aussenfläche ganz das Aussehen und die Pigmentirung der übrigen Iris hat. Die letztere ist gleichfalls von Längsmuskelfasern durchzogen, die wie gewöhnlich der Uvea angenähert sind und in der untern Lippe eine ziemlich kräftige Entwicklung haben. Ein Sphincter liess sich mit Sicherheit nicht nachweisen.

Die bei den Pferden und der Mehrzahl der Wiederkäuer, so wie dem Narval vom oberen, gelegentlich auch unteren Pupillarrande hervorragenden zottenförmigen Pigmentflocken (Fig. 19), die sog. Traubenkörner oder Schwämmchen (Flocculi), dürfen trotz der Abwesenheit der Muskelfasern wohl gleichfalls dieser Gruppe von Bildungen zugerechnet werden.

Zum Schlusse erwähnen wir noch die sonderbare Thatsache, dass die Pupille von Anableps tetrophthalmus unter der schon oben (S. 210) erwähnten Hornhautbinde durch eine quere Brücke in zwei einander anliegende halbmondförmige Oeffnungen getheilt, also doppelt ist. Die untere kleinere Pupille soll nach der Vermuthung Lacepede's beim Schwimmen in der Tiefe verschlossen werden. Dass es sich bei dieser Bildung übrigens um keine wirkliche Verdoppelung, sondern nur eine nachträgliche Theilung handelt, geht aus der Angabe Sömmering's hervor, dass beide Pupillen bei jüngeren Exemplaren noch durch eine schmale Spalte in Verbindung stehen.

## 4. Retina.

- H. Müller, Anatomisch-physiol. Untersuchungen über ie Retina des Menschen und der Wirbelthiere. Zeitschrift für wissensch. Zoologie. 1857. Bd. VIII. S. 1—122. (Ges. Schrift. I. S. 52 ff.)
- M. Schultze, Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Archiv für mikroscopische Anatomie. 1866. Bd. II. S. 165.
- Neue Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Retina. Ebendas. 4874. Bd. VII. S. 244.
- , Ueber Stäbchen und Zapfen der Retina. Ebendas. Bd. III. 1867. S. 215.
- —, Art. Retina in Stricker's Handbuch der Gewebelehre. 4871. Bd. II. S. 977-4034.

  Handbuch d. Ophthalmologie. II. 1.

- Hulke, On the retina of amphibia and reptiles. Journ. anat. and physiol. 48;6. p. 94.
  Landolt, Beitrag zur Anatomie der Retina vom Frosch, Salamander und Triton. Archiv für mikrosc. Anat. Bd. VII. S. 84.
- Dobrowolsky, Zur Anatomie der Retina. Archiv für Anatomie und Physiologie. 4874. S. 224.
- \_\_\_\_\_, Die Zappelzapfen. Ebendas. S. 208.
- Talma, Over de kegels en hunne gekleurde kogels in het netvlies van vogels Underzoek, physiol. laborat. Utrechtsche hoogeschool. 4873. T. II. p. 259.
- H. Müller, Ueber das ausgedehnte Vorkommen einer dem gelben Flecke der Retina entsprechenden Stelle bei Thieren. Würzburger naturwissensch. Zeitschrift Bd. II. 4864. S. 439. (Ges. Schriften Bd. I. S. 438.)
- , Ueber das Vorhandensein zweier Foveae in der Netzhaut vieler Vogelaugen. Zehender's klin. Monatsbl. 4863. S. 438. (Ges. Schriften I. S. 442.)
- ----, Notiz über die Netzhautgefässe bei einigen Thieren. Würzburger naturw. Zeitschr. Bd. II. 4861. S. 64. [Ges. Schr. Bd. I. S. 437.
- Hyrtl, Ueber anangische Netzhäute. Sitzungsber. der Wiener Akad. Bd. 43. Abth. I. S. 207-212. 4861.
- § 43. Die Retina entsteht durch eine flächenhafte Ausbreitung des Sehnerven. Sie ist bei allen Wirbelthieren eine dünne und im Leben völlig durchsichtige, zarte Membran, die der Innenfläche der Choroidea aufliegt und den becherförmigen Augengrund bis zum Rande des Verbindungstheiles bekleidet. Je nach der Grösse des Augengrundes hat sie demnach denn auch bei den einzelnen Arten eine verschiedene Ausdchnung, wie das bei der Vergleichung z. B. des Luchses (Fig. 26) mit dem Pferde (Fig. 49), des Uhu (Fig 21 mit dem Strauss (Fig. 22) auf den ersten Blick ins Auge fällt.

Als unmittelbare Fortsetzung des Opticus besteht dieselbe wie dieser natürlich zunächst aus Nervenfasern und einer Bindesubstanz (Neuroglia), die sich als stützendes Gewebe zwischen die nervösen Elementartheile einschiebt. unterscheiden sich freilich nach Aussehen und Beschaffenheit vielfach von dem früheren Verhalten und zeigen so eigenthümliche Complicationen, dass die histologische Analyse der Retina zu den schwierigsten Aufgaben der mikroscopischen Forschung gehört. Es gilt das freilich weniger von der eigentlichen Faserschicht, die zunächst durch die becherförmige Entfaltung des Sehnerven gebildet ist, als von der nach Aussen darauf aufliegenden Lage, die von den rechtwinklig aus dem früheren meridionalen Verlaufe abbiegenden Fasern durchsetzt wird. und noch mancherlei anderweitige Elementartheile in sich einschliesst. Die einen dieser letzteren ergeben sich als Ganglienzellen, welche in verschiedener Höhe in den Verlauf der Nervenfasern sich einschieben, die anderen aber als Theile eines Sinnesepithels mit Endorganen, welche in Form einer continuirlichen Lage dünner Stäbchen (der früher sog. Jacobson'schen Membran) pallisadenförmig neben einander stehen und mit ihren Köpfen in die der Choroidea aufsitzenden sechseckigen Pigmentzellen eintauchen.

Die Ganglienzellen bilden zwei durch eine Schicht granulirter Substanz von einander getrennte Lagen, von denen die innere mit den meist grösseren Zellen an der Umbiegungsstelle der Fasern gefunden wird und diese Umbiegung vermittelt, während die andere (die sog. innere Körnerschicht) in einiger Ent-

fernung nach Aussen darauf folgt. Durch eine neue Schicht granulirter Masse (die sog. Zwischenkörnerschicht) wird diese dann von der sog. äusseren Körnerlage getrennt, die sich aus langgestreckten mehr oder minder schlanken,

mitunter selbst faserartigen kernhaltigen Zellen zusammensetzt, welche entweder alle oder doch zum grossen Theile je in ein stäbchenfärmiges Endergen auglaufen

förmiges Endorgan auslaufen. Die früheren Beobachter haben diese sog. äussere Körnerlage mit der Stäbchenschicht gewöhnlich gleichfalls als ein nervöses Gebilde betrachtet, allein es kann nach der Analogie mit den übrigen Sinnesorganen wohl keinem Zweifel unterliegen, dass man dasselbe, wie es auch oben geschehen ist, richtiger als sog. Sinnesepithel auffasst. Ich habe diese Deutung schon seit längerer Zeit in meinen Vorlesungen vertreten und sehe, dass sich auch Schwalbe in seinem, dem ersten Theile dieses Werkes (S. 345 ff. einverleibten vortrefflichen Artikel über den Bau der Retina, auf den ich hier in allen die feinere Anatomie betreffenden Fragen verweisen muss, angeschlossen hat. Zu dieser Auffassung werden wir schon durch den Umstand gezwungen, dass sämmtliche Sinnesorgane im Grunde genommen nichts Anderes als eigenthümlich modificirte Hauttheile sind, mit Epithelzellen, die einerseits durch Entwicklung specifischer Endorgane (Sinneshaare, Stäbchen) zur Aufnahme von äusseren Eindrücken geeignet sind und andererseits durch ihre Verbindung mit dem Nervensysteme die Fähigkeit gewinnen, ihre Zustände zur Perception zu bringen. Ob diese Hautstellen, wie es bei den einfachsten Formen auch der höheren Sinnesorgane so vielfach vorkommt, in der Fläche der gewöhnlichen peripherischen Körperhülle liegen, ob sie buckelförmig nach Aussen hervorragen oder nach Innen vielleicht bis zum vollständigen

Schematischer Durchschnitt der Retina des Menschen (nach Fig. 344 M. Schultze's in Stricker's Gewebelehre). Die Dicke der Schichten ist nach den Messungen H. Müller's berechnet. 1) Membrana limitans interna. 2) Nervenfaserschicht. 3) Ganglienzellenschicht. 4) Innere granulirte Schicht. 5) Innere Körnerschicht. 6) Aeussere granulirte Schicht. 7) Aeussere Körnerschicht. 8) Membrana limitans externa. 9) Stäbchen - und Zapfenschicht. 10) Pigmentepithel.

Abschluss in das unterliegende Gewebe sich einsenken, — alle diese Formen sind bekanntlich (vergl. Cap. I) auch bei den Gesichtsorganen der Thiere vertreten, — ändert Nichts an der Natur derselben. Vielleicht allerdings, dass man in unserm Falle die Lage der Stäbchenschicht an der äusseren, der Haut also abgewandten Fläche der Retina — dass sich die Wirbellosen in dieser Beziehung anders verhalten, werden wir später sehen — gegen die Anwendbarkeit unserer Deutung geltend machen wollte. Allein diese Lage er-

klärt sich zur Genüge aus dem Umstande, dass die Augenblase der Wirbelthiere sich nicht direct aus der Hautschicht bildet, sondern zunächst durch Ausstülpung aus dem Medullarrohr hervorgeht, das erst seinerseits als ein Anhangsorgan der epidermoidalen Keimlage seinen Ursprung genommen hat (vergl. Th. II, S. 7). Ebenso wenig kann der genetische Zusammenhang zwischen dem rein nervösen und dem neuroepithelialen Theile der Retina gegen unsere Auffassung geltend gemacht werden, denn die Zellen der primitiven Augenblase, die denselben zeigen, sind anfangs bestimmt nur indifferenter Natur und ebensowohl fähig, in nervöse, wie in epitheliale Gebilde sich umzuwandeln. Ebenso gehen ja im Medullarrohre aus den ursprünglich ganz gleichartigen und zusammenhängenden Zellen nicht bloss nervöse, sondern auch bindegewebige und epitheliale Elementartheile hervor.

Wenn wir den Bau der Retina nach diesen Bemerkungen schematisch uns veranschaulichen wollen, dann dürfen wir sagen, dass dieselbe ein becherförmig ausgebreitetes peripherisches Ganglion darstelle, dessen hintere Fläche mit einem aus Zellen und Stäbchen bestehenden Neuroepithel überzogen sei.

Die Lichtstrahlen müssen bei den Wirbelthieren also, bevor sie auf die Stäbchen wirken und die Sinnesempfindung erregen, durch die gesammten übrigen Schichten der Retina hindurchdringen. Obwohl die optische Beschaffenheit der letzteren diesem Durchtritte nicht die geringsten Hindernisse bereitet, so könnte man doch der Meinung sein, dass die entgegengesetzte Lage, bei der ein solcher Durchtritt nicht nöthig sein würde, die einfachere und natürlichere sei. Allein andererseits muss man berücksichtigen, dass die Neuroepithelschicht durch die jetzige Lage in eine nähere Beziehung zu der Choroidea gebracht wird, zu jener Membran also, die als die wichtigste Matrix der gesammten inneren Organe des Auges zu betrachten ist. Da unter solchen Umständen die Ernährungsverhältnisse des Sinnesepithels (das nach Epithelart auch da keine Gefässe enthält, wo die übrigen Schichten der Retina mit solchen versehen sind) sich voraussichtlicher Weise viel günstiger gestalten, als es sonst möglich sein durfte, so ergiebt sich das eigenthümliche Lagenverhältniss der Stäbchenschicht mit den zugehörigen Zellen bei den Wirbelthieren als ein weiterer wichtiger Zug in der Summe jener Veranstaltungen, durch welche die Augen dieser Thiere zu ganz besonders geschickten Sehwerkzeugen werden.

Sollen die Stäbchen übrigens wirklich das Sehen vermitteln, wie seit den bahnbrechenden Arbeiten H. MÜLLER's über die Retina heute wohl überall angenommen wird, dann müssen dieselben mit den die Erregung fortleitenden Nervenfasern in continuirlicher Verbindung stehen. Die Ausstrahlungen der Sehnervenfasern müssen also direct in die Neuroepithelzellen sich fortsetzen. Ein solcher Zusammenhang ist bis jetzt freilich noch nicht mit Sicherheit beobachtet, aber trotzdem ist derselbe — falls unsere heutigen Anschauungen von dem elementaren Baue der Sinnesorgane überhaupt richtig sind — nicht minder nothwendig, wie in den übrigen Sinnesorganen, für die dieser Nachweis zum Theil auch schon viel vollständiger geliefert ist.

Die Geschichte der Entdeckungen über die Retina möge man in dem schon oben angezogenen Artikel von Schwalbe vergleichen. Wir erwähnen hier nur so viel, dass es Treviranus war, der zuerst die Stäbchen der Retina, die übrigens

(beim Frosch) schon von Leeuwenhoek gesehen waren, irrthümlicher Weise aber nach Innen auf die Retina versetzt wurden, als die eigentlich empfindenden Theile (Papillen der Netzhaut) in Anspruch genommen hat. Vor Allem sind es übrigens die Untersuchungen von H. Müller, die, gleich ausgezeichnet durch die Fülle des Materials, wie durch die Neuheit der Gesichtspuncte, unsere Kenntnisse über die Retina klärten, und unseren Anschauungen einen festeren Boden gaben. Auch das Wenige, was wir über die vergleichende Anatomie der Netzhaut kennen, verdanken wir fast ausschliesslich den Arbeiten dieses trefflichen Forschers.

§ 44. Die Verbindungsstelle des Sehnerven mit der Retina correspondirt natürlicher Weise mit der Lage der Durchtrittsöffnung an der Sclerotica, über die wir schon bei einer früheren Gelegenheit (§ 24) gehandelt haben. Ebendaselbst wurde auch bereits die Thatsache erwähnt, dass der Nerv bald nahezu rechtwinklig an den Bulbus herantritt, bald auch damit einen mehr oder minder spitzen Winkel bildet. Das letztere geschieht namentlich bei den Vögeln und einer Anzahl von Knochenfischen, den Forellen, Hechten, Häringen, Barschen, Schellfischen, dem Mondfische u.a., besonders also solchen Arten, die sich, wie die Vögel durch den Besitz eines Fächers, so durch einen kräftigen Sichelfortsatz vor den übrigen auszeichnen.

In dem ersteren dieser Fälle repräsentirt die Verbindung mit der Retina einfach den Ouerschnitt des Sehnerven. Sie bildet also eine Scheibe von kreisrunder oder nahezu kreisrunder Form, die jedoch in ihren Dimensionen hinter denen des Opticus zurücksteht, da das bindegewebige Gerüste des letzteren in seiner früheren Form und Entwicklung beim Durchtritte durch die Sklera verloren geht. Die einzige auffallende Ausnahme von diesem Verhalten zeigt das Murmelthier, bei dem die Verbindung mit der Retina, in Uebereinstimmung mit der platten Form des Sehnerven (S. 168) durch einen Streifen vermittelt wird. welcher bei einer Breite von 0,7 Mm. nicht weniger als 10 Mm. lang ist und quer durch den Augengrund hinzieht. Da die Opticusfasern nun von der Eintrittsstelle nach allen Richtungen ziemlich gleichmässig ausstrahlen und die äusseren Fasern damit den Anfang machen, so erklärt es sich auch, dass die Scheibe besonders der grösseren Thiere mit dickerm Sehnerven in Form eines flachen Zäpfchens nach Vorn vorspringt. Die Eintrittsstelle des Opticus markirt sich im Grunde der Retina also oftmals als eine Papille, die nicht selten sogar bei den Säugethieren (namentlich u. a. bei dem Hasen) durch den Austritt der Arteria centralis retinae und ein gleichzeitiges Auseinanderweichen der Nervenfasern im Centrum kraterartig sich aushöhlt.

Anders aber bei denjenigen Thieren, bei denen eine spitzwinklige Vereinigung des Opticus mit der Retina stattfindet. Hier bildet die Verbindungsstelle, wie schon Haller wusste, einen schwanz- oder federartig zugespitzten Streifen, der statt des Querschnittes einen Diagonalschnitt durch den Sehnerven darstellt, und sicherlich auch die Form eines mehr oder minder langgezogenen Ovales haben würde, wenn er während seines Verlaufes nicht immerfort Fasern abgäbe und dadurch immer schmächtiger würde. Die Stelle, an der dieser Streifen hinzieht, ist dieselbe, die wir oben als die Anheftungs-

stellen des Fächers und Sichelfortsatzes kennen gelernt haben, indem beide direct auf dem Streifen aufsitzen. Durch diese eigenthümliche Art der Verbindung erleitet begreiflicher Weise auch die Anordnung der in die Retina übertretenden Nervenfasern insofern eine Abweichung, als dieselbe nur an dem abgerundeten Kopfe des Streifens, wie früher, radiär bleibt, während sich an den gegenüberliegenden Längsseiten eine mehr bilaterale Gruppirung hervorbildet. Bei den Vögeln, bei denen der Streifen durch den breiten Fächer vollständig gedeckt wird, hat es dabei den Anschein, als wenn die Fasern direct vom letzteren ausstrahlten. Nach den Beobachtungen Schwalbe's findet sich dabei übrigens die eigenthümliche Erscheinung, dass die Fasern vorher einer Kreuzung unterliegen, in Folge deren die der rechten Opticushälfte nach Links und umgekehrt die der linken nach Rechts verlaufen. Auch bei den Neunaugen gehen die Fasern des Sehnerven in der Dicke der Retina eine Kreuzung ein, die hier aber, der senkrechten Insertion entsprechend, nicht zweiseitig, sondern allseitig ist, so dass nicht bloss die Nervenfasern der rechten Opticushälfte nach Links, sondern auch die der obern nach Unten übertreten (Langerhans). Dabei soll die Eintrittsstelle, so gut wie die Faserschicht der Retina ungewöhnlicher Weise mit einer dicken Lage granulirter Substanz bedeckt sein, während beide doch sonst nur von einer zarten, dem Stützgewebe zugehörenden Glashaut (der sog. Membr. limitans interna) überzogen werden.

Da die Fasern der Netzhaut sämmtlich von der Eintrittsstelle des Opticus ausgehen und auch die peripherischen Partien noch in dichtgedrängter Lage davon überzogen sind, so ist begreiflich, dass die Dicke der Faserlage in der nächsten Umgebung des Sehnerven am ansehnlichsten ist und nach dem Strahlenkörper zu allmählich abnimmt. In den übrigen Schichten der Retina ist diese Dickenabnahme kaum merklich, und so kommt es denn, dass die eigentliche (nervöse) Retina an der Wurzel des Strahlenkörpers ziemlich plötzlich aufhört. An Spirituspräparaten, in denen die Nervensubstanz durch Gerinnung ein weisses Aussehen angenommen hat, erkennt man die Grenze der Retina als einen scharf gezeichneten, mehr oder weniger ausgezackten Randwulst (Ora serrata), der ringförmig um das vordere Ende des Augengrundes herumläuft. Es bedarf erst der genaueren, namentlich auch mikroscopischen Untersuchung, um sich davon zu überzeugen, dass die bindegewebigen Elemente der Retina — wenigstens die oben erwähnte Limitans mit einer darunter hinziehenden Zellenlage, deren Elemente wahrscheinlich den radiären Stützfasern entsprechen, welche (nach Schultze) zwischen den in gleicher Richtung verlaufenden peripherischen Nervenfibrillen die Dicke der äusseren Retinaschicht durchsetzen — über diese Grenzlinie hinaus auf den Strahlenkörper übertreten und die Pigmentlage desselben bis zur Iriswurzel bekleiden.

Wenn wir der Retina, und damit auch der Faserschicht, oben eine vollkommen durchsichtige Beschaffenheit vindiciren konnten, so beweist das schon zur Genüge, dass die Opticusfasern bei dem Uebertritte in dieselbe ihre früheren Eigenschaften ändern. Und so ist es auch. Bis dahin von der gewöhnlichen Bildung peripherischer Nervenfasern, verlieren dieselben in der Retina alsbald ihre Markscheide und zwar in der Regel so vollständig, dass sie bloss noch als Achsencylinder von einer, wenngleich mehrfach wechselnden, im Ganzen aber doch nur unbedeutenden Dicke existiren. Bei Fischen (Leydig) und Vögeln

(Schultze) verbleibt darauf in vielen Fällen allerdings noch eine dünne Lage von Marksubstanz, aber sie ist so zart, dass sie das Aussehen der Netzhaut in keiner Weise beeinträchtigt.

Bei manchen Säugethieren (z. B. solchen aus der Gruppe der Wiederkäuer und Nager) geschieht übrigens der Schwund der Markhülle an einzelnen Stellen erst nach dem Durchtritte durch die Sklera, so dass die nächste Umgebung der Papilla optici ein fleckiges Aussehen hat. Bei dem Hasen erstrecken sich sogar zwei breit ausstrahlende Bündel markhaltiger Fasern rechts und links quer durch die Retina hindurch, wie das schon von einem der ersten genaueren Untersucher des Auges, von Zinn, vor einem Jahrhundert bemerkt ist. Freilich hat es den Anschein, als ob die dadurch bedingte Trübung das Sehen nicht vollständig behindere. Man kann sich wenigstens leicht davon überzeugen, dass die betreffenden Stellen der Netzhaut ganz in gewöhnlicher Weise mit einem Stäbchenbesatz versehen sind.

Noch durchsichtiger und feiner übrigens, als diese meridionalen Fasern, sind diejenigen, welche in radiärer Richtung die äusseren Lagen der Retina durchsetzen. Sie entspringen aus den Zellen der inneren Ganglienschicht, die je dem Ende einer Meridionalfaser ansitzen, sind also auch mit diesen in continuirlichem Zusammenhange und lassen sich bis in die äussere granulirte Schicht hinein verfolgen, in der sie sich vermuthlich, wie oben angedeutet wurde, mit den epithelialen Faserzellen der Stäbchen in Verbindung setzen. Die äusseren Ganglienzellen sind in die Continuität derselben eingelagert. 1)

§ 45. Die Ganglienzellen und Körner und anderen Gewebselemente der Retina sind überall bei den Wirbelthieren sehr regelmässig in Schichten geordnet, die der meridionalen Faserlage parallel laufen und den mikroscopischen Querschnitten bei schwacher Vergrösserung ein eigenthümliches gebändertes Aussehen geben, das um so leichter ins Auge fällt, als die einzelnen Schichten abwechselnd ein bald helleres (Stäbchenlage, äussere und innere granulirte Schicht, Faserschicht), bald auch dunkleres (äussere und innere Körnerlage, Ganglienschicht) Aussehen besitzen. Die Zahl und Reihenfolge dieser Schichten ist, vielleicht mit Ausnahme der Neunaugen, bei allen Arten die gleiche. Bei den genannten Fischen ist, wie wir schon oben bemerkten, die meridionale Faserschicht nach Aussen von der Granulosa interna, also in die Tiefe der Retina verlegt; es soll bei ihnen aber auch die Ganglienschicht — Schultze bezeichnete nur die innere Ganglienschicht als solche, während die äussere als innere Körnerschicht benannt wurde - zwischen die äussere Granulosa und die innere Körnerschicht sich einschieben [Schultze, Langerhans]. Ob die der Angabe zu Grunde liegende Deutung freilich die richtige ist, steht dahin. Wenn man der Beobachtung von H. MÜLLER sich erinnert, nach der bei dem Barsch und anderen Fischen zwischen äusserer Granulosa und innerer Körnerschicht, also gerade da, wo die aus zwei Lagen bestehende Ganglienschicht bei den Neunaugen vorkommen soll, eine gleichfalls aus zwei Lagen bestehende Schicht ganglienartiger Zellen gefunden wird, die mit den Nervenapparaten keinerlei Gemeinschaft haben - ähnliche Zellen sind hier übrigens auch bei anderen höheren und niedrigen Wirbelthieren vorhanden —, dann fühlt man sich vielleicht um so mehr geneigt,

<sup>1)</sup> Vgl. Schwalbe Th. 1. S. 446. Fig. 51.

die Gangliennatur der fraglichen Gebilde bei den Neunaugen in Zweifel zu ziehen, als Langerhans in den innern Lagen der Granulosa interna gleichfalls zwei Reihen von Zellen zeichnet, die ihrer Anordnung nach mit den gewöhnlichen innern Ganglienzellen der Wirbelthiere und insbesondere der Fische übereinstimmen. Die Annahme, dass diese letzteren auch wirklich als Ganglienzellen zu betrachten seien, gewinnt noch dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass Langerhans die meridionalen Nervenfasern zum grossen Theil nach Innen, also in der Richtung dieser Zellen aus der Faserschicht abbiegen lässt.

Trotz aller Uebereinstimmung aber fehlt es in den Schichten der Retina auch nicht an Unterschieden, nur dass sich diese in verhältnissmässig untergeordnetem Verhältnisse, wie namentlich der Dicke, d. h. der Zahl und Grösse der die Schichten bildenden Elementartheile, aussprechen. So zeigt z. B. die innere Ganglienschicht der Fische durchweg eine Zusammensetzung aus zwei und selbst drei Lagen, während die höheren Wirbelthiere deren für gewöhnlich — nur die Macula lutea macht in dieser Hinsicht eine Ausnahme — bloss Allerdings haben die Fische dafür auch Ganglieneine einzige aufweisen. zellen von ziemlich ansehnlicher Grösse, jedenfalls grössere, als die Vögel und Amphibien, aber dasselbe gilt auch für die Säugethiere. Walfisch und Elephant haben sogar von allen Wirbelthieren die grössten. Es sind übrigens zunächst nur die Zellen der inneren Ganglienschicht, die wir dabei im Auge haben, denn die der äusseren sind für gewöhnlich nicht unbeträchtlich kleiner. Da sie überdiess bloss bipolar erscheinen, während die inneren Ganglienkugeln entschieden den sog, multipolaren zugehören, wurden sie früher gewöhnlich als »Körner« bezeichnet, wie die Kerne des Neuroepithels, und diesen damit gleichgestellt. Wie





Schnitt durch die Netzhaut des Falken. Bezeichnung der Schichten wie in Fig. 51.

wenig gerechtfertigt indess ein solches Verfahren war, beweist vor allen anderen vielleicht der ob der sonderbaren Bildung seiner Augen schon mehrfach von uns erwähnte Argyropelecus, bei dem die Elemente der sog. äusseren Körnerschicht sich als deutliche Epithelzellen ergeben, während die sog. inneren Körner nach Grösse und Aussehen vollkommen mit den inneren Ganglienkugeln übereinstimmen. Trotz der geringeren Grösse bilden die äusseren Ganglienzellen (Fig. 52) eine Schicht von beträchtlicher Dicke, in der sich meist 6—8 Lagen (beim Menschen nur etwa 4—5) unterscheiden lassen. Da die äusseren Ganglienzellen somit in viel grösserer Menge vorhanden sind als die inneren, so müssen dieselben natürlich auch mit den Retinafasern in einem anderen Verhältnisse stehen, sei es nur der Art, dass je eine innere Ganglienkugel mit mehreren äusseren zusammenhängt, in letzter Instanz also auch mehrere Stäbchen versorgt, oder der Art, dass eine Anzahl Fasern - deren Menge ja überdiess die Zahl

der inneren Ganglienkugeln für gewöhnlich um ein Bedeutendes übertreffen dürfte — eine Verbindung bloss mit den äusseren Zellen eingeht. Die innere granulirte Schicht, die sich zwischen beide Ganglienmassen einschiebt, hat meist gleichfalls eine beträchtliche Dicke; sie ist nicht selten sogar (besonders bei Fischen) von allen Schichten die ansehnlichste. Allerdings findet man auch Ausnahmen, wie bei Argyropelecus und dem Menschen, bei denen die Dicke nur etwa die Hälfte der sonst gewöhnlichen betragen mag. In allen Fällen aber ist dieselbe sehr viel bedeutender, als die der sog. Granulosa externa, die übrigens nur den Namen und das helle Aussehen mit ihr gemein hat, in ihrem histologischen Verhalten aber gänzlich verschieden ist.

Was schliesslich die sog. äussere Körnerlage betrifft, so erreicht diese bei den Säugethieren ihre grösste Entwicklung. Sie besteht hier aus mehr oder minder schlanken, selbst faserartigen Zellen, deren Kerne etagenweis über einander liegen, so dass die Gesammtdicke beträchtlicher wird, als die der sog. inneren Körnerlage. Aehnlich verhält es sich bei zahlreichen Fischen, während andere, wie der Stör (Schultze) und Argyropelecus nicht mehr als zwei Kernschichten erkennen lassen. Bei den Amphibien und Vögeln geht die Zahl derselben gewöhnlich gleichfalls nicht (oder nur um Weniges) über zwei hinaus.

§ 46. Die interessanteste und in gewisser Beziehung wichtigste unter den verschiedenen Schichten der Retina ist sonder Zweifel die Stäbchenschicht. Sie repräsentirt den lichtaufnehmenden Apparat des Auges, wie schon daraus hervorgeht, dass sie durch die mosaikartige Zusammenfügung ihrer Elemente von allen Theilen des Auges allein den Anforderungen entspricht, die wir an einen solchen zu machen haben.

Die Stäbchen, welche in dicht gedrängter Menge diese Schicht zusammensetzen, sind glashelle Säulen, die (Fig. 51) pallisadenförmig neben einander stehen und mittelst eines deutlich abgesetzten schlanken Grundstückes (des Innengliedes) einer zarten Glashaut, der sog. Limitans externa, verbunden sind, die sie mit ihrem centralen Ende durchbohren, um dann je mit einer Zelle der dahinter sich ausbreitenden Neuroepithellage in Verbindung zu treten. Die Substanz, welche dieselbe bildet, dürfte dem sog. Cuticulargewebe zugehören, also dieselbe sein, wie die der Riech- oder Gehörhärchen, die ja auch die percipirenden Endorgane von Sinnesnerven darstellen. Die Länge beträgt durchschnittlich etwa 0,05 Mm., in der Tiefe des 'Auges gewöhnlich etwas mehr, am Rande der Netzhaut meist weniger, doch giebt es auch Fälle, in denen dieselbe (besonders bei Fischen, wie z. B. dem Barsch) auf das Doppelte und noch mehr steigt, während sie in anderen (z. B. der Taube und den Vögeln überhaupt) mehr oder minder beträchtlich abnimmt. Noch auffallender, als die absolute Länge, wechselt das Verhältniss zu der Dicke der übrigen Schichten der Netzhaut. Bei den Säugethieren nimmt die Stäbchenlage etwa den vierten Theil der Gesammthöhe in Anspruch (bei dem Menschen etwas weniger), allein bei den niederen Wirbelthieren steigt dieselbe auf ein Dritttheil, bei Argyropelecus sogar auf die Hälfte, so dass die Stäbchenschicht allein so hoch ist, wie die gesammte übrige Masse der Retina zusammengenommen. Dabei haben die Stäbchen von Argyropelecus eine nur unbedeutende Dicke, dieselbe etwa, die wir bei dem Menschen und der Mehrzahl der Säugethiere finden (etwa 0,002 Mm.), obgleich die Kaltblüter doch sonst gewöhnlich in dieser Hinsicht weniger günstig ausgestattet sind. Bei den Fröschen und Salamandern, welche von allen Wirbelthieren die dicksten Stäbchen besitzen, beträgt der Querdurchmesser sogar das Dreifache (0,006 Mm.), so dass auf dem Raume eines Quadratmillimeters nur etwa 30,000 Stäbchen beisammen stehen, während der Mensch deren auf demselben Raume an 250,000 besitzt. Auch die Vögel stehen in Betreff der Zahl ihrer optischen Empfindungspuncte hinter den Säugethieren zurück, indem sie (Taube) auf einem Quadratmillimeter nur etwa die Hälfte der Stäbchen aufweisen, wie die Säugethiere. Uebrigens finden sich auch unter den letzteren in dieser Hinsicht manche auffallende Differenzen, wie z. B. bei den Ratten, deren Stäbchen (von allen bisher untersuchten die feinsten) 0,004 Mm. messen, auf der Fläche eines Quadratmillimeters also in einer Million neben einander Raum haben. In den (blinden) Jugendformen der Neunaugen sollen die Stäbchen nach Langerhans vollständig fehlen, obwohl die ausgebildeten Thiere dieselben in gewöhnlicher Entwicklung aufweisen. Gleichzeitig stehen auch die übrigen Schichten der Retina sowohl an Dicke, wie an Ausbildung der Elemente hinter denen des reifen Thieres zurück.

Das basale Innenglied, dessen wir an den Stäbchen oben erwähnten, besitzt ein schwächeres Lichtbrechungsvermögen, als das Aussenglied und nimmt sehr bald unter dem Mikroscope eine feinkörnige Trübung an. An der Aussenfläche erkennt man bisweilen eine zarte Längsstreifung, die (nach Schultze) von dünnen Fibrillen herrührt, welche von der Limitans externa ausgehen und wahrscheinlicher Weise zur Befestigung dienen. Die Länge ist in der Regel beträchtlich, oftmals so gross oder noch grösser, als die des Aussengliedes, doch fehlt es auch nicht an Beispielen des gegentheiligen Verhaltens (Nachtthiere, Batrachier, Argyropelecus).

Bei näherer Untersuchung unterscheidet man übrigens in der Stäbchenschicht der Wirbelthiere neben und zwischen den bisher betrachteten genuinen



Stäbchen und Zapfen aus der Retina des Schweines (nach M. Schultze). 7 äussere sog. Körnerschicht, 8 Limitans externa, 9 Stäbchen und Zäpfehen.



Mosaik der Stäbchen und Zapfen aus der Netzhaut des Menschen (nach M. Schultze.

Stäbchen noch Gebilde, die in einiger Beziehung abweichen und seit Hannover's Untersuchungen meist mit dem Namen der Zäpfchen bezeichnet werden. Sie sind kürzer, als die ersteren, mit einem mehr bauchig aufgetriebenen Grundgliede und einem konisch verjüngten Aussengliede versehen und in der Regel ziemlich scharf, ja bisweilen, wie z. B. beim Schweine, sehr auffallend gegen die gewöhnlichen Stäbchen abgesetzt. Freilich giebt es auch Fälle, in denen die Zäpfchen und Stäbchen ähnlicher werden, sei es nun, weil die Innenglieder der ersteren kaum dicker oder sonst anders geformt sind, als die der Stäbchen (Meerschweinchen, Kaninchen), oder weil die konische Zuspitzung des Aussengliedes weniger hervortritt (Vögel). Dazu kommt, dass sich die letztere mitunter auch an den Endgliedern der gewöhnlichen Stäbchen findet, wie bei den Batrachieren, besonders den Tritonen.

Ueber das Vorkommen und die Vertheilung der Zäpfchen haben wir besonders durch die Untersuchungen von M. Schultze eine Reihe der interessantesten Aufschlüsse erhalten. Wir wissen seitdem, dass die Mehrzahl der Wirbelthiere beiderlei Gebilde neben einander besitzt, wenngleich die Zäpschen an Zahl gewöhnlich sehr beträchtlich zurückbleiben. Sie stehen in grösseren Abständen zwischen den Stäbchen und zwar der Art angeordnet, dass (Fig. 54) je eines derselben von einem mehrfachen Kranze der letzteren umfasst wird. Die Regelmässigkeit dieser Bildung tritt — bei Flächenansichten — namentlich dann hervor, wenn das Innenglied der Zäpfchen, wie besonders bei den Säugethieren, stark aufgetrieben ist und die benachbarten Stäbchen dann durch einen kleinen Zwischenraum abgetrennt werden. In der Nähe des sog, gelben Fleckes wird die Zahl der Zäpfchen allmählich grösser, während die Menge der zwischenstehenden Stäbchen immer mehr abnimmt, bis in der eigentlichen Fovea centralis schliesslich nur noch Zäpfchen gefunden werden. Wie die Randzone der Macula lutea, so verhält sich in Betreff der Vertheilung von Zäpfchen und Stäbchen bei den Vögeln gewöhnlich die gesammte Netzhaut, indem die Menge der ersteren überall beträchtlich überwiegt. Bei zahlreichen Eidechsen, Schlangen und Schildkröten, vielleicht selbst allen beschuppten Amphibien, fehlen die Stäbchen sogar vollständig, so dass die Netzhaut ausschliesslich Zapfen trägt.

Unter gewissen Umständen ist aber auch das Gegentheil zu beobachten, besonders bei solchen Thieren, die eine mehr nächtliche Lebensweise führen. Schon bei den Eulen tritt im Vergleich mit den übrigen Vögeln und namentlich den Tagraubvögeln die Zahl der Zäpfchen zurück. Ebenso bei vielen Nagern-Ratte, Maus, Siebenschläfer, Meerschweinchen), während die Igel, Fledermäuse, Maulwürfe schliesslich gar keine Zäpfchen mehr besitzen. Auch unter den Fischen giebt es zahlreiche Arten ohne alle Zäpfchen (hierher ausser den Rochen und Haien auch der Stör und Argyropelecus) und solche, die deren eine nur spärliche Menge besitzen (Syngnathus).

M. Schultze glaubt sich durch die hier mitgetheilten Thatsachen zu der Annahme berechtigt, dass die Stäbchen und Zäpfchen nicht bloss durch ihren Bau sich unterscheiden, sondern auch functionell von einander abweichen. Er sucht es wahrscheinlich zu machen, dass die ersteren mehr das Licht in seinen verschiedenen Intensitäten, [die anderen aber die Farben percipiren, dass also Lichtsinn und Farbensinn im Auge der Wirbelthiere auf zweierlei Elementartheile übertragen seien. Selbst die einzelnen Farben sollen, wie er annimmt, zum Theil wieder durch verschiedene Zäpfchen aufgenommen werden.

Um diese letztere Vermuthung plausibel zu machen, betont Schultze den auffallenden Umstand, dass die Zäpfehen da, wo sie an Menge vorwalten, bei den Vögeln also und Reptilien, zwischen Aussen- und Innenglied eine mehr oder minder intensiv gefärbte Oelkugel enthalten, die den ganzen Querschnitt in Anspruch nimmt, so dass das Licht sie passiren muss, um in das Aussenglied einzutreten (Fig. 55, 4, k). Manche dieser Kugeln sind farblos oder nur sehr blass gefärbt, aber die Mehrzahl hat eine ausgesprochene Farbe, Roth, Orange, Gelb in verschiedener Nüancirung, bisweilen sogar mit einem Stich ins Grüne. Auch der Frosch und Stör besitzt derartige Kugeln, jedoch nur farblose oder solche von leichter gelber Natürlich nun, dass diese Oelkugeln nicht bloss auf den Gang des Lichtes einen Einfluss ausüben, sondern auch je nach ihrer Beschaffenheit, eine mehr oder minder grosse Menge der Farben absorbiren, so dass z. B. die Zäpfchen mit rothen Oelkugeln nur von rothen, die mit gelben vornehmlich von gelben, aber auch noch von rothen und grünen Farbenstrahlen durchsetzt werden. Die blauen und violetten Farben würden dann nur von den Zäpfchen mit farblosen Oelkugeln empfunden werden. Die Young-Helmholtz'sche Theorie setzt bekanntlich auch für das menschliche Auge zur Perception von Roth, Grün und Violett verschiedene, bis jetzt freilich noch nicht nachweisbare Einrichtungen voraus.

Diese Oelkugeln sind jedoch nicht die einzigen Vorrichtungen, die auf den Gang der Lichtstrahlen in den Zäpfchen influiren. Ausser ihnen findet sich nämlich sehr allgemein noch an der vorderen Grenze des Innengliedes ein eigenthümlicher linsenartiger Körper (Opticus-Ellipsoid nach Krause, der denselben zuerst auffand und für das knopfförmige Ende einer durch das Innenglied hinlaufenden nervösen Centralfaser hielt), dessen Lichtbrechungsvermögen stärker

ist, als das der Umgebung.

Fig. 55.

Stäbchen und Zäpfchen mit linsenförmiger Einlagerung (1—4 s'sc'). 1—3 Stäbchen vom Falken, 4 Zäpfchen (2) und Stäbchen vom Huhn, 5 Stäbchen vom Triton. Bei k Oelkugel. (Nach M. Schultze.)

Seitdem Dobrowolsky diese Gebilde auch bei den Säugethieren mit Einschluss des Menschen nachgewiesen hat, dürfen wir die Existenz derselben als ein ziemlich allgemein verbreitetes Attribut der Wirbelthiere betrachten, und das um so mehr, als ihr Vorkommen nicht bloss auf die Zäpschen beschränkt ist, sondern in gleicher Weise auch in den Stäbchen beobachtet wird. Grösse, Form und Aussehen zeigt in den einzelnen Fällen freilich gewisse Modificationen, wie das die Darstellung von Schwalbe (a. a. O. S. 408 und 412) des Näheren nachweist. Für uns genügt unter Hinweis auf die nebenstehende Abbildung die kurze Bemerkung, dass die betreffenden Körper am leichtesten bei den Tritonen sich auffinden lassen und in den Stäbchen der Vögel an ihrer innern Fläche

noch einen selbstständigen kleinen Aufsatz tragen.

Nach Art der cuticularen Abscheidungen sind die Aussenglieder der Stäbchen und Zäpfchen auch mehr oder minder deutlich geschichtet. Man sieht die Trennungslinien der Schichten nicht bloss als zarte Linien quer über die betreffenden Säulen hinlaufen, sondern kann letztere auch durch Zusatz verschiedener Reagentien zu einem vollständigen Zerfall bringen. Solcher Schichten liegen z. B. beim Frosch, bei dem sie wegen der Dicke der Stäbchen verhältnissmässig leicht auffallen, einige dreissig üher einander, bei den Säugethieren nur etwa 16—20. M. Schultze, der zuerst auf diese Structurverhältnisse hinwiess, betrachtet die Plättchen als spiegelnde Flächen und sucht die Anwesenheit derselben mit der Aufnahme der Lichtwellen in einen Zusammenhang zu bringen.

In Folge einer noch weiter gehenden Differenzirung scheint auch die Achsenmasse der Stäbchensubstanz gewisse Verschiedenheiten zu besitzen, durch die manche Forscher veranlasst sind, dieselbe geradezu für ein selbstständiges faserartiges Gebilde (Nerven?) zu erklären. Für zahlreiche wirbellose Thiere ist die Röhrennatur der Stäbchen, wie wir später sehen werden, ausser Zweifel.

Ob die bei den niederen Wirbelthieren (mit Ausschluss der Säugethiere) bisweilen vorkommenden sog. Zwillingszapfen eine besondere Bedeutung besitzen, bedarf noch der näheren Feststellung. Man würde dieselben, falls man nur die Bildung kennt, die sie bei den Fischen besitzen, leicht für zufällige, den Doppelmissbildungen vergleichbare Abnormitäten halten können, allein bei Vögeln und Amphibien zeigen die beiden zusammenhängenden Hälften meist mancherlei Unterschiede, die theils in einer ungleichen Grösse, theils auch in einer ungleichen Vertheilung von linsenförmigem Körper und Oelkugel sich aussprechen.

§ 47. Aus eigner Beobachtung wissen wir zur Genüge, dass die einzelnen Territorien unserer Netzhaut in sehr verschiedenem Grade mit der Fähigkeit begabt sind, die Bilder zu analysiren. Es ist eigentlich nur eine einzige, fast punctförmig beschränkte Stelle, und zwar jene, welche am hintern Ende der optischen Achse liegt, der die Fähigkeit einer genauen und feinen Unterscheidung innewohnt. Dieser Umstand bringt es auch mit sich, dass wir unsere Augen nach den Gegenständen richten, welche wir genau sehen wollen. Denn das Richten ist ja eben nichts Anderes, als eine Stellung des Auges, in Folge deren das Bild des zu analysirenden Objectes auf den so fein empfindenden Theil der Netzhaut fällt. Von da aus nimmt die Schärfe des Sehens nach allen Seiten hin rasch ab, wie man durch gegignete Versyche leight, auf des Bestimmteste genststigen kann



Zwillingszapfen.

a vom Barsch,
b von der Eidechse,
c vom Triton.
(Nach Müller und
Schultze.)

eignete Versuche leicht auf das Bestimmteste constatiren kann. Die Perceptionen der peripherischen Theile dienen also mehr zur allgemeinen Orientirung, als zum genauen Untersuchen, so dass man dieselben eben so bezeichnend wie sinnig mit einem am Telescope angebrachten Sucher hat vergleichen können.

Diese Stelle des schärfsten Sehens ist nun aber auch anatomisch in eigenthümlicher Weise ausgezeichnet. Nicht bloss, dass sie mit ihrer Umgebung ein gelbliches Aussehen hat — daher die Bezeichnung gelber Fleck, Macula lutea, die freilich nur für die Menschen und Affen passt, da das Pigment sonst fehlt —, weit bedeutungsvoller noch ist die Thatsache, dass die innern meridionalen Nervenfasern bogenförmig um dieselbe herumlaufen, und die percipirenden Elemente dadurch weit directer den Lichtstrahlen zugänglich geworden sind. Und dieses um so mehr, als zugleich auch die übrigen Schichten der Retina, soweit sie der Stäbchenschicht aufliegen, beträchtlich verdünnt sind — freilich nur, um sich in der Peripherie der auf diese Weise entstandenen grubenförmigen Vertiefung (Fovea centralis) um so stärker zu entwickeln. Letzteres gilt namentlich von der innern Ganglienschicht und der Neuroepithellage. Dass die percipirenden Elemente ausschliesslich aus Zäpfchen bestehen, ist schon früher bemerkt worden. Sie haben eine ungewöhnliche Länge und Dünne, so dass sie in beträchtlicher Menge neben einander Platz finden.

Während die hier kurz beschriebene Bildung früher fast nur vom Menschen und Affen bekannt war (Sömmering), hat es besonders durch die Untersuchungen von H. Müller den Anschein genommen, als wenn sie sehr allgemein bei den höheren Thieren vorkomme und bloss den nackten Amphibien und Fischen abgehe. Nur ist der Nachweis gewöhnlich sehr viel schwieriger, nicht bloss wegen des Mangels des Pigmentes, sondern auch deshalb, weil das Grübchen in der Regel nur klein und unscheinbar ist. Freilich machen in letzterer Beziehung einige Reptilien, wie das Chamäleon (nach Albers auch die Schildkröten) eine auffallende Ausnahme. Von schöner Entwicklung ist die Foyea auch bei den Vögeln, besonders den Raubvögeln. Dieselbe liegt bald in der Mitte des hintern Augensegmentes, wie bei dem Menschen, bald mehr nach der Schläfenseite hin. Bei vielen Vögeln ist sonderbarer Weise noch eine zweite Fovea vorhanden, die stets der Schläfenseite zugehört und gelegentlich sogar bis in die Nähe der Ora serrata rückt. Diese letztere dient nachweislich dem monoculären Sehen, da das Bild eines gerade nach Vorn gelegenen Lichtpunctes in beide Foveae zugleich fällt. Da die andere Fovea ihrer Lage nach nur das monoculäre Sehen vermitteln kann, so müssen in dem Gesichtsfelde der betreffenden Vögel drei Stellen deutlichen Sehens existiren. Die weit excentrische Lage der binoculären Fovea lässt eine bedeutende Vollendung des optischen Apparats voraussetzen und zeigt dabei mehr, als Anderes, die grosse Bedeutung der bei den verschiedensten Gelegenheiten von uns hervorgehobenen Asymmetrie zwischen äusserer und innerer Augenhälfte. Ob eine ähnliche Verdopplung der Sehgrube nicht auch bei solchen Säugethieren vorkommt, die in Betreff der Gesichtsfelder sogut, wie auch der asymmetrischen Bildung des Auges den Vögeln sich anschliessen, bleibt zur Entscheidung späteren Untersuchungen vorbehalten. Dass die Sehgruben auch unter den beschuppten Amphibien (Eidechsen, Schlangen, Schildkröten) eine weite Verbreitung haben, ist durch Knox und Hulke ausser Zweifel gestellt.

In allen diesen Fällen wiederholt übrigens die Fovea den Bau der menschlichen Sehgrube, so weit dieser durch die Beschaffenheit der empfindenden Elemente und der darüber hinziehenden Lagen seinen charakteristischen Ausdruck findet. Dass die Anschauungen von der Function der einzelnen Elemente der Retina, wie sie heute verbreitet sind, dadurch eine bedeutende Stütze erhalten, bedarf keiner weiteren Ausführung.

§ 48. Die Retina des Menschen wird bekanntlich von den Verzweigungen der Vasa centralia versorgt, die mit dem Opticus, dessen Achse dieselben durchsetzen, in die Augen eintreten. Man sieht sie mit ihren Hauptästen auf der Innenfläche der Faserschicht aufliegen und dichotomisch sich in immer feinere Gefässe spalten, die das ganze Gebiet der Netzhaut bis zum gelben Flecke, der selbst gefässlos bleibt, versorgen. Die Capillaren bilden mehrere über einander liegende weitmaschige Netze, von denen das äusserste unter der Neuroepithelschicht hinzieht, ohne letztere jedoch zu berühren und mit dem Gefässapparate der Choroidea irgend welche Communication einzugehen. Aehnlich verhält es sich bei der Mehrzahl der Säugethiere, während andere in dieser oder jener Weise abweichen. So besitzt der Hase nur in der Gegend der oben erwähnten Ausstrahlung dunkelrandiger Nerven Blutgefässe. Bei dem Pferd ist sogar der weitaus grösste Theil der Netzhaut ohne Gefässe, indem nur die Umgebung der Papilla optici in einer Breite von 3-6 Mm. deren enthält. Die übrigen Wirbelthiere entbehren mit den Vasa centralia der Retinalgefässe vollständig. Sie haben »anangische« Netzhäute, die bald ausschliesslich von der Choroidea aus, bald auch daneben noch von dem Kamme (Vögel, Eidechsen) oder von besonderen Vasa hyaloidea Ophidier, Fische) ernährt werden. Auch im Embryonalzustande sind bei diesen Thieren niemals Gefässe in der Retina vorhanden. Für die Fische hat übrigens schon Haller die Abwesenheit der Blutgefässe in der Retina gekannt und hervorgehoben.

## 5. Der dioptrische Apparat.

(Linse, Glaskörper.)

Brewster, On the structure of the crystalline lens in fishes and quadrupedes. Philos. Transact. 4846. P. II. p. 314.

——, On the anatomical and optical structure of the crystalline lenses of animals. Ibid. 4833. T. II. p. 323 und 4836. T. I. p. 35.

Sernoff, Ueber den mikroscopischen Bau der Linse bei Mensch und Wirbelthieren. Archiv für Ophthalmologie. 4867. Bd. XIII. S. 527—548.

Schwalbe, De canali Petiti et de Zonula ciliari. Halae 1870.

Hannover, Entdeckung des Baues des Glaskörpers. Archiv für Anat. und Physiol. 1845. S. 467. (Das Auge S. 28.)

Finkbeiner, Vergleichende Untersuchung der Structur des Glaskörpers bei den Wirbelthieren. Zeitschrift für wissensch. Zoologie. 4855. Bd. VI. S. 330.

Ciaccio, Beobachtungen über den inneren Bau des Glaskörpers im Auge des Menschen und der Wirbelthiere im Allgemeinen. Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre. 4870. Bd. X. Heft 6.

Iwanoff, Glaskörper und Linse in Stricker's Handbuch der Lehre von den Geweben. Bd. II. S. 4074.

Treviranus, Beiträge zur Anat. und Physiol. der Sinneswerkzeuge. Heft 1, 4828.

§ 49. Die durchsichtigen Medien, die den Innenraum des Bulbus erfüllen und die durch die Cornea einfallenden Lichtstrahlen unter mehr oder minder bedeutender Ablenkung fortleiten, haben bei sämmtlichen Wirbelthieren eine im Wesentlichen gleiche Beschaffenheit und Anordnung. Bei den Wasserthieren, deren Cornea, wie wir wissen (S. 186), ein einfaches Fenster darstellt, ist ihr Brechungsvermögen unter sonst gleichen Verhältnissen natürlich ein

grösseres, als bei den Landthieren, bei denen die Strahlen schon durch die Cornea beträchtlich abgelenkt werden. In beiden Fällen aber summirt sich der Gesammteffect der dioptrisch wirkenden Apparate der Art, dass auf der Retina ein scharfes Bild der in Sicht befindlichen Gegenstände sich abzeichnet. Die Retina liegt mit anderen Worten in der Focalweite der brechenden Apparate, so dass die Länge der Augenachse überall einen Maassstab für die Beurtheilung des denselben innewohnenden Brechungsvermögens abgiebt. In kleinern Augen ist letzteres also stärker, als in grösseren, und das um so mehr, je weiter die Grösse abnimmt.



Horizontaler Durchschnitt des Pferdeauges (nach Hannover). Der Glaskörper zeigt eine durch Chromsäure deutlich gemachte Schichtung. Zwischen Linse und Strahlenkranz die Zonula ciliaris mit dem sog. Canalis Petiti.

Unter den dioptrischen Inhaltsmassen des Auges ist nun aber eine, welche durch ihre Brechungskraft die anderen in einem solchen Maasse übertrifft, dass die letzteren dadurch zu einem fast indifferenten Füllmateriale herabsinken. Das betreffende Gebilde ist die Linse (Lens crystallina), ein krystallheller Körper mit sphärisch gekrümmten Flächen, der, gehörig centrirt, dicht hinter der Iris liegt und durch ein dem Ciliarkörper verbundenes ringförmiges Aufhängeband (Zonula ciliaris) der Art befestigt ist, dass der gesammte Innenraum des Auges in zwei hinter einander liegende, meist allerdings sehr ungleiche Hälften getrennt wird. Der hintere dieser Räume enthält den gallertartigen sog. Glaskörper (Corpus vitreum), der vordere aber das Augenwasser (Humor aqueus), das eine mehr flüssige Beschaffenheit besitzt und somit

das Spiel der vor dem Rande der Linse hinschiebenden Iris nicht im Mindesten behindert.

§ 50. Für die Linse gilt also vornehmlich, was wir für die dioptrischen Medien des innern Auges oben im Ganzen bemerkt haben, dass ihr Brechungsvermögen bei den Wasserthieren stärker sei, als bei den Landthieren, bei den kleineren stärker, als bei den grösseren. Freilich ist dieser Schluss nur unter der Voraussetzung zutreffend, dass die Linse überall eine relativ gleiche Entfernung von der Retina einhält. Da das aber keineswegs überall der Fall ist, so muss man, um die dioptrischen Eigenschaften der Linse genauer zu beurtheilen, nicht bloss die Länge der Augenachse kennen und den Antheil bestimmen, den die Cornea an der Brechung der Lichtstrahlen nimmt, sondern weiter auch die Tiefe des hinteren mit dem Glaskörper erfüllten Augenraumes in Rechnung bringen. Je kürzer der letztere ist, desto grösser erscheint — unter sonst gleichen Verhältnissen — die Brechung, welche die Linse vermittelt.

Es sind nun hauptsächlich zweierlei Momente, durch welche dieses Brechungsvermögen bestimmt wird, der Brechungsindex einmal, der die physikalischen Eigenschaften der Linse, insonderheit deren Festigkeit zum optischen Ausdruck

bringt, und sodann das Krümmungsverhältniss der Fläche. In beiderlei Hinsicht finden wir nun bei den Wirbelthieren sehr beträchtliche Unterschiede.

Ueber die Grösse des Brechungsindex liegen bis jetzt freilich erst wenige Angaben vor, überdiess fast nur solche, welche die Linse des Menschen und des Rindes betreffen. Sie ergeben für beide ziemlich übereinstimmend eine Grösse von 1,40-1,45, je nachdem die mehr äusseren oder inneren Schichten der Linse, die schon bei oberflächlicher Untersuchung als verschieden fest erscheinen, dabei zu Grunde gelegt werden. 1) Die Vögel haben übrigens — wohl in Zusammenhang mit dem grossen Accommodationsvermögen - eine weichere Linse als die Säugethiere; der Brechungsindex wird demnach hier auch ein geringerer sein, allein trotzdem dürfen wir annehmen, dass er den der Cornea (etwa 4,348) immer noch um Einiges übertreffen wird. In auffallendem Gegensatze dazu stehen die Wasserthiere, besonders die Fische, deren Linse so fest und wasserarm ist, dass der Kern beim Trocknen nicht einmal trüb wird. Moxro bestimmte das specifische Gewicht der Kabliaulinse, das des Wassers zu 1 angenommen, auf 1,16 des Linsenkernes sogar auf 1,2, während die Linse des Ochsen ein solches von nur 1,1 (der Kern von 1,16) besitzt. Hiernach begreift es sich auch, dass ihr Brechungsindex den des gewöhnlichen Glases (1,6) übertrifft, wie schon daraus hervorgeht, dass der Focus des kugligen Linsenkernes nur um ein Sechstheil seines Durchmessers absteht, der einer Glaskugel aber um ein Viertel Monro).

Doch nicht genug, dass die Fischlinse einen so bedeutenden Brechungsindex besitzt, sie hat auch eine mehr oder minder vollständige Kugelform (Fig. 39), vereinigt also alle Bedingungen einer starken Strahlenbrechung. Der Zusammenhang mit der flachen Bildung der Cornea liegt auf der Hand und ist auch bereits seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts (seit de la Hire) von allen Seiten anerkannt worden.

Die Fische sind jedoch nicht die einzigen Wirbelthiere mit einer sphärischen Linse. Auch die Batrachier und Seeschildkröten, ja selbst die Schlangen zeigen die gleichen Verhältnisse. Ueberhaupt sind die Amphibien durchweg mit einer stark gekrümmten dicken Linse versehen vgl. Fig. 44 vom Chamäleon, so dass die Verhältnisse der Achse und des Querdurchmessers nur selten über 1:1,2 bis 1,25 hinausgehen. Bei den Vögeln steigt die Proportion (vgl. Fig. 21, 22) durchschnittlich auf etwa 1:4,35 und bei den Säugethieren (Fig. 19, 20) sogar auf 1:1,4, so dass die Linse der Warmbluter im Ganzen also eine viel flachere Form besitzt, als die der Kaltblüter. Das schliesst allerdings nicht aus, dass sich dieselbe in gewissen Fällen der Kugelform wieder annähert. So namentlich bei den Cetaceen (Fig. 6), den Seehunden, der Fischotter (1:1,1), und den Wasservögeln (1:1,2), also solchen Thieren, die den Fischen durch ihre Lebensweise nahe stehen, so wie den kleineren Arten, besonders den Nagern (1:1,2-1,25). Die Raubthiere, insonderheit die mehr nächtlichen (Fig. 20, 21), zeigen gleichfalls verhältnissmässig dicke und gewölbte Linsen, während dagegen die grösseren Pflanzenfresser, auch der Strauss (Fig. 22), eine starke Abflachung (meist

<sup>4)</sup> Vgl. Krause, Die Brechungsindices der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges. 4855. S. 28 und 30. — Was übrigens den Gesammtindex der Linse betrifft, so repräsentirt dieser nach Listing (Wagner's H. W. B. der Physiol. Bd. IV. S. 486) nicht etwa einen Mittelwerth aus den Indices der verschiedenen Schichten, sondern einen Werth, der den des Kerntheiles übertrifft.

4:4,6) erkennen lassen. Bei den Affen und dem Menschen steigt letztere sogar der Art, dass der Querdurchmesser der Linse (besonders bei dem Menschen) reichlich das Doppelte der Achse misst.

Wo die Form der Linse von der sphärischen abweicht, da sind in der Regel auch die beiden Flächen verschieden gekrümmt und zwar gewöhnlich der Art, dass die Wölbung vorn geringer ist als hinten. Nur bei einigen Raubthieren und namentlich den Katzen findet das Gegentheil statt. Im Ganzen ist dieser Unterschied bei den am meisten abgeflachten Linsen am auffallendsten. So hat z. B. die vordere Krümmung beim Strauss einen Radius von 43, die hintere nur von 9 Mm. Bei dem Rinde messen dieselben Radien 25 und 21, beim Elephanten 10 und 8, beim Affen (Inuus) 5,5 und 2,7. Zur Vergleichung fügen wir hinzu, dass die entsprechenden Längen bei dem Schwan 5 und 4, dem Falken 9 und 7, dem Hasen 44 und 44, dem Wolf 8 und 7, dem Luchs 8 und 10, dem Delphin 46 und 44 betragen.

Wie gross übrigens die Verschiedenheiten sind, die in Bezug auf das Brechungsvermögen aus den hier angezogenen Eigenschaften resultiren, ergiebt sich am besten vielleicht aus den Messungen, die Sömmering, Cuvier, Treviranus u. A. über den Abstand der Linse von der Retina bei zahlreichen Thieren mitgetheilt haben. Wir entnehmen daraus, dass diese Entfernung bei den Haien und Rochen etwa 3-4 Mm. beträgt, bei den Hechten mittlerer Grösse gleichfalls 4. dem Kabliau 9, dem Frosche und der Ringelnatter 1, dem Krokodil 5, der Seeschildkröte 9. Die Warmblüter zeigen, der Grösse der Augen entsprechend. einen durchschnittlich beträchtlicheren Abstand, der Schwan von 6, der Adler von 16, der Strauss von 19 Mm. Wie die Vögel, so verhalten sich auch die Säugethiere, von denen die Nager grösseren Kalibers etwa 4-5, die grösseren Raubthiere 8-9, der kurzschwänzige Affe 10, das Schaaf 12, der Ochs 17, das Pferd 49 Mm. Tiefe in dem hinteren Augenraume aufweisen. Selbst bei gleicher und nahezu gleicher Länge der Augenachse finden sich in dieser Hinsicht bisweilen merkliche Unterschiede, wie das u. a. der Luchs und Seehund (9 und 12 Mm.) oder der Uhu und Strauss (16 und 19 Mm.) zur Genüge erkennen lassen.

Dabei muss man übrigens berücksichtigen, dass der Raum hinter der Linse von einer Substanz gefüllt ist, die ungefähr das Brechungsvermögen des Wassers hat, der Focalabstand der Linse im Auge also grösser ist, als er in der Luft sein würde. Ueberdiess ergeben die hier gemachten Angaben nur in solchen Fällen einen directen Ausdruck für die Focalweite der Linse, in denen die Cornea keinen dioptrischen Einfluss ausübt, also namentlich für die Fische. Sonst bezeichnen die angeführten Werthe überall die Focalweite eines aus Linse und Cornea combinirten Systemes, so dass die Unterschiede des Brechungsvermögens für die Linse allein viel weiter aus einander liegen, als die betreffenden Zahlen aussagen. Einigen Anhaltspunct für die directe Vergleichung bietet die Angabe von Monro, dass die Linsenbrennweite des Ochsen die des Kabliau um reichlich das Vierfache übertreffe. Bei den Vögeln dürfte der Unterschied wegen des geringeren Brechungsindex voraussichtlich noch grösser sein.

Die hier mitgetheilten Maasse belehren uns gleichzeitig von der Thatsache, dass auch die Grösse des hinteren Augenraumes und die davon ab-

<sup>4)</sup> Ueber die wirklichen Durchmesser der Linse und der übrigen brechenden Medien, sowie deren Krümmungsverhältnisse vergleiche man besonders die Zusammenstellungen von Cuvier, Leçons d'anat. comp. T. III. p. 394 u. s. w.

hängige Massenhaftigkeit des Glaskörpers bei den Wirbelthieren mancherlei Schwankungen darbietet. Und das nicht bloss im Verhältniss zu den wechselnden Dimensionen des Auges, sondern auch da, wo diese gleich sind, oder durch Rechnung gleich gemacht werden. Ganz genaue Resultate wird man freilich erst dann gewinnen, wenn man ausser der Länge des hinteren Augenraumes auch noch den Querschnitt desselben in Betracht zieht, ein Verfahren, das namentlich für die Fische, die bekanntlich (S. 482) sehr breite Augen besitzen, mehrfach andere Resultate in Aussicht stellt, als die Entfernung von Linse und Retina sie vermuthen lässt. Trotzdem aber dürften die Fische immer noch diejenigen Wirbelthiere abgeben, bei denen der hintere Augenraum und damit denn auch der Glaskörper verhältnissmässig am meisten zurückbleibt. Den umgekehrten Fall bieten allem Anschein nach die grösseren Pflanzenfresser.

Wie dieser hintere Augenraum, so zeigt aber auch der vordere, der den Humor aqueus enthält, gar mancherlei Unterschiede. In ihren Extremen sind dieselben sogar noch viel bedeutender, wie augenblicklich einleuchtet, sobald man etwa das Verhalten bei dem Hechte (Fig. 39) oder dem Chamäleon (Fig. 44) mit dem des Luchses (Fig. 20) oder Uhu (Fig. 24) zusammenstellt. Begreiflicher Weise richtet sich auch hier die räumliche Entwicklung zum grossen Theile nach dem Abstand der Linse, und dieser wiederum nach den Unterschieden, die in der Krümmung sowohl der Cornea, wie auch der vorderen Linsenfläche obwalten. Da nun letztere in der Regel um so stärker gekrümmt ist, je mehr die Cornea sich abflacht, so erklärt es sich, dass es wiederum die Fische und dann weiter die Amphibien sind, die in der räumlichen Entwicklung der vorderen Augenkammer hinter den übrigen zurückbleiben. Bei vielen dieser Thiere reicht die Linse mit ihrer Vorderfläche bis an die Cornea, so dass die betreffende Kammer auf einen meist nur engen Spaltraum in der Peripherie der ersteren beschränkt bleibt. Das Gegenstück beobachten wir bei den Vögeln, besonders den grösseren Raubvögeln, bei denen die Linse um 7 und 8 Mm. von der hinteren Fläche der Cornea absteht, mehr, als das selbst bei den grössten Säugethieren, die nur selten über 5 Mm. hinausgehen, jemals der Fall ist. Von den allerkleinsten Arten abgesehen, dürfte dieser Abstand überhaupt nur selten bei den Warmblütern erheblich unter 2 Mm. herabsinken. Schon das lebhafte Spiel der Iris lässt eine gewisse Tiefe der vorderen Augenkammer als nothwendig erscheinen.

Bei der starken Reduction der vorderen Augenkammer in der Gruppe der Fische und der gleichzeitig nur geringen Grösse des hinteren Augenraumes hat die Linse dieser Thiere natürlich einen verhältnissmässig beträchtlichen Antheil an dem Aufbau des Auges, jedenfalls einen ungleich grösseren, als (Frosch und Schlange vielleicht ausgenommen) sonst bei den Wirbelthieren. Und das um so mehr, als auch die absolute Grösse der Linse bei den Fischen sehr bedeutend ist, beim Kabliau z. B., dessen Linse eine Kugel von 45 Mm. darstellt, ansehnlicher, als beim Walfisch, bei dem ich eine auf 43 Mm. abgeplattete Linse von 46 Mm. Querdurchmesser vorfinde. Und das bei demselben Thiere, dessen Auge, wie oben (S. 484) angegeben, 420 Mm. breit und 75 Mm. lang ist. Freilich hat der Walfisch eine relativ nur kleine Linse, selbst eine kleinere, als der Mensch, den man sonst gewöhnlich unter den Warmblütern mit der relativ kleinsten Linse ausstattet. Beide aber werden unter den Kaltblütern noch von der Seeschildkröte übertroffen, deren Linse nach Sömmering nur 4,5 Mm. misst, während das

Auge einen Querdurchmesser von 28 und eine Achse von 23 Mm. besitzt. Die relativ grösste Linse besitzen unter den Warmblütern — von den kleineren Arten, die auch hierin wohl die grösseren übertreffen dürften, abgesehen — die Raubthiere, besonders die Katzen und Eulen (Fig. 20 und 21).

§ 51. Gleich der Linse des Menschen besitzt auch die der übrigen Wirbelthiere eine glashelle und structurlose Kapsel, die dem eigentlichen Linsenkörper dicht anliegt und denselben mit Hülfe der ihr verbundenen Zonula ciliaris im Innern des Auges befestigt. Ebenso ist auch der elementare Bau ihnen allen gemeinsam. Ueberall besteht die Linse, wenigstens die der wirklich sehenden Wirbelthiere, aus Fasern, welche in dichtgedrängter Menge neben einander liegen und eine regelmässige Anordnung einhalten.

Die Hauptmasse der Linse wird von zahlreichen Lagen concentrischer Fasern gebildet, welche in meridionaler Richtung verlaufen und in der Mitte sowohl der vordern, wie der hintern Fläche auf einander stossen. In früherer Zeit liess man die Linse ausschliesslich aus diesen meridionalen Fasern sich aufbauen, allein gegenwärtig wissen wir, dass dazu sehr allgemein noch ein zweites System von kürzeren sog. Radiärfasern oder von Zellen kommt, die in einfacher Schicht über das vordere Segment der Linse hinziehen und am äquatorialen Rande durch Auswachsen und schräge Stellung allmählich in die meridionalen Fasern übergehen.



Aequatorialschnitt durch die Achse der menschlichen Linse (nach Babuchin).

Seine ansehnlichste Entwicklung erreicht dieses zweite System von Linsenelementen bei den Vögeln und Eidechsen (Fig. 28, 14), bei denen die »Radiärfasern« auch schon vor längerer Zeit zuerst von Treviranus' aufgefunden wurden. Die Beziehungen derselben zu dem Gesammtbau der Linse blieben freilich unbekannt, bis H. MÜLLER in seiner Arbeit über den Accomodationsapparat der Vögel auch hier den richtigen Einblick eröffnete. Das volle Verständniss verdanken wir jedoch erst der Entwicklungsgeschichte, an deren Hand wir erkannt haben, dass die Linse der Wirbelthiere aus einer ursprünglich zelligen Hohlkugel hervorgeht, deren Elemente an der hintern Fläche in die meridionalen Fasern auswachsen, also die weitaus grösste Masse des späteren Linsenkörpers bilden, während die der vorderen sich verhältnissmässig nur wenig verändern und nach vollständiger Füllung des Innenraumes die meridionalen Fasern in Form eines kappenartigen dünnen Ueberzuges bedecken (vgl. Fig. 16-18 auf S. 311-313 des ersten Theiles).

Bei den Säugethieren, den meisten Amphibien und Fischen behalten die mikroscopischen Bestandtheile dieses Ueberzuges in ganzer Ausdehnung ihren

genuinen Charakter. Sie bilden auch im erwachsenen Thiere eine einfache Lage von Zellen, die man leicht für eine Epithelialschicht halten könnte und in der That auch anfangs als Kapselepithel betrachtete, bis man (zuerst durch Meyer)

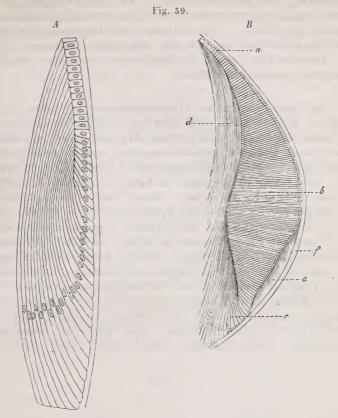

A Meridionaler Schnitt durch den Rand der Kaninchenlinse, an dem der Uebergang des sog. Epithels in Linsenfasern ersichtlich ist. B Eben solcher Schnitt durch die Hühnerlinse. α Epithelzellen. b Senkrechte sog. Radiärfasern. c Ihr Uebergang in die meridionalen. d Meridionale Fasern. e Structurlose Masse. f Kapsel.

die Ueberzeugung gewann, dass die einzelnen Zellen am Linsenrande durch Auswachsen sich in gewöhnliche Fasern umwandeln. Die Eigenthümlichkeiten der Vögel und Eidechsen bestehen nun darin, dass diese Zellen vor dem Auswachsen in die meridionalen Fasern sich strecken und zu den oben erwähnten Radiärfasern werden, die dann in der Peripherie der Linse zur Bildung eines mehr oder minder breiten und hohen Ringes zusammentreten. Allem Vermuthen nach hat dieser eigenthümliche Bau eine Beziehung zu der accommodativen Formveränderung der Linse, obwohl es auffallend ist, dass er bei dem Chamäleon, das doch wahrscheinlicher Weise ein nur beschränktes Accommodationsvermögen besitzt, eine weit stärkere Entwicklung zeigt, als bei irgend einem Vogel. Nicht bloss, dass die Radiärfasern hier die sonst unerhörte Länge von

0,5 Mm. erreichen, sie sind dabei auch so weit verbreitet, dass der Bezirk der epithelartigen Zellen auf eine Area von kaum einem halben Millimeter zusammenschrumpft, also kleiner ist als die Pupille. Unter den Vögeln sind es wieder die Eulen, die, namentlich im Gegensatz zu den Tagraubvögeln, eine besonders schwache Bildung des Ringes aufweisen. An den Uebergangsstellen in den eigentlichen Linsenkörper beboachtet man bei den Vögeln gewöhnlich eine Einbiegungsstelle (Fig. 59 B, c), die in Form eines Ringcanales um die Aequatorialzone herumzieht und eine weiche structurlose Substanz in sich einschließt. Derselbe Canal findet sich (nach Sernoff) auch bei den Embryonen vieler Säugethiere und des Menschen.

§ 52. Die Fasern, welche die Linse zusammensetzen, haben eine vollkommen homogene Beschaffenheit, sind aber sämmtlich mit einem Kerne versehen, der zur Genüge kund thut, dass sie trotz ihrer zum Theil sehr beträchtlichen Länge als Derivate einfacher Zellen zu betrachten sind. Durch die allmähliche Verlängerung dieser Zellen und die regelmässige Anordnung der daraus hervorgehenden Fasern kommt es nun, dass alle Kerne in derselben Ebene liegen und zu einer Zone zusammengruppirt sind, welche sich an dem äquatorialen Rande direct in die Kernzone der vordern sog. Epithellage fortsetzt (Fig. 59.4). Da es aber jedes Mal nur die Randzellen sind, die in Fasern auswachsen, und diese in einem nahezu geschlossenen Kreise beisammen stehen, so liefert das Entwicklungsproduct derselben stets neue Schichten, die sich den früheren auflagern und es bedingen, dass die Linse d. h. die Hauptmasse derselben, einen lamellösen Bau hat, und die Lamellen sich decken, wie die Schuppen einer Zwiebel. Die Fasern, welche zu der Bildung solcher Lamellen zusammentreten, sind in radialer Richtung bandartig abgeplattet und der Art in einander geschoben, dass ihre Querschnitte die Form von flachen Sechsecken haben. Dicke und Breite zeigen dabei die mannichfachsten Verschiedenheiten und das nicht bloss bei den einzelnen

Fig. 60.



Senkrechte Schnitte durch Linsenfasern in ihrer natürlichen Lage.

a Vom Kalbe.

b Vom Huhn.

Thieren, sondern auch in den einzelnen Schichten der Linse, ja nicht selten sogar an den verschiedenen Stellen derselben Faser. Bei den Vögeln erscheinen die Sechsecke lang und niedrig, d. h. die Linsenfasern der Vögel sind breit und flach, viel flacher als die der Säugethiere, aber trotzdem noch höher, als die der Fische. Letztere haben überhaupt von allen Wirbelthieren die dünnsten Fasern,

wohl im Zusammenhang mit der schon früher betonten Festigkeit und dem hohen Brechungsindex der Fischlinse. Dieselben sind so flach, dass es schwer hält, die Form ihrer Querschnitte zu erkennen. Dazu kommt, dass ihre Ränder, wie schon Brewster beobachtete, bei der Mehrzahl der Fische sehr regelmässig mit quadratischen Zähnen besetzt sind, die eine meist beträchtliche Höhe besitzen und an den benachbarten Fasern alternirend in einander eingreifen. Auch bei den übrigen Wirbelthieren besonders den Vögeln und Amphibien) sind die Ränder der Linsenfasern nicht selten gezähnelt oder doch wenigstens uneben, aber die Hervorragungen bleiben niedrig und gewöhnlich sehr unregelmässig entwickelt. Ueberdiess sind es zumeist nur die tiefern Lagen, deren Fasern sich in dieser Weise auszeichnen. Dass letztere auch sonst noch mancherlei Eigenthümlichkeiten zeigen, sich namentlich durch grössere Consistenz und geringere Breite von den mehr oberflächlichen Fasern unterscheiden, wird nach den früheren Bemerkungen über den grösseren Brechungsindex des Linsenkernes nicht überraschen können.

Ebenso natürlich ist es, dass die Fasern der einzelnen Schichten immer länger werden, je weiter diese von dem Mittelpuncte der Linse abstehen. Wissen wir doch, dass die Fasern immer nur von Pol zu Pol gehen, wie die Breitengrade eines Globus. Wäre dieser Vergleich übrigens ganz zutreffend, dann würden die Enden der Fasern immer nur in einem einzigen Puncte sich begegnen, da nämlich, wo die Achse der Linse und die Schichten sich schneiden. So ist es in der That auch bei zahlreichen Wirbelthieren, bei den Vögeln und Eidechsen, den nackten Amphibien, dem Kabliau, Schellfische u. a. Aber die grössere Menge zeigt ein in sofern abweichendes Verhalten, als die Berührung der Fasern nicht in einem Puncte, sondern in einer Linie geschieht, die sich, da die betreffende Bildung in den anliegenden Schichten ganz gleichmässig wiederkehrt, natürlich in Form einer Naht auf beiden Linsenflächen ausprägt. Bei der Schildkröte und einigen Fischen (Belone, Torpedo) findet sich 'diese Naht nur auf der vordern Fläche, während die Vereinigung hinten in früherer Weise vermittelt ist. Auch da, wo beide Flächen gleichmässig von Nähten durchzogen werden, ist die Symmetrie keine vollständige, indem nicht bloss die Nähte vorn und hinten unter bestimmtem Winkel sich kreuzen, sondern auch die beiden Enden der Fasern an verschiedenen Puncten sich inseriren, das eine in der Mitte der Naht, 'das andere am äussersten Winkel u. s. f. Auf diese Weise kommt es dann auch, dass die Fasern der einzelnen Schichten trotz der linearen Form ihrer Vereinigung überall die gleiche Länge besitzen. Selbst die Breite ist so ziemlich dieselbe, während sie bei den Arten mit punctförmiger Vereinigungsweise von dem Aequator nach den Polen zu immer mehr abnimmt, wie man das namentlich bei den Eidechsen, die eine nur kleine Linse besitzen, an den abgelösten Fasern auf das Schönste übersehen kann.

Im Einzelnen zeigt übrigens das Verhalten der Nähte bei den betreffenden Thieren mancherlei Unterschiede, die auch auf die Anordnung der Fasern zurückwirken und trotz der Uebereinstimmung des Constructionsprincipes oftmals die complicirtesten Bildungen zur Folge haben. Wo die Verhältnisse am einfachsten sind, da verlaufen die Nähte in der Richtung der Meridiane, auf der einen Fläche von Oben nach Unten, auf der andern aber von Rechts nach Links. So besonders bei Fischen, dem Karpfen und Lachs, dem Schwertfisch, den Selachiern

u. v. a., auch einigen Reptilien (Gecko, Krokodil) und Säugethieren (Delphin, Ilase). In der Regel ist aber die Bildung der Nähte bei den letzteren eine zusammengesetztere, indem die meridionale Form derselben einer radiären Platz gemacht hat. Statt der einfachen Naht besitzen die Säugethiere dann einen sog. Linsenstern, mit Strahlen, die alternirend von dem Mittelpunct der vordern und hintern Fläche ausgehen. Solcher Strahlen finden sich gewöhnlich drei, seltener (bei dem Walfisch, dem Seehund, dem Bären) vier, doch kommt es auch vor, dass die Zahl mit zunehmendem Alter sich durch Spaltung verdoppelt (beim Elephanten) oder auch sonst vergrössert, wie das namentlich vom Menschen (vgl. Fig. 9 A, B und C auf S. 299 des ersten Theiles) zur Genüge bekannt ist.

Ueber die functionelle Bedeutung dieser Eigenthümlichkeiten können wir einstweilen kaum eine Vermuthung wagen. Nur so viel steht fest, dass die Schichtung der Linse und die nach dem Centrum zunehmende Dichtigkeit dazu dient, die sphärische Aberration zu corrigiren, und im Verein mit den übrigen Eigenschaften aus der Linse des Wirbelthierauges ein Instrument schafft, das durch die Vollkommenheit und Genauigkeit der Leistung unsere besten Glaslinsen

weit hinter sich lässt.

§ 53. Die Structur des Glaskörpers ist trotz zahlreicher Untersuchungen noch lange nicht so befriedigend aufgeklärt, wie die der Linse. Man streitet namentlich darüber, ob er eine zusammenhängende Gallertmasse darstelle, oder, wie das namentlich auch von HANNOVER und FINKBEINER behauptet wird, aus einem Gerüste von Glashäuten bestehe, das in seinen Zwischenräumen eine tropfbare Flüssigkeit einschliesst. Gegenwärtig neigt man sich der Annahme zu<sup>1</sup>), dass ein derartiges Gerüst fehle und nur die Aussenfläche von einer dünnen und durchsichtigen, homogenen Haut, der sog. Hyaloidea, überzogen werde. Trotzdem aber zeigt die Substanz des Glaskörpers ganz unverkennbar eine concentrische Schichtung (Fig. 57), die durch eine Wechselfolge von festen und weniger festen Lagen bedingt ist. Bei den Säugethieren wird die Achse des Glaskörpers noch von dem sog. Canalis hyaloideus durchzogen, der von der Papilla optici zur hintern Linsenfläche emporsteigt, bei den einzelnen Arten aber eine verschiedene Weite hat. Während des Embryonallebens enthält dieser Raum die Art. hyaloidea, die eine Fortsetzung der Art. centralis retinae darstellt und sich hinter der Linse zu einem Gefässnetz ausbreitet, auch in manchen Fällen beim Pferde, Kalbe, Schwein) noch eine Zeitlang nach der Geburt sich beobachten lässt. Diesem Canale entspricht wahrscheinlich auch der Raum, der bei den Vögeln und Eidechsen den oben beschriebenen Fächer in sich aufnimmt, obwohl derselbe von der den Fächer überziehenden Hvaloidea ausgekleidet ist. Daneben enthält der Glaskörper der Vögel in vielen Fällen freilich noch einen mit tropfbarer Flüssigkeit gefüllten Innenraum.

Die Unterschiede, die bei den verschiedenen Wirbelthieren in der Schichtung des Glaskörpers beschrieben sind, bedürfen einer erneuten Untersuchung.

Da der Glaskörper den gesammten hintern Augenraum ausfüllt, so steht die Hyaloidea mit den begrenzenden Flächen überall in innigster Berührung. An der hintern Wand der Linse und des Strahlenkörpers bis zu der *Ora serrata* 

<sup>4)</sup> Vgl. Schwalbe's Darstellung vom Glaskörper im I. Th. d. Hdb.

wird diese Berührung sogar zu einem festen Zusammenhange, so dass hier die Lösung des Glaskörpers nur unvollständig gelingt und gewöhnlich ein Theil des anliegenden Pigmentes damit in Verbindung bleibt. Natürlich, dass dieser Zusammenhang dazu beiträgt, nicht bloss die Beziehungen zwischen dem Strahlenkranze und der Linse, auf die wir an verschiedenen Stellen (§ 33 und 35) hingewiesen haben, zu vermitteln, sondern auch die Linse in ihrer Lage zu erhalten. Das Letztere geschieht um so vollständiger, als die Vorderfläche des Glaskörpers zur Aufnahme der Linse überall mit einer entsprechenden Vertiefung (Fossa patellaris) versehen ist. Gleichzeitig wird nun aber auch der auf diese Grube zunächst folgende Theil der Hyaloidea, so weit derselbe zwischen Linsenrand und Ora serrata gelegen ist, durch ein System von kräftigen Radiärfasern verstärkt, die von der Linsenkapsel, besonders deren vorderer Wand, ausgehen und bei den Vögeln schon ohne Präparation mit blossem Auge als feine glänzende Streifen erkannt werden. Auch bei den Säugethieren markirt sich der betreffende Theil der Glashaut durch ein matteres Aussehen. Die jedesmalige Breite richtet sich natürlich nach der Entwicklung des Strahlenkörpers.

Auf diese Weise wird nun der vordere Rand der Hyaloidea zu der sog. Zonda ciliaris s. Zinnii, einem Gebilde, welches man in früherer Zeit vielfach als ein selbstständiges Organ betrachtet hat. Dass solches mit Unrecht geschah, braucht nach dem Voranstehenden kaum besonders hervorgehoben zu werden. Der Irrthum wurde vornämlich dadurch bedingt, dass hinter diesem vordern Rande die Gallertmasse des Glaskörpers um ein Weniges zurückweicht. Hierdurch entsteht nun im Umkreis der Fossa patellaris (Fig. 57) eine Art Ringcanal (Canalis Petiti), der namentlich bei den Fischen eine ziemliche Weite hat Finkbeiner und wie der Can. hyaloideus mit einer hellen Flüssigkeit gefüllt ist. Nach Schwalbe soll derselbe (beim Schwein u. a.) von dem Canalis Fontanae aus mit Injectionsmasse gefüllt werden können und auch durch eine Anzahl von Spalträumen mit der von der Iris bedeckten sog. hinteren Augenkammer zusammenhängen, was von andern Seiten freilich bezweifelt wird.

Bei der grossen Mehrzahl der Wirbelthiere erscheint die Zonula ciliaris als ein Aufhängeband, das ringförmig um den ganzen Umfang der Linse herumgreift. Nur die Fische verhalten sich anders, indem hier nämlich die Fasern, die das betreffende Organ zusammensetzen, auf eine schmale Stelle beschränkt sind. Sie bilden das schon bei einer früheren Gelegenheit beschriebene Ligamentum suspensorium, das der Campanula gegenüber (§ 39) an das frontale Segment der Linsenkapsel sich ansetzt und eine mehr oder minder viereckige Form hat (Fig. 44).

Die Fische besitzen auch in ihrer Glashaut ein wohl entwickeltes Gefässsystem, das der Retina aufliegt, aber nirgends in dieselbe hinein sich fortsetzt. Es stammt aus dem *Nervus opticus* und besteht aus mehreren Stämmchen, die nach Abgabe einiger Zweige gerade nach Vorn laufen, bis sie sich ziemlich plötzlich verästeln und dann am hintern Rande des Strahlenkörpers zu einen Ringgefässe zusammentreten. Das letztere entsendet eine Anzahl feiner Aeste, die nach der Linse ausstrahlen und im Umkreis derselben ein ziemlich enges Netzwerk bilden. Nach Hyrte findet sich diese *Art. hyaloidea* übrigens nicht bloss bei allen Arten von Knorpel- und Knochenfischen, sondern auch bei den ungeschwänzten

Batrachiern und den Schlangen. Bei den übrigen Wirbelthieren ist die Hyaloidea und ebenso auch die Linsenkapsel mit ihrem Inhalte im ausgebildeten Zustande beständig gefässlos.

## Die Nebenapparate des Wirbelthierauges.

Petit, l. s. l.

J. Müller, Beiträge zur Anatomie und Naturgeschichte der Amphibien. Tiedemann's Zeitschrift für Physiologie. 4834. Bd. IV. S. 490.

Trapp, Symbolae ad anat. et physiol. organorum bulbum adjuv. et praecipue membranae nictitantis. Dissert, inaug. Turici 4836.

Reinhard, Dissert de viarum lacrimal in homine ceterisque animal anat et physiol. Lipsiae 1840.

Blumberg, Ueber die Augenlider einiger Hausthiere. Dorpat 1871.

Struthers, On the anatomy and physiol, of the oblique muscles of the eye in man and vertebrate animals. Monthly Journ. 4849.

Ausserdem natürlich die vergleichend-anatomischen Sammelwerke von Cuvier, Stannius u. A.

- § 54. Ausser dem eigentlichen Bulbus und der umgebenden Bindesubstanz enthält die Orbita der Wirbelthiere noch eine Anzahl von Organen, die mit dem Auge und seinen Functionen in einem innigen Zusammenhange stehen und als Nebenapparate hier zusammengefasst werden sollen. Sie dienen theils zur Bewegung des Bulbus, theils auch zum Schutze desselben, sei es nun, dass sie ihn vor mechanischen Insulten und einem allzu intensiven Lichte bewahren, sei es, dass sie seine freie Oberfläche reinigen und feucht erhalten. Es sind wie hieraus hervorgeht, dreierlei von einander verschiedene Gebilde, um die es dabei sich handelt, Muskeln, Lider und Drüsen, die alle drei je nach den Umständen in sehr verschiedener Weise entwickelt sind, auch nicht selten es gilt das namentlich von den Lidern und Drüsen in dieser oder jener Gruppe vollständig fehlen. Im Grossen und Ganzen schliesst sich der Bau derselben freilich wieder an die Verhältnisse an, die für den Menschen oben ihre ausführliche Darstellung gefunden haben.
- § 55. Die Arthrodialbewegung des Auges wird bei allen Wirbelthieren durch vier Muskeln vollzogen, die aus der Tiefe der Orbita geraden Weges (daher Mm. recti) nach Vorn laufen und sich in ziemlich gleichmässigen Entfernungen oben und unten, innen und aussen an die vordere Zone des Augengrundes ansetzen. Ihre Entwicklung zeigt je nach der Grösse und der Beweglichkeit des Auges beträchtliche Unterschiede. Bei den Säugethieren, besonders dem Walfisch, aber auch dem Elephanten u. a. von ansehnlicher, ja bisweilen sogar bedeutender Grösse, werden sie an den kleineren Augen anderer Thiere zu schwachen Faserbündeln, die man leicht übersehen kann. Am kümmerlichsten sind sie bei den Thieren mit rudimentären Augen, bei denen sie bisweilen sogar (Bdellostoma) völlig vermisst werden. Dass es aber nicht bloss die Grösse, sondern auch die Beweglichkeit des Auges ist, die in der Entwicklung dieser Muskeln ihren Ausdruck findet, beweisen namentlich die Vögel, deren Recti zu-

sammen nicht so viel wiegen, wie der schwächste dieser Muskeln (gewöhnlich der R. superior) an einem gleich grossen Säugethierauge. Freilich sind auch die Bewegungen des Vogelauges so wenig auffallend, dass man sie vielfach sogar völlig in Abrede stellen konnte. Die Kaltblüter haben gleichfalls ziemlich starre Augen, und dem entspricht auch hier die Bildung der Recti, obwohl einzelne Fälle vorkommen, in denen dieselben eine stärkere Entwicklung besitzen. So z. B. die Seeschildkröte und einzelne Haifische, unter letzteren besonders der Scymnus borealis, dessen Recti drei Mal so lang sind, wie die Augenachse, was sonst meines Wissens nur noch bei dem Elephant in ähnlicher Weise wiederkehrt. Sonst besitzen die Recti durchschnittlich etwa die doppelte Länge des Auges, bei den Vögeln sogar noch weniger. Freilich sind letztere auch diejenigen Wirbelthiere, bei denen die Recti den straffsten Verlauf haben. Nicht selten finden sich auch zwischen den Recti desselben Auges (besonders dem R. externus und internus) ganz ansehnliche Längenunterschiede, wie das schon aus dem Lagenverhältnisse der Orbital- und Augenachse als nothwendig hervorgeht. Am häufigsten und auffallendsten bei den Fischen, bei denen die Recti interni eine so spitzwinklige Insertion finden, dass sie die (unter ziemlich rechtem Winkel sich ansetzenden) R. externi gelegentlich um das Doppelte an Länge übertreffen.

Der Kugelform des Auges entsprechend weichen die Recti, von ihrer Ursprungsstelle an, natürlich immer weiter aus einander. Sie bilden gewissermaassen einen geschlitzten Trichter, dessen einzelne Streifen mehr oder minder weit von einander abstehen, je nach der relativen Breite, welche die Muskeln besitzen. Die Form des Trichters ist durch die Länge der Muskeln und den Querschnitt des Bulbus bestimmt, bei den Vögeln also auffallend flach, bei

dem Elephanten dagegen und dem oben erwähnten Haifische von ansehnlicher Höhe. Der Innenraum enthält ausser dem Opticus eine lockere Bindesubstanz, bei den Fischen auch nicht selten einen Theil jenes Lymphraumes, dessen wir oben (S. 163) erwähnt haben, so dass die Muskeln denselben durchsetzen. Auch darin verhalten die Fische sich abweichend, dass die Insertionen der Recti, statt, wie sonst, das Foramen opticum zu umfassen, in mehr oder minder grosser Entfernung hinter demselben angebracht sind. Am auffallendsten ist das bei den Selachiern, bei denen die Eintrittsstelle des Sehnerven nach der Nasenseite abweicht (S. 191), und das For. opticum so weit nach vorn liegt,



Bulbus von Spinax Acanthias mit Muskeln und Opticus. Zur Rechten die Obliqui.

dass der Sehnerv mit der Achse des von hinten kommenden Muskelapparates einen nahezu rechten Winkel bildet. Der Eintritt in den Bulbus geschieht dicht neben dem untern Rande des Rect. internus, da etwa, wo die beiden äusseren Dritttheile des Muskels auf einander stossen. Auch bei den Knochenfischen liegt der gemeinschaftliche Ausgangspunct des Muskeltrichters in einiger Entfernung hinter dem For. opticum, zugleich aber auch etwas tiefer. Bei den Stachelflossern und einer Anzahl von Weichflossern (Lachs, Häring) vertieft sich diese Insertionsstelle sogar zu einem förmlichen Canale, der eine Strecke-weit in der Schädelbasis nach Hinten hinzieht.

Zu diesen vier geraden Muskeln gesellen sich sehr allgemein bei den Wirbelthieren noch zwei schiefe, die von der obern und untern Fläche des Auges in nahezu äquatorialer Richtung nach der Nasenseite verlaufen und somit eine Art Gürtel um den Bulbus bilden. Für sich allein würde jeder dieser Muskeln das Auge nahezu um die Längsachse drehen, allein es scheint, dass sich die Wirkung derselben immer nur mit der eines andern Muskels combinirt, auch gelegentlich, besonders bei der Contraction des M. externus mehr in einer Fixation, als einer Bewegung ausspricht. Am auffallendsten ist die Abweichung von der Aequatorialrichtung bei den Fischen, bei denen der Winkel, in welchem die Obliqui die Augenachse schneiden, nur wenig von jenem abweicht, der von dem Rectus superior und inferior mit derselben Achse gebildet wird.

Bei der grösseren Mehrzahl der Wirbelthiere inseriren sich beide Muskeln dicht über einander an der Nasenwand der Orbita, so dass sie, von einzelnen unbedeutenden Abweichungen abgesehen, einander entsprechen. Nur die Säugethiere verhalten sich — mit Ausnahme der Cetaceen, die sich (nach Rudurm) hierin an die niederen Wirbelthiere anschliessen — insofern abweichend, als der Obliquus superior bis zur Nasenwand eine nur sehnige Beschaffenheit hat. Der Muskelbauch desselben entspringt in der Tiefe der Orbita neben den Mm. recti und verläuft von da nach dem nasalen Ende der eben erwähnten Sehne, die durch eine fest mit dem Proc. maxillaris ossis frontis verbundene faserknorpliche Rolle (daher auch Musc. trochlearis) hindurchtritt, um dann erst die oben erwähnte quere Richtung einzuschlagen. Trochlea und Ansatzstelle des Obliquus inferior sind dabei durch einen weiten Zwischenraum von einander getrennt. Auf diese Weise wird der Obl. superior bei den Säugethieren zu einem sehr ansehnlichen Muskel, obwohl derselbe sonst hinter dem Inferior zurücksteht.

Noch mannichfaltiger sind übrigens die Verschiedenheiten, die das Augenende der Obliqui darbietet. Im Allgemeinen liegen die Insertionen derselben neben denen der Recti superior und inferior und zwar entweder auf gleicher Höhe mit ihnen oder weiter nach der Schläfenseite zu, so dass die Enden der Muskeln einander sich annähern und die oben hervorgehobene Aehnlichkeit mit einem Gürtel besonders deutlich hervortritt. So namentlich bei den Säugethieren, am auffallendsten, so weit ich sehe, bei dem Chimpanse, bei dem es übrigens im Gegensatze zu dem sonst gewöhnlichen Verhalten nicht der Obl. superior ist, sondern der Obl. inferior, der am weitesten nach dem Rect. externus zu gleichzeitig auch, ungewöhnlicher Weise, nach Hinten, gegen den Opticuseintritt — vorschiebt. Nur bei den Fischen liegt die Insertion der Obliqui grossentheils nach Vorn von den betreffenden Recti und, soweit beide sich decken, nach Aussen von denselben. Auch bei den Vögeln findet sich die Verbindung des Obliquus inferior mit der Sklera an der Aussenfläche des Rectus. Gleiches sehe ich beim Elephant, während sonst die schiefen Augenmuskeln nach Innen von den geraden liegen, resp. unter denselben hinlaufen. In letzterer Hinsicht macht übrigens auch der Chimpanse eine Ausnahme, insofern die Kreuzung des Obliquus inferior mit dem Rectus hier wieder auf der Vorderfläche stattfindet.

<sup>4)</sup> Vgl. das Verhalten des Menschen. Th. I, S. 55, Fig. 29.

Durch die von Ruderun 1) beim Tiger beobachteten Verhältnisse werden übrigens diese Unterschiede grossentheils ausgeglichen. Es finden sich hier nämlich beide Insertionen an den Obliqui, und zwar dem obern eben so gut, wie dem untern, indem die Sehne vor ihrer Verbindung mit dem Auge sich spaltet und die Recti dann zwischen sich nimmt. Bei dem Löwen ist diese doppelte Insertion bloss an dem Rectus superior vorhanden. Aehnlich sehe ich es bei der Seeschildkröte, nur betrifft die Spaltung hier nicht die Sehne, sondern die Muskulatur. Ueberdiess ist die vordere Ansatzstelle weit schwächer, als die hintere. Auch die unteren Muskeln zeigen eine Spaltung, jedoch nicht am Obliquus, sondern am Rectus, so dass der erstere zwischen den beiden Köpfen des letzteren seinen Ansatz findet. (Fig. 63.)

§ 56. Bei dem Menschen beschränkt sich die Zahl der Augenmuskeln auf die voranstehend beschriebenen. Ebenso verhält es sich bei den Affen, während die übrigen Säugethiere daneben sämmtlich noch einen sog. Retractor oculi besitzen, einen Muskel also, der das Auge nach Hinten in die Orbita zurückzieht. Natürlich kann das nur da geschehen, wo der übrige Inhalt der Orbita dem andrängenden Auge durch Ausweichen Platz zu machen im Stande ist, also bloss bei solchen Thieren, bei denen die Augenhöhle nach der Schläfenseite hin offen steht. Die allseitig von Knochenwänden umgebene Orbita des Menschen und Affen (S. 464) schliesst die Möglichkeit einer derartigen Bewegung aus; das Fehlen des betreffenden Muskels ist hiernach selbstverständlich.

Nach Bau und Anlage hat dieser Rückziehemuskel die grösste Aehnlichkeit mit den vier Recti. Gleich letzteren bildet er eine trichterförmige Masse, die aus der Tiefe der Orbita gegen den Augengrund gerichtet ist und den Opticus in sich einschliesst. Natürlich liegt der Retractor im Innern des Raumes, den die Recti umschreiben, wie er denn auch in einiger Entfernung dahinter seine Insertion findet.

Seine stärkste Entwicklung erreicht dieser Muskel bei den grössern Pflanzenfressern, bei denen auch der Vergleich mit einem Trichter vollständig zütrifft, indem die Muskelmasse zu einer geschlossenen Scheide wird, deren vorderes Ende sich mit vier Zipfeln in den Zwischenräumen der Recti an den Bulbus festsetzt. Bei den Cetaceen (wenigstens, wie ich sehe, dem Walfisch und Delphin), nach Cuvier auch dem Rhinoceros, ist die Scheide in eine obere und untere Hälfte zerfallen, und bei den Raubthieren spaltet sie sich sogar in vier Portionen, die als selbstständige Muskeln zwischen den vier Recti hinziehen, so dass es den Anschein hat, als wenn die Zahl der letzteren verdoppelt wäre.

Die Ursprungsstelle des *M. retractor* liegt nicht im Umkreis des Sehlochs, sondern neben demselben, so dass der Opticus erst durch einen Schlitz in die Muskelmasse eintritt. Seine Nerven erhält er aus dem sechsten Paare.

Unter den übrigen Wirbelthieren wird der Rückziehemuskel nur noch bei den Schildkröten (Fig. 63.), den Krokodilen, Eidechsen und den ungeschwänzten Batrachieren gefunden.

<sup>1)</sup> Grundriss der Physiologie. Bd. II. S. 168.

Aber dieser *M. retractor* ist nicht der einzige Augenmuskel, der neben den sonst gewöhnlichen vorkommt. Man braucht nur bei den Vögeln die hintere Fläche des Bulbus zu betrachten, um durch eine abermals neue und noch dazu sehr zierliche Muskeleinrichtung überrascht zu werden. Es sind zwei Muskeln, die in ganzer Ausdehnung auf dem Augengrunde aufliegen, ein oberer, der sog. *M. quadratus*, von allen Muskeln des Vogelauges der grösste, und ein unterer, der seiner Form entsprechend als *M. pyramidalis* bezeichnet wird.



Der erstere nimmt, besonders bei den Raubvögeln, reichlich den dritten Theil des gesammten Augengrundes in Anspruch. Er entspringt vom obern Rande desselben, unterhalb des Rectus und Obliquus superior und läuft von da bis in die Nähe des Opticus, wo er eine kurze saumartige Sehne bildet, die in ganzer Ausdehnung von einem Canale durchsetzt wird. Dieser letztere dient zur Aufnahme der fadenartig schlanken Sehne des M. pyramidalis, welcher, vom innern Rande des Rectus inferior theilweise bedeckt, nach Oben zu dem M. quadratus emporsteigt, um.

wie das schon angedeutet wurde, mit seiner Sehne dann in den Sehnencanal des letzteren, wie in eine Rolle, einzutreten und denselben von Innen nach Aussen, den Opticus bogenförmig umkreisend, in ganzer Länge zu durchsetzen. Von da verläuft die Sehne auf der Aussenhälfte des Augengrundes nach Abwärts bis zum unteren Rand, von dem sie zwischen R. inferior und externus abermals durch eine kleine Rolle auf den trichterförmigen Verbindungstheil übergeleitet wird. Hier kaum angekommen, schlägt sie, vom unteren Lid bedeckt, eine quere Richtung ein, bis sie schliesslich an das untere Ende der sog. Nickhaut tritt und in die Bindesubstanz derselben ausstrahlt.

Der hier beschriebene Muskelapparat dient, wie das schon von Stexox ganz richtig erkannt ist, nicht zur Bewegung des Auges, sondern zur Bewegung eben dieser Nickhaut, die wie ein halb durchsichtiger Vorhang bei den Vögeln blitzschnell von Zeit zu Zeit unter den Augenlidern über den Bulbus hinzieht, während die Lider selbst ihre Stellung für gewöhnlich unverändert beibehalten. Die Bewegung geschicht durch die gleichzeitige Contraction beider Muskeln, von denen der eine (M. pyramidalis) seine Verkürzung direct auf die Spannsehne der Nickhaut überträgt, während der andere (M. quadratus) durch seine Zusammenziehung den Weg der Sehne vergrössert, zugleich auch verhindert, dass dieselbe, wie das sonst leicht geschehen könnte. in Folge der Muskelcontration auf den Nerv selbst aufdrückt. Die Innervation geschieht wie die des Retractor und Rect. externus durch den Abducens.

Die Vögel sind übrigens nicht die einzigen Wirbelthiere mit diesem Muskelapparate. Wir finden ihn auch mit mehr oder minder grossen Veränderungen bei den Eidechsen, Krokodilen und Schildkröten. Bei den letzteren hat er allerdings das früher so elegante Aussehen mit einer viel plumperen Bildung vertauscht, die natürlich auch in dem gesammten Bewegungsmechanismus einen entsprechenden Ausdruck findet. Es ist besonders der Musculus quadratus, der seine frühere Beschaffenheit verändert hat und das in solchem Grade, dass seine Beziehungen zu dem betreffenden Muskel des Vogelauges bis jetzt kaum Beachtung gefunden haben. Er ist in einen langgestreckten schmalen Muskel verwan-

delt, der von dem Aussenrande des Rectus superior in diagonaler Richtung nach dem Zwischenraum zwischen Rectus internus und inferior hinläuft und sich hier

oberhalb des Obliquus inferior an der Sklera befestigt. Abweichend von diesem unteren Ende ist das obere in zwei Köpfe gespalten, von denen der eine hart am Aussenrande des Rect. superior mit der Sklera sich verbindet, während der andere den Verlauf nach Oben und Aussen noch eine Strecke weit fortsetzt, um sich schliesslich im äusseren Winkel der Augenspalte an das obere Lid anzusetzen. Der M. pyramidalis erscheint gleichfalls als ein ziemlich schlanker und langer Muskel, der in bogenförmigem Verlaufe oben und aussen um den Opticus resp. Retractor herumläuft, bis er am unteren Aussenrande des Rectus inferior in eine kurze Sehne übergeht, die dann auf der Vorderfläche des Bulbus, wie bei den



Augengrund von Chelonia Mydas mit den daran sich ansetzenden Muskeln. a M. quadratus, b M. pyramidalis, c Obliquus superior, d O. inferior. Bei \* der Opticus mit seinem Retractor.

Vögeln, an die Nickhaut tritt. Statt der bei den letzteren vorkommenden Sehnenverbindung zeigen beide Muskeln an der Kreuzungsstelle, d. h. da, wo der M. pyramidalis im oberen Meridiane des Auges unter dem M. quadratus hinläuft, einen durch reichlichen Faseraustausch vermittelten Zusammenhang.

Die gleichfalls mit einer Nickhaut versehenen Frösche entbehren des hier beschriebenen Muskelapparates. Ihre Nickhaut wird mittelst des Retractor bulbi bewegt, so dass sie jedes Mal über das Auge hinschiebt, sobald dieses nach Hinten zurückweicht. Die Combination beider Bewegungen ist durch eine Sehne vermittelt, die von den Seitenwinkeln der in ganzer Länge der Palpebra inferior aufsitzenden Nickhaut ausgeht oder richtiger vielmehr eine Fortsetzung des vorderen Nickhautrandes darstellt und bogenförmig um die untere Fläche des Bulbus herumgreift. Da dieser Bogen nun aber mit dem Augapfel sowohl, wie mit dem Retractor bulbi durch ein ziemlich festes Bindegewebe verbunden ist, und letzterer das Auge nicht bloss nach rückwärts, sondern gleichzeitig auch nach abwärts zieht, so beschreibt die Sehne natürlich die gleiche Bewegung, was seinerseits dann ein Aufschlagen der Nickhaut zur Folge hat. 1)

Auch bei den Säugethieren dient der Musc. retractor zum Vorschieben der Nickhaut, obwohl ein anatomischer Zusammenhang zwischen beiden Gebilden nicht stattfindet. Um den Contractionseffect des Muskels auf dieselbe zu übertragen, besitzt letztere, die, gleich der ihr entsprechenden Plica semilunaris des menschlichen Bulbus dem innern Augenwinkel angehört, einen halbmond- oder schaufelförmig gekrümmten flachen Knorpel, der sich nach Innen in Form eines mehr oder minder langen und breiten, gleichfalls abgeflachten Stieles fortsetzt und mittelst desselben zwischen Bulbus und Nasenwand der Augenhöhle sich einschiebt. Die in dicker Schicht aufliegende Bindesubstanz giebt letzterm eine

<sup>4)</sup> Manz, Beitr. der naturf. Gesellsch. zu Freiberg. 4862. II. S. 391.

keulenförmige Gestalt und eine glatte, fast schlüpfrige Oberfläche. Spannt sich nun der M. retractor an und zieht das Auge dabei sich zurück, so nimmt der Druck des Bulbus gegen den Knorpel immer mehr zu, bis dieser schliesslich ausweichend nach Vorn vorspringt und die von dem schaufelförmigen vorderen Endstück fast bis zum Rande durchsetzte Nickhaut über die innere Augenfläche vorschiebt. Das Zurückziehen der Nickhaut geschieht, wie das Vortreten des Auges, vornehmlich durch elastische Kräfte. Die in früherer Zeit mehrfach zuerst von Blainville beim Elephanten, später von Albers, Rudolphi und besonders von Rosenthal in Blumenthal's Dissert. de externis oculorum tegumentis. Berol. 1812. p. 8) beschriebenen specifischen Nickhautmuskeln haben durch neuere Beobachtungen keine Bestätigung gefunden.

Bei den Haifischen, die in einigen Arten (Hundshai, Hammerfisch u. a.) gleichfalls eine Nickhaut besitzen, geschieht die Bewegung nur durch glatte Muskelfasern, die theils aus der Conjunctiva auf dieselbe übertreten, theils auch

in die Auskleidung der Orbita sich fortsetzen.

§ 57. Die Erwähnung der Nickhaut führt uns zur Betrachtung der bei den Wirbelthieren in mannichfachster Ausbildung vorhandenen Augenlider. Zum Schutze gegen mechanische Insulte und allzu grelles Licht bestimmt, gelangen dieselben eigentlich nur bei den Landthieren zu ihrer vollen Entwicklung. Die Wasserthiere bedürfen derartiger Einrichtungen nur in geringem Grade und können sie vielfach sogar ohne besonderen Nachtheil gänzlich entbehren, wie wir das in der That auch bei der grösseren Anzahl der Fische beobachten.

In der Regel erscheinen die Augenlider unter der Form zweier Hautfalten, die, wie bei dem Menschen, vom oberen und unteren Aussenrande der Orbita sich erheben und der Oberfläche des Auges aufliegen. Der Zusammenhang mit der letzteren wird durch die Conjunctiva vermittelt, die sich an der Wurzel der Lider direct auf die Innenfläche derselben fortsetzt und erst am Rande den Bau der gewöhnlichen Hautoberfläche annimmt. Die Dehnbarkeit und lockere Beschaffenheit der Umbiegungsstelle, des sog. Fornix, setzt der Bewegung sowohl des Augapfels, wie auch der Lider keinerlei Hindernisse entgegen, zumal die hervorgehobenen Eigenschaften mit dieser Bewegung in geradem Verhältniss zunehmen. In vielen Fällen ist die Haut des Fornix in förmliche Falten gelegt und bei den Seeschildkröten sogar von demselben wabenartigen Aussehen, wie die Innenfläche des Darmes.

Zu diesem oberen und unteren Augenlid kommt nun aber bei der grösseren Mehrzahl der Landthiere — ausser Mensch und Affen sind eigentlich nur die Schlangen und vielleicht einige Eidechsen ausgenommen — noch die sog. Nickhaut (Membrana nictitans), die man nicht selten auch als drittes Augenlid bezeichnet, obwohl sie nach Bau und Beschaffenheit eine Duplicatur nicht der gewöhnlichen Haut, sondern der Conjunctiva darstellt. Sie liegt im zurückgezogenen Zustande grossentheils unter den eigentlichen Lidern und erstreckt sich vom innern Augenwinkel, den sie zunächst einnimmt, an der Unterfläche des Bulbus mehr oder minder weit nach Aussen resp. Hinten, bei den Fröschen (in geringerm Grade auch bei den Haifischen) in ganzer Länge dem unteren Augenlid aufsitzend. Zur bessern Aufnahme der Nickhaut greift der Bindegewebswinkel an der betreffenden Stelle weit über das sonst gewöhnliche Maass in die Tiefe.

Am grössten und vollständigsten ist die Nickhaut der Vögel und Frösche, die mit Leichtigkeit die ganze Aussenfläche des Bulbus überspannt, während sonst gewöhnlich ein mehr oder minder grosser Theil derselben frei bleibt. Dass sie bei den Menschen und Affen zu der sog. Plica semilunaris reducirt ist, haben wir schon oben gelegentlich hervorgehoben. Ihre Verkümmerung steht begreiflicher Weise mit dem Mangel eines Rückziehemuskels in Zusammenhang und ist für die betreffenden Geschöpfe um so weniger von Bedeutung, als diese in ihrem Zeigefinger ein Instrument besitzen, das zum Reinigen des Auges eben so geschickt und brauchbar ist, wie sonst die Nickhaut. Bei der eben erwähnten Function der Reinigung kommt für die Nickhaut übrigens besonders der Umstand in Betracht, dass der zunächst auf der Augenwand hinschiebende Rand dicht anliegt und überdiess gewöhnlich eine ziemlich feste und scharfe Beschaffenheit besitzt. So namentlich bei den Säugethieren, bei denen der oben erwähnte Knorpel mit seiner vorderen Ausbreitung bis fast unmittelbar in diesen freien Rand hineinreicht. Die zahlreichen Formverschiedenheiten des Knorpels sind schon oben angedeutet, so dass wir nur noch der Grössenunterschiede hier zu gedenken haben. Von besonderer Entwicklung findet man ihn bei den grösseren Pflanzenfressern, während die Raubthiere verhältnissmässig zurückstehen. Die Nickhaut der Affen enthält trotz ihrer rudimentären Beschaffenheit gleichfalls einen Knorpel, aber ohne den hinteren Fortsatz. Er bildet eine kleine länglich ovale Scheibe, die bei dem Chimpanse 10 Mm. lang und 5 Mm. breit ist. Wie überall bei den Säugethieren enthält er in dichtgedrängter Masse die schönsten Knorpelzellen.

Uebrigens sind die Säugethiere allem Anscheine nach die einzigen Wirbelthiere mit Hyalinknorpel in der Nickhaut. Allerdings besitzt die Nickhaut auch bei den Eidechsen einen zarten Randknorpel und bei den Schildkröten sogar eine feste Schuppe von beträchtlicher Grösse, allein die mikroscopische Untersuchung lässt darin (Chelonia) keinen echten Knorpel, sondern ein festes Bindegewebe erkennen, ganz derselben Beschaffenheit, wie es den sog. Lidknorpel der Säugethiere bildet. Sonst besteht das Gewebe der Nickhaut überall aus einer weichen Bindesubstanz mit Bündeln, die in verschiedener Richtung verlaufen und bei den Vögeln reichlich von elastischen Fasern durchsetzt sind. Dazu kommen dann Blutgefässe und Nerven in spärlicher Menge. Bei den Haifischen finde ich darin noch glatte Muskelfasern, wie solche (nach H. MÜLLER) auch in der Plica semilunaris des Menschen vorkommen. Vielleicht reducirt sich auch der sog. Nickhautmuskel der Säugethiere auf die Anwesenheit derartiger Elemente. Der Epithelüberzug enthält in vielen Fällen Pigmentzellen, besonders am freien Rande, der nicht selten eine ganz prononcirte Färbung hat, bei den Fröschen auch Hautdrüsen, wenngleich in grösseren Zwischenräumen, als sonst am Körper. Die Nickhaut der Haifische ist an der Aussenfläche sogar chagrinirt, wie die Augenlider und die übrige Haut. Allerdings bleiben die festen Einlagerungen an Grösse etwas zurück, aber sie stehen eben so dicht beisammen und lassen nur den untern eingefalteten Theil des Lides frei.

Wo die Nickhaut am häufigsten und leichtesten sich bewegt, bei den Vögeln und Fröschen, hat sie im gespannten Zustande eine so dünne und durchsichtige Beschaffenheit, dass sie die Deutlichkeit und Schärfe des Sehens nur wenig beeinträchtigen dürfte. In anderen Fällen ist sie dafür dick und undurchsichtig.

§ 58. Wie die Selachier die einzigen Wasserthiere sind, die gelegentlich eine Nickhaut besitzen, so sind sie auch die einzigen Fische mit wirklichen Augenlidern. Bei den Neunaugen und Knochenfischen kommt es nirgends zur Entwicklung solcher Gebilde, obwohl unter den letzteren, besonders den Stachelflossern, nicht bloss zahlreiche Arten gefunden werden, bei denen die Haut im Umkreis des Bulbus eine nach Innen einspringende Falte schlägt, so dass sich der Ueberzug des Auges scharf gegen die übrigen Bedeckungen absetzt, sondern auch solche, bei denen die Augenhaut innerhalb der Falte wulstförmig vorspringt und ein Polster bildet, das gewöhnlich von Runzeln durchzogen wird und nicht selten auch noch die Färbung der Körperhaut zeigt. Am stärksten und breitesten sind diese Wülste gewöhnlich am oberen Augenrande (Trigla, Serranus, Priacanthus u. a.), den sie dann halbmondförmig säumen, doch greifen sie gelegentlich auch weiter nach Unten, bis sie schliesslich (Cottus scorpius, Orthagoriscus das ganze Auge ringförmig umfassen. Bei dem Mondfisch will Cuvier in diesem Ringwulste einen Sphincter und eine Anzahl radiärer Dilatatoren gefunden haben, allein Leydig stellt auf Grund seiner Untersuchungen deren Anwesenheit in Abrede. Das hindert jedoch nicht, die Wülste als die erste Andeutung der Lider zu betrachten. Allerdings liegen dieselben innerhalb der oben erwähnten Ringfalte, allein diese entspricht offenbar weniger dem sog. Fornix, als vielmehr der Falte, die bei den höheren Thieren gewöhnlich im Umkreis des Orbitalrandes, also nach Aussen von den Lidern, gefunden wird. Dazu kommt, dass auch die wahren Lider bei den Chamäleonten eine ringförmige Bildung haben und statt der sonst gewöhnlichen Spalte eine mehr pupillenartige Oeffnung besitzen. Dass dieselben von der Oberfläche des Bulbus getrennt sind und eine mehr oder minder vollständige Musculatur besitzen, kann keinen durchgreifenden morphologischen Unterschied abgeben.

In Bezug auf die Conjunctiva der Fische ist schon früher gelegentlich hervorgehoben, dass sie trotz ihrer Dünne und Durchsichtigkeit vielfach noch die histologischen Eigenschaften der gewöhnlichen Körperhaut habe. Am vollständigsten bei den blinden Fischen, denen unter den einheimischen Thieren bekanntlich auch die Jugendformen der Neunaugen (S. 203) zugehören. Bei Myxine kann man nicht einmal mehr von einer Conjunctiva sprechen, da die Haut — wie das übrigens auch bei dem blinden Höhlensalamander der Fall ist - unverändert über das Auge hinzieht und sogar noch durch eine Muskellage davon getrennt ist. Aber auch bei den gewöhnlichen Fischen behält die Conjunctiva nicht selten stellenweise noch ganz die Beschaffenheit der gemeinen Körperhaut. Und das nicht etwa bloss an den oben erwähnten lidartigen Wülsten, die dem Augapfel in mehr oder minder grosser Ausdehnung aufliegen, sondern auch an anderen Stellen, wie denn z. B. die Maifische, Makrelen u. a. nur in der Mitte des Auges, vor der Pupille, eine eigentliche Conjunctiva besitzen, während der übrige Theil, besonders das vordere und hintere Segment, von einer pergamentartig dicken Haut bedeckt ist. Bei Raja fullonica trägt die Conjunctiva corneae sogar spitze Hautknochen, wie der übrige Körper (TRAPP). Dass sie bei den mit Nickhaut versehenen Haifischen glatte Muskelfasern enthält, ist schon oben bemerkt worden. Ebenso ist es bei den Eidechsen, bei denen diese Fasern 1) allseitig gegen die Lider hin ausstrahlen.

<sup>4)</sup> Leydig, Die einheimischen Saurier. Tübingen 4871. S. 81.

Die Augenlider, die wir den Selachiern oben vindicirt haben, sind übrigens in Vergleich mit denen der höheren Thiere, und besonders der Säugethiere, gleichfalls nur sehr unvollkommene Bildungen. Eine directe Fortsetzung der äusseren Körperhülle erheben sie sich von dem unteren und oberen Orbitalrande, um die anliegenden Theile des Bulbus klappenartig zu bedecken. Sie sind allem Anscheine nach einer selbstständigen Bewegung unfähig und bei den Rochen auch oben noch in ganzer Ausdehnung mit dem Bulbus verbunden. Da eine jede Abgrenzung gegen den benachbarten Körper fehlt, geht natürlich auch der Schuppenbesatz ohne Unterbrechung auf die Aussenfläche über.

Bei den übrigen Wirbelthieren ist die Wurzel der Augenlider durch Einfaltung gegen die Gesichtshaut abgesetzt, auch der Hautüberzug gewöhnlich dünn und zart. Beiderlei Eigenschaften entsprechen der Beweglichkeit der Lider und sind im Allgemeinen um so stärker ausgeprägt, je grösser diese ist. Am wenigsten bei den Seeschildkröten und Walfischen, deren Lider schon durch ihre plumpe Form und Dicke verrathen, wie gering die Verschiebbarkeit ist, die sie besitzen. Ebenso sind die starren oberen Augenlider der Reptilien kaum abgesetzt und oftmals mit Hautknochen gedeckt, die den unteren abgehen. Auch bei den Vögeln stehen die oberen Augenlider gewöhnlich an Beweglichkeit hinter den unteren zurück, aber beide sind von gleicher Beschaffenheit, weich und dünn, und in der Ruhe so zusammengeschoben, dass der Bulbus fast in ganzer Ausdehnung unbedeckt aus der Augenspalte hervorragt. Ebenso verhalten sich die Frösche, so dass man bei flüchtiger Betrachtung fast einen völligen Lidmangel vermuthen könnte. Den Schlangen hat man auch wirklich in früherer Zeit die Lider abgesprochen, indess gleichfalls mit Unrecht, wie das von J. MÜLLER zuerst nachgewiesen ist. Nur insofern verhalten diese Thiere sich eigenthümlich, als das untere, in ganzer Ausdehnung durchsichtige Lid vor dem Bulbus emporgezogen und durch Randverwachsung dem oberen verbunden Bei mikroscopischer Untersuchung erkennt man in dieser sog. Kapselhaut eine Bindegewebslage, die von der Cutis ausgeht, und nach Aussen darauf die zellige Epidermis. Der darunter hinziehende Hohlraum ist von einem zarten Plattenepithelium ausgekleidet (Leydig).

Dass die Säugethiere an ihren Lidrändern gewöhnlich Wimpern tragen, wie der Mensch, ist zur Genüge bekannt. Sie sind zum Schutze des Auges stärker entwickelt und regelmässiger angeordnet, als die Haare, die sonst den Lidern aufsitzen und gelegentlich gleichfalls (beim Hund, Schwein u. a.) zu einer ziemlichen Grösse heranwachsen, so dass der Unterschied zwischen beiden dann lange nicht so auffällt, wie bei den Menschen. Der ansehnlichen Dicke entsprechend sind die Wimpern auch mit stärker entwickelten Talgdrüsen versehen, als solche sonst auf den Augenlidern vorkommen. Bei vielen, besonders grösseren Arten, finden sich auch Schweissdrüsen (Blumberg). Zu den wimperlosen Säugethieren gehören ausser den Cetaceen u. a. die Katzen.

Auch unter den Vögeln giebt es Arten mit Augenwimpern, wie Strauss, Geier, Secretair u. a. Gewöhnlich aber ist die Stelle derselben durch Pinseldunen oder Federchen mit schwacher Fahne vertreten, durch Gebilde, wie sie, an Grösse und Entwicklung nur wenig zurückstehend, auch sonst gar häufig auf

der Lidfläche der Vögel gefunden werden. Freilich kennen wir daneben auch Arten mit nackten und wimperlosen Lidern (Papageien u. a.).

Das Vorkommen der Meibom'schen Drüse ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Gruppe der Säugethiere beschränkt, obwohl manche Anatomen (Petit, Tiedemann, Cuvier) solche auch, wenngleich beträchtlich kleiner, bei den Vögeln gefunden haben wollen. Dass sie selbstständige Bildungen sind und keineswegs etwa die Talgdrüsen der Wimpern darstellen, beweist nicht bloss der Besitz einer eignen Drüsenöffnung, sondern noch schlagender der Umstand, dass beiderlei Bildungen häufig (Hund, Schwein, Pferd, Rind) neben einander gefunden werden. In ihrer Gestalt sind sie allerdings nicht selten den anliegenden Talgdrüsen ähnlich, unregelmässig sackförmig beim Schweine, traubenförmig beim Hunde, in anderen Fällen gefiedert u. s. w. Die Zahl wechselt von 20—40, doch liegen die Schläuche immer nur in einer einzigen Reihe, bald und gewöhnlich, wie bei den Menschen, von dem sog. Lidknorpel umschlossen, bald auch (wie z. B. bei dem Schweine) in ein weiches Bindegewebe eingebettet, das dem Knorpel vorausgeht.

Was nun übrigens diesen Lidknorpel (*Tarsus*) betrifft, so ist derselbe in der bei dem Menschen beschriebenen Form gleichfalls nur bei den Säugethieren vorhanden. Und auch hier nicht einmal ganz allgemein, da das Bindegewebe, welches — an Stellen wahrer Knorpelsubstanz — denselben bildet, in manchen Fällen (schon beim Hunde) weniger fest verfilzt ist und weicher bleibt, so dass es dann kaum in selbstständiger Form aus der Innenmasse des Lides sich hervorschälen lässt. Auch in Gestalt und Grösse zeigt der Knorpel mancherlei Unterschiede.

Bei den Vögeln ist nur das beweglichere untere Lid mit einem Knorpel ausgestattet. Er liegt in einiger Entfernung vom Rande, nahezu in der Mitte des Lides, dicht unterhalb der Conjunctiva und hat die Form einer querovalen Scheibe oder einer flachen Schüssel, deren Concavität natürlich dem Bulbus zugekehrt ist. Am ansehnlichsten ist der Knorpel bei den Raub- und Hühnervögeln, wogegen er den Papageien zu fehlen scheint. In Betreff seiner histologischen Bildung stimmt er vollständig mit dem Tarsus der Säugethiere überein. Dasselbe gilt für die Eidechsen, deren unteres Lid gleichfalls einen schüsselförmigen Knorpel einschliesst. Die Haut, welche äusserlich darüber hinzieht, hat bei den einheimischen Eidechsen eine auffallende Glätte. In anderen Fällen (Scincoiden) verdünnt sie sich mitsammt dem Mittelfelde des Knorpels zu einem durchsichtigen Fenster, das rahmenartig von dem Knorpelrande umspannt wird und auch bei geschlossenen Augen noch ein Sehen zulässt. Bei geeigneter Bildung würde dieses Fenster sogar als Brille dienen und das Auge für bestimmte Entfernungen accommodiren können. Dass anderntheils dadurch eine Annäherung an die oben erwähnten Verhältnisse der Schlangen geboten wird, kann um so weniger zweifelhaft sein, als es auch Eidechsen giebt (Geckonen), denen die gleiche Bildung zukommt.

Das von Levelg in den Lidern von Lacerta gesehene System von Lymphräumen finde ich auch bei der Seeschildkröte, bei der es im unteren und oberen Lide zu einer mächtigen Entwicklung gelangt, so dass das Gewebe der tiefen Bindegewebsschichten — die oberen zeigen den charakteristischen Bau der Cutis — eine fast spongiöse Beschaffenheit annimmt.

Die Bewegung der Augenlider wird durch einen Muskelapparat vollzogen, der sich aus einem Schliessmuskel und einer wechselndenAnzahl von Levatoren zusammensetzt, in den einzelnen Fällen aber eine sehr ungleiche Entwicklung hat. Am constantesten ist der Schliessmuskel, der, so viel bekannt, nur den Arten mit gänzlichem oder nahezu gänzlichem Mangel von Lidmuskeln, den Schlangen, Fröschen und Haifischen, abgeht. Er besteht aus einem Sphincter (M. orbicularis), dessen Fasern unter der Aussenhaut der Lider kreisförmig um die Lidspalte herumlaufen. Bei den Säugethieren und dem Chamäleon ist er über die ganze Fläche der Lider ausgebreitet und in beiden von nahezu gleicher Stärke, während er sonst (auch schon bei den Cetaceen) im oberen Lide gewöhnlich eine geringere Entwicklung hat und auf den freien Rand beschränkt ist. Bei den Vögeln und Eidechsen tritt er im unteren Augenlide mit dem hier vorkommenden schüsselförmigen Knorpel in Verbindung.

Ausser diesem Orbicularis hat der Mensch bekanntlich nur noch einen Levator palpebrae superioris, der in der Tiefe der Orbita neben den M. recti entspringt und von ansehnlicher Stärke ist. Da die übrigen Säugethiere (mit Ausschluss der Cetaceen) den Menschen in der Grösse und der Beweglichkeit des oberen Lides gleichen, so werden wir mit Recht auch bei ihnen von vorn herein denselben Levator vermuthen. Daneben aber besitzen die grösseren Pflanzenfresser in dem sog. M. malaris externus noch einen eigenen Depressor palpebrae inferioris. Für die morphologische Auffassung des Levator ist es von Wichtigkeit, dass derselbe bei dem Delphin durch einen platten Muskel vertreten wird, der im Umkreis des Foramen opticum entspringt und in Form eines geschlossenen Trichters (die Bildung der Recti und des Retractor wiederholend) um das Auge herumläuft, bis er oben und unten in den Lidapparat ausstrahlt (Stannus).

An diese Bildung schliesst sich das Verhalten der Vögel und Reptilien an, bei denen nicht bloss der Levator, sondern auch der Depressor palpebrae in der Tiefe der Augenhöhle — beide gewissermaassen als Theile einer gemeinschaftlichen Muskelmasse — seinen Ursprung nimmt. In Stärke und Entwicklung ist dieser Depressor sogar dem Levator überlegen, wie das bei der vorwaltenden Bedeutung des unteren Lides auch nicht anders zu erwarten war. Bei den Vögeln und Eidechsen inserirt sich derselbe an dem hinteren Rande des schüsselförmigen Knorpels.

Bei den Fröschen ist der Levator palpebrae sogar der einzige überhaupt vorhandene Lidmuskel. Er wird durch einige Faserbündel vertreten, die sich aus der die Augenhöhle gegen die Nase hin begrenzenden flachen Muskelmasse (einem förmlichen Levator bulbi) ablösen und an den hintern Theil des unteren Augenlides ansetzen (Ecker).

§ 59. Der Nutzen der Augenlider besteht übrigens nicht bloss darin, die Augen gegen mechanische Eingriffe und Verunreinigungen, eventuell auch allzu intensives Licht zu schützen, sondern auch die Oberfläche derselben gleichmässig zu befeuchten und dadurch in einem für den Durchgang der Lichtstrahlen stets gleich geeigneten Zustande zu erhalten. Natürlich sind es zunächst wiederum die Landthiere, die das Bedürfniss einer solchen Befeuchtung haben und des-

halb auch vorzugsweise mit den Drüseneinrichtungen versehen sind, welche die Mittel dazu darbieten. Die Fische entbehren derselben, während sie bei dem Delphin und Narwal vorhanden sind (Trapp und Stannus).

Es sind zweierlei Flüssigkeiten, welche durch die Bewegungen der Lider über die vordere Augenfläche verbreitet werden, die eine von wässriger, die andere von mehr schleimiger oder fettiger Beschaffenheit. Die Vertheilung der ersteren wird durch die gewöhnlichen Augenlider, die der anderen aber durch die Nickhaut besorgt. Demgemäss stehen denn auch die Thränendrüsen, welche die wässrige Flüssigkeit absondern, in Verbindung mit den Lidern, während die zweite, sog. Harder'sche Drüse an das Vorkommen der Nickhaut gebunden ist.

Die Meibom'schen Drüsen, die schon oben erwähnt wurden, haben mehr Beziehungen zu den Lidrändern, als zum Bulbus. Sie dienen zur Einölung derselben und verhüten dadurch (unter gewöhnlichen Verhältnissen) das Ueberströmen der Thränenflüssigkeit. Eine ähnliche Function dürfen wir dem Talgdrüsenpackete vindiciren, das bei der Mehrzahl der Säugethiere, besonders den grösseren, in dem inneren Augenwinkel vor der Nickhaut gelegen ist, und hier in Form eines abgerundeten Zäpfchens (Caruncula lacrymalis) nach Aussen vorspringt. Dass es ausschliesslich die Säugethiere sind, die Carunkel und Meibom'sche Drüsen besitzen, mag durch die Grösse der Thränendrüse, die gerade bei den Säugethieren eine besonders ansehnliche ist, bedingt sein. Der Mensch übertrifft darin freilich noch die meisten übrigen Säugethiere, allein die excessive Entwicklung des betreffenden Organes findet durch die mimische Bedeutung desselben eine genügende Erklärung.

Die Lage der Thränendrüse ist in allen Fällen die gleiche. Man findet sie beständig an der oberen Aussenfläche des Bulbus zwischen Rectus superior und externus (bei dem Delphin innerhalb des oben erwähnten trichterförmigen M. palpebralis), so dass das Secret derselben, welches durch eine bald einfache, bald auch und gewöhnlich mehrfache Oeffnung in den Conjunctivalsack ausfliesst, von Oben und Aussen über die ganze Augenfläche nach Unten und Innen sich ausbreitet und schliesslich im innern Augenwinkel sich ansammeln würde, wenn hier nicht in eigenthümlicher Weise für die weitere Fortschaffung gesorgt wäre. In einigen Fällen breitet sich die Drüse von ihrer ursprünglichen Lagerstätte auch weiter aus, wie bei den Hasen, Schlangen und Seeschildkröten, bei denen sie zum Theil sogar die eigentliche Orbita verlässt und bis unter den Arcus zygomaticus hinzieht. In solchen Fällen hat die Thränendrüse natürlich eine ungewöhnliche Grösse, bei der Seeschildkröte auch eine ungewöhnliche Form, indem die sonst ganz allgemein vorhandene acinöse Structur hier einer Zusammensetzung aus langen und dicken, vielfach gespaltenen Schläuchen Platz gemacht hat. Die ganze Bildung ist um so auffallender, als die übrigen Schildkröten nach Art der verwandten Reptilien eine nur kleine Thränendrüse besitzen, und überdiess die sonst gewöhnlichen Einrichtungen zur Ableitung der Thränen in die Nasenhöhle fehlen. Bei den grösseren Säugethieren ist die Thränendrüse nicht selten auch (bei Wiederkäuern) in zwei oder drei Theilstücke zerfallen, neben denen bisweilen noch einzelne kleine Gruppen isolirter Acini mit besonderen Ausführungsgängen vorkommen, ganz wie bei dem Menschen.

Nachdem die Thränen nun die Aussenfläche des Bulbus durchfeuchtet haben, werden sie durch die sog. Thränenwege in den untern Theil der Nasenhöhle ab-

geleitet. Der Haupttheil derselben besteht aus einem weiten Canale (dem sog. Thränensacke), welcher von dem inneren Augenwinkel nach abwärts läuft und durch das sog. Foramen lacrymale resp. den daran (bei den Säugethieren u. a.) sich anschliessenden knöchernen Canalis lacrymalis hindurch in die Nasenhöhle übertritt. Immer ist es der durch die untere Muschel nach Oben begrenzte sog. Luftgang, der die Thränen aufnimmt, so dass die beim Athmen durch letztern hindurchstreichende Luft davon schliesslich noch mit Feuchtigkeit geschwängert wird.

Die Communication mit der Conjunctivalfläche geschieht bei der Mehrzahl der Säugethiere durch die papillenförmig vorspringenden sog. Puncta lacrymalia. Sie liegen wie bei dem Menschen (Th. I, S. 98, Fig. 53) dicht vor der Carunkel am inneren Rande sowohl des unteren, wie des oberen Lides und führen in einen kurzen Gang, der in querer Richtung nach der Nasenwurzel hinläuft und schliesslich in das obere Ende des Thränensackes einmündet. Statt dieses Ganges besitzen die Hasen und Kaninchen (wahrscheinlich auch noch andere verwandte Arten) eine offene Längsspalte, deren Ränder von einer kleinen Knorpelleiste garnirt sind. Bei Anwesenheit einer nur kleinen Thränendrüse wird der Leitungsapparat auch wohl vollständig vermisst. So bei dem Elephanten, dessen Thränendrüse (nach Blainville) nicht größer ist, als eine Erbse, bei den Seehunden und auch den Cetaceen.

Die Thränenpuncte der Vögel haben ganz allgemein die Form von weiten Spalten, die in einiger Entfernung von den Lidrändern dicht über einander im inneren Augenwinkel liegen und am besten gesehen werden, wenn man nach Entfernung der Augen die Innenfläche der Lider in natürlicher Lage betrachtet. Das schon bei den Säugethieren nicht selten etwas vorspringende obere Ende des Thränencanales ist bei den Hühnervögeln zu einem weiten Blindsacke (Lacunar) geworden, der zwischen Auge und Oberschnabel unmittelbar unter der Haut gelegen ist. Die Verbindung mit der Nasenhöhle geschieht dicht über den spaltförmigen Choanen.

Aehnlich verhält es sich mit den Reptilien, auch den Schlangen, bei denen der Thränencanal natürlich mit dem sog. Kapselraume im Zusammenhang steht, der den Conjunctivalsack darstellt.

Die Harder'sche Drüse liegt gleichfalls an der oberen Fläche des Bulbus, aber weniger hoch, als die Thränendrüse, und dem inneren Augenwinkel angenähert, so dass der Ausführungsgang derselben unter der Nickhaut, die bekanntlich gleichfalls den inneren Augenwinkel einnimmt, ausmünden kann. Sie hat wegen der trüben Beschaffenheit des Secretes und der Secretzellen ein etwas gelbliches Aussehen und besitzt, wenn sie überhaupt vorhanden ist — den Menschen, Affen, Cetaceen, Schlangen fehlt sie, unter den Arten mit Nickhaut auch den Schildkröten und Haifischen — meist eine ansehnlichere Grösse als die Thränendrüse. Bei den Säugethieren ist sie gewöhnlich dem Stiele des Nickhautknorpels verbunden. Die Acini haben, wenigstens bei den niederen Wirbelthieren, eine längliche Schlauchform und sind zu einer meist zusammenhängenden, bisweilen aber auch gelappten und getheilten Drüsenmasse unter sich verbunden. Beim Maulwurf findet Leydig am Auge unter der Haut eine sehr grosse Talgdrüse, die nach Umfang und Lage einer Harder'schen Drüse entsprechen könnte.

Die sog. Trachomfollikel haben unter den Säugethieren eine weite Verbreitung, obwohl es auch Arten giebt (z. B. die Katzen), denen dieselben abgehen. Sie nehmen besonders die Gegend des vorderen Augenwinkels ein, gehen aber von da, wenn sie, wie namentlich beim Schwein und Hund, in grösseren Mengen auftreten, auch auf die Conjunctiva über, wo sie gelegentlich noch am Cornealrande gefunden werden. Da sie den jüngeren Thieren fehlen, betrachten sie Manche (besonders auch Blumenberg) als pathologische Gebilde.

§ 60. Ob die von mir einst¹) als muthmassliche Nebenaugen beschriebenen merkwürdigen Organe, die in beträchtlicher Menge, aber sehr verschiedener Grösse am Körper von Chauliodes und Stomias, zwei Fischen aus der Gruppe der Scopelinen, gefunden werden, das Licht wirklich zur Perception zu bringen vermögen und nicht bloss reflectiren, dürfte zur Zeit noch zweifelhaft sein. Der Bau derselben erinnert allerdings in vieler Beziehung sehr auffallend an ein Auge, allein andrerseits muss uns der Umstand, dass manche nahe verwandte Fische (Scopelus) an nahezu denselben Stellen Organe tragen, die allem Anscheine nach ausschliesslich als Reflectionsapparate fungiren, in unserer Auffassung vorsichtig machen.

Die betreffenden Gebilde haben eine cylindrische Gestalt und umschliessen in ihrem vorderen Abschnitte eine birnförmige Linse, die sich mit Hilfe eines conischen Zäpfchens in einen dahinter gelegenen hellen Körper einsenkt. Man könnte diesen letzteren vielleicht als Glaskörper deuten, wenn er nicht aus zahlreichen krystallhellen Kegeln sich zusammensetzte, die sammt und sonders von der Spitze des Linsenzapfens nach der Peripherie hin ausstrahlen. Die Bindegewebsscheide, welche beide Körper einschliesst, ist bis auf das der vorderen Linsenfläche anliegende Segment mit einer Pigmentlage ausgekleidet, deren silberglänzendes Aussehen von einem Tapetum herrührt, ganz derselben Beschaffenheit, wie in den Augen der Plagiostomen. An das hintere Ende der Körper tritt ein dünner Nervenfaden, der aber nicht in das Innere hinein verfolgt werden konnte, auch niemals in Zusammenhang mit dem glaskörperartigen Gebilde gesehen wurde.

## B. Wirbellose.

v. Siebold, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere. Berlin 4848. Leydig, Lehrbuch der Histologie. Frankfurt a.M. 4857. S. 247—262.

§ 64. Die Augen der Wirbellosen haben für unsere Zwecke natürlich ein geringeres Interesse, als die der Wirbelthiere. Es genügt deshalb auch, den Bau derselben seinen Hauptzügen nach zu schildern und auf die Einzelheiten nur so weit einzugehen, als das durch besondere Gründe anatomischer oder physiologischer Art motivirt ist.

Dass das Constructionsprincip der Augen nicht überall bei den Wirbellosen dasselbe ist, wie bei den Wirbelthieren, haben wir schon in der anato-

<sup>1)</sup> Amtlicher Bericht über die Giessener Naturforscherversammlung, 1865. S. 153.

misch-physiologischen Uebersicht, die unserer Darstellung vorausgeschickt ist (§ 3), hervorgehoben. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die früheren Erörterungen und fügen nur soviel hinzu, dass sich auch in Bezug auf die anatomische Entwicklung und Lagerung der einzelnen Theile ganz allgemein bei den Wirbellosen, also auch da, wo die Augen derselben ihrer optischen Anlage nach mit denen der Wirbelthiere übereinstimmen, mancherlei mehr oder minder charakteristische Unterschiede herausstellen. Dahin gehört zunächst und vorzugsweise der Umstand, dass die percipirenden Endorgane, die Stäbchen oder die denselben äguivalenten Gebilde, überall bei den Wirbellosen dem einfallenden Lichte zugekehrt sind, also der Innenfläche der Opticusfasern aufsitzen. Eine flächenhafte Ausbreitung dieser Fasern ist selten und meistens nur unvollkommen, so dass nur in wenigen Fällen von einer eigentlichen Retina gesprochen werden kann. Und das um so weniger, als auch die ganglionären Elemente des Opticus, statt flächenhaft sich auszubreiten, gewöhnlich zu einem dicken Knoten vereinigt sind und oftmals sogar in einem grösseren oder geringeren Abstande hinter den Augen gefunden werden. In vielen Fällen fehlt überdiess eine eigentliche Sklera, wie denn auch die Augenmuskeln in der Regel vermisst werden. Ebenso kommt es nirgends zu der Ausbildung einer eigentlichen Choroidea, selbst nicht bei Anwesenheit einer wohl entwickelten Iris. Allerdings ist auch bei den Wirbellosen das Auge pigmentirt, aber die Pigmente inhäriren keiner besonderen Gefässhaut — wie denn Gefässe überhaupt nur bei den Tintenfischen im Inneren des Auges gefunden werden —, sondern sind in mehr oder minder einfacher Weise unter und zwischen den Stäbchen abgelagert, so dass das Licht in der Regel nur zu diesen, nicht aber zu den Opticusfasern gelangen kann - wohl der schlagendste Beweis für die Richtigkeit unserer heutigen Anschauungen von der Function der Retinalstäbchen.

Wenn wir dann weiter noch die geringe Grössenentwicklung der Augen hervorheben, die nur in seltenen Fällen, bei den Tintenfischen und manchen Gliederfüsslern, annäherungsweise den Verhältnissen der Wirbelthiere sich an die Seite setzen lässt, dann dürften im Wesentlichen die Eigenthümlichkeiten der Gesichtswerkzeuge bei den Wirbellosen aufgezählt sein.

#### Mollusken.

Cuvier, Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques. Paris 4847.
 Krohn, Beitrag zur n\u00e4hern Kenntniss des Auges der Cephalopoden. Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 4835. T. XVII. S. 337. Ebendas. 4842. T. XIX. S. 44.

Hensen, Ueber das Auge einiger Cephalopoden. Zeitschrift für wissensch. Zoologie. 4865. Bd. XV. S. 455—243.

- —, Ueber den Bau des Schneckenauges. Archiv für mikrosc. Anatomie. 4866. Bd. II. S. 399—430.
- J. Müller, Mém. sur la sturucture des yeux chez les Mollusques gastéropodes (et quelques Annélides). Annal. des sc. natur. 1831. T. XXII. p. 5—19.
- Keferstein, Ueber den feineren Bau der Augen der Lungenschnecken. Nachrichten der Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. 4864. Nr. 44.
- —, Ueber den Bau der Augen von Pecten. Zeitschrift für wissensch. Zool. Bd. XII. S. 433.
- Babuchin, Ueber den Bau der Netzhaut einiger Lungenschnecken. Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 1865. Juni.
- Leuckart, Zoolog. Untersuchungen. 4853. Heft II. S. 27. (Auge der Heteropoden).

§ 62. Die Tintenfische oder Cephalopoden, die von allen Mollusken bekanntlich den complicirtesten Bau und die höchste Entwicklung besitzen, sind zugleich auch unter den wirbellosen Thieren diejenigen, welche sich durch die Grösse und die Bildung ihrer Gesichtswerkzeuge am meisten an die Wirbelthiere anschliessen. Freilich geht diese Aehnlichkeit nicht so weit, dass wir im Stande wären, das Auge der Tintenfische direct auf das der Wirbelthiere zurückzuführen. Beide zeigen vielmehr — auch abgesehen von den schon oben hervorgehobenen Momenten — so zahlreiche und so tief greifende Unterschiede, dass wir daraus wohl mit Recht auf eine vielfach abweichende Entwicklungsweise zurückschliessen dürfen.

Am deutlichsten tritt uns das entgegen, wenn wir zunächst das Auge von Nautilus betrachten, das auf den ersten Blick allerdings kaum weniger von dem der übrigen Tintenfische, als von dem der Wirbelthiere abweicht. Wie schon bei einer früheren Gelegenheit bemerkt wurde (S. 158), repräsentirt dasselbe eine einfache Dunkelkammer ohne dioptrische Medien. Es besteht aus einer etwa 30 Mm. tiefen und fast eben so weiten Grube, die in das verdickte vordere Ende eines zapfenförmig aus den Seitentheilen des Kopfes hervorragenden Fortsatzes eingesenkt ist. Die vordere Oeffnung wird von einem irisartigen flachen Deckel überspannt, der eine unmittelbare Fortsetzung der Augenwand darstellt und in der Mitte von einer kleinen († Mm. weiten) Pupillaröffnung durchbohrt ist. Die durch letztere einfallenden Strahlen werden auf den Grund der Augenkammer projicirt und von der hier sich ausbreitenden Stäbchenschicht aufgenommen. Eine dunkle Pigmentlage auf der Innenfläche der Iris und der vorderen Seitenwand der Kammer dient zur Absorption des Lichtes.

Der Zapfen, der die Augenkammer umschliesst, besteht aus einer von Muskelfasern durchsetzten Bindesubstanz. Trotz der Abwesenheit einer specifischen Augenwand haben wir ihn als Bulbus zu betrachten, wie wir denn andrerseits auch die stielförmig verjüngte Basis desselben, die von dem Nervus opticus durchzogen wird, der alsbald nach seinem Ursprung aus dem Hirne in ein starkes Ganglion anschwillt und dann in eine Anzahl paralleler Stränge sich auflöst, als eine plumpe Sehnervenscheide in Anspruch nehmen dürfen. In der Nähe der Augenkammer lösen sich die Opticusstränge in zahlreiche Zweige auf, die an den verschiedensten Stellen, höher und tiefer, je nach dem Verlaufe der Zweige, nach Aussen ausstrahlen und in die Bildung der Retina eingehen. In der letzteren lässt sich zu äusserst eine Lage rundlicher Zellen unterscheiden, der dann eine dicht gedrängte Schicht fadenförmiger Cylinderzellen mit den Stäbchen folgt. Die letzteren besitzen sehr ansehnliche Dimensionen (eine Länge bis zu 0.35 Mm.) und sind allem Anscheine nach im Innern je von einem fadenförmigen Ausläufer der unterliegenden Zellen durchzogen. Diese letzteren gehen am Vorderrande der Augenkammer direct in die cylindrischen Pigmentzellen über, erweisen sich demnach ganz unzweideutig als ein Sinnesepithel. Mit gleicher Bestimmtheit sieht man den vorderen Cuticularsaum der Pigmentzellen durch Verdickung und Spaltung in die Stäbchenschicht sich umwandeln (Hensen).

Eine Rinne, die auf der Vorderfläche der Iris in radiärer Richtung bis zur Pupille hinläuft und mit starken Flimmerhaaren ausgekleidet ist, unterhält während des Lebens wahrscheinlicher Weise einen continuirlichen Wasserstrom, der dazu dienen dürfte, die Pupille rein zu spülen und gegen eindringende Körper zu schützen. An die Wände der Rinne setzen sich einige dilatirende Muskelfasern, während die Iris sonst muskelarm ist und kaum geeignet erscheint, den Querschnitt der Pupille zu verändern.

Die hier geschilderten Verhältnisse führen uns nun, wie ich glaube, weit natürlicher und einfacher, als der sonst gewöhnlich angezogene Vergleich mit den Wirbelthieren zur richtigen Beurtheilung des typischen Cephalopodenauges, wie wir es in vollster Entwicklung namentlich bei den decapoden Formen vorfinden.

Der Haupttheil des letzteren besteht, wie beim Nautilus, aus einem zapfenförmigen, meist sogar noch grösseren Bulbus, der einen weiten Innenraum in sich einschliesst und am vorderen Ende durch eine deckelförmige Iris mit centraler Pupille abgeschlossen wird. Allerdings enthält die Augenkammer statt des Seewassers eine kuglige Linse von starkem Brechungsvermögen und einen wässerigen Glaskörper, allein die Anwesenheit dieser dioptrischen Apparate beweist doch nur so viel, dass das Auge der betreffenden Thiere zu einer höheren Ausbildung gekommen ist, als das von Nautilus. Mit dieser Thatsache stimmt auch der anatomische Bau des Bulbus, der in seiner Bindegewebswand nicht bloss einen Skleralknorpel ausgeschieden hat, sondern auch sonst noch eine grössere Differenzirung erkennen lässt. Dass auch die Iris einen dünnen Knorpelring enthält, ist allerdings auffallend, verliert aber das Befremdende, sobald wir berücksichtigen, dass dieses Gebilde bei den Tintenfischen einen integrirenden Theil der äusseren Augenwand darstellt und keineswegs mit dem gleichnamigen Organe der Wirbelthiere in jeder Beziehung parallelisirt werden kann.

Was diesen Bulbus nun aber noch auffallender als die eben hervorgehobenen anatomischen Auszeichnungen von dem entsprechenden Gebilde des Nautilus unterscheidet, ist der Umstand, dass er nicht frei an den Seitentheilen des Kopfes nach Aussen hervorragt, sondern sich in eine eigne zur Aufnahme desselben bestimmte Tasche zurückgezogen hat. Die letztere lässt sich vielleicht am besten noch mit der Conjunctivaltasche des Wirbelthierauges vergleichen, nur dass sie gewöhnlich weiter ist und mehr in die Tiefe greift. In Form eines breiten Ringes umfasst sie nicht bloss den Bulbus, sondern auch die Muskeln, die an der Aussenfläche desselben hinlaufen und von den anliegenden Theilen des Kopfknorpels entspringen, welcher im Umkreis des Augengrundes und des nach Hinten daran sich anschliessenden colossalen Ganglion opticum zu einer förmlichen Orbita entwickelt ist.

Bei manchen Arten (Loligopsis, Onychoteuthis u. a., den sog. Oigopsiden) ist diese Augentasche vorn offen, so dass die Iris mit der Linse frei in das Seewasser hervorragt, aber in der Regel verlängern sich die Ränder derselben in eine durchsichtige Platte, die dann vor dem Bulbus hinzieht und die Tasche abschliesst. Da diese Platte nun zu der Iris und Linse dieselbe Lage hat, wie die Cornea der Wirbelthiere, auch überdiess den lamellösen Bau der letzteren besitzt, ist sie häufig (auch von Hensen) als solche gedeutet worden. Die Augentasche wird dann natürlich zu einer vorderen Augenkammer. Es will uns jedoch bedünken, als wenn eine solche Auffassung nichts weniger als natürlich sei. Eine vordere Augenkammer, die um den ganzen Bulbus herumgreift, ist,

Fig. 64.

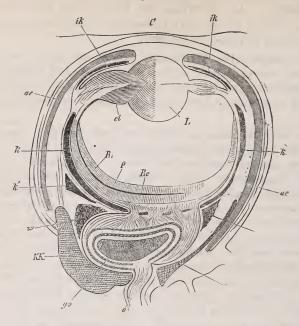

Horizontalschnitt durch das Auge von Sepia (Schema). KK Kopfknorpel. C Sog. Cornea. L Linse. ci Ciliar-körper der Linse. R Innere Schicht der Retina. Re Aeussere Schicht der Retina. P Pigmentschicht der Retina. o Sehnerv. go Sehnervenganglion. k Augapfelknorpel. ik Irisknorpel. w Weisser Körper (Drüse?).

ae Argentea externa. (Nach Hensen.)

wie mir scheint, eine viel grössere Paradoxie, als die Abwesenheit der Cornea bei einem Wasserthiere, einem Geschöpfe also, bei dem das betreffende Gebilde nicht mehr als Linse, sondern bloss als ein Schutzorgan in Betracht kommt. Dazu kommt das Verhalten von Nautilus, das bei dieser Auffassung ganz exceptionell bleibt, sowie die Thatsache, dass die sog. vordere Augenkammer nach Aussen geöffnet ist. Und zwar nicht bloss bei den oben schon in dieser Hinsicht angezogenen Oigopsiden, sondern auch den übrigen Zehnfüsslern, bei denen die Oeffnung nur kleiner und oftmals unter einer halbmondförmigen Falte versteckt ist, die den hinteren Rand der durchsichtigen Platte umfasst und durch den Besitz eines starken Kreismuskels sich als ein rudimentäres Augenlid zu erkennen giebt.

Die Aussenfläche des Bulbus hat in ganzer, Ausdehnung, soweit sie der Augentasche zugekehrt ist, ein eigenthümliches silberglänzendes Aussehen. Sie bildet die sog. Argentea, eine von schillernden Plättchen und Kugeln durchsetzte Haut, die sich durch das aufliegende, die ganze Tasche auskleidende Pflasterepithel und den Besitz von Blutgefässen als eine der Conjunctiva bulbi vergleichbare Bindegewebsmembran zu erkennen giebt. An der Iris geht diese Argentea vom Rande aus auf die Innenfläche über, an der sie jedoch nicht bloss von dem Epithel, sondern auch von Muskeln und der Knorpelplatte überlagert ist. Auch am Bulbus unterscheidet man bei der Mehrzahl der Tintenfische ausser der Argentea

externa noch eine A. interna, die aber sehr viel dünner ist, als die äussere, von der sie durch die Musculatur des Auges getrennt wird. Die letztere besteht aus einer ganzen Anzahl von platten Muskeln, die unter der Argentea externa meist der Länge nach hinlaufen und den Bulbus einhüllen. Nur einzelne wenige Fasern lassen sich bis in die Iris hinein verfolgen; der bei weitem grössere Theil aber inserirt sich an der Knorpelplatte des Bulbus. Es gilt das namentlich von dem vorderen Längsmuskel, der eine besonders kräftige Entwicklung hat und an der ringförmig verdickten Aussenzone des Skleralknorpels seine Insertion findet. Trotz der complicirten Anordnung des Muskelapparates ist übrigens eine ausgiebige Verschiebung des Bulbus sehr unwahrscheinlich. Hexsex vermuthet deshalb auch für einzelne dieser Muskeln eine andere Function und ist namentlich geneigt, dem eben erwähnten vorderen Längsmuskel eine Einwirkung auf die Stellung der mit dem äquatorialen Knorpelringe durch Hülfe des Corpus ciliare fest verbundenen Linse zuzuschreiben. Wie er vermuthet, wird sich die dünne Knorpelhaut hinter dem Ring unter dem Zuge des Muskels in eine Falte legen und dabei die Linse der Art horizontal gegen die Retina verschieben, dass (bei gleichzeitiger Verschiebung der durchsichtigen Platte) die Achsenstrahlen derselben auf den sehr excentrisch gelegenen gelben Fleck fallen.

Die Bewegungen der Iris werden durch Kreis- und Radiärmuskeln vollzogen, die sich an die Knorpelplatte derselben ansetzen. Die erstereu liegen auf der äusseren Fläche derselben, wo sie am vorderen und hinteren Rande zu einem kräftigen Sphincter entwickelt sind, während die anderen von der Kante des skleralen Aequatorialknorpels abgehen und an die Innenfläche des Irisknorpels sich ansetzen. Neben und zwischen diesen Dilatatoren entspringen noch andere radiäre Muskeln, die in schräger Richtung nach Vorn und Innen verlaufen und mit dem Strahlenkörper sich verbinden. Sie werden vermuthlich dazu dienen, einen Druck auf den Glaskörper auszutüben, der dann eine Vorwärtsbewegung der Linse zur Folge hat. Ein Ringmuskel, der diese Radiärfasern umgürtet (und mit ihnen zusammen den sog. Langer'schen Muskel bildet), mag durch gleichzeitige Zusammenziehung Druck und Bewegung zu verstärken im Stande sein, so dass die Tintenfische mit Linse ein ziemlich ausgiebiges Accommodationsvermögen zu besitzen scheinen.

Dass sich diese Linse sonderbarer Weise aus zwei durch Bindesubstanz mit einander verbundenen ungleich grossen Halbkugeln zusammensetzt, ist schon durch Swammerdam's Untersuchungen bekannt geworden. Beide bestehen aus zahlreichen dünnen und homogenen Lamellen, die in dichter, um den gemeinschaftlichen Mittelpunct concentrisch geordneter Schichtung auf einander liegen. Eine Linsenkapsel fehlt. Statt des Kapselepithels ist es der dicke Epithelialbelag des Strahlenkörpers, der die Linse wachsen lässt und damit in einer höchst merkwürdigen und eigenthümlichen Verbindung steht, wie das zuerst von Huschke und dann genauer von Hensen uns gelehrt ist.

Der Strahlenkörper, der dieses sog. Corpus epitheliale trägt, ist eine von Gefässen durchsetzte bindegewebige Platte, die mit den Radiärfasern des Langerschen Muskels von dem Vorderrande des Aequatorialknorpels abgeht und bis in die Linsenspalte hinein sich verfolgen lässt. Auf dem Wege dahin erhebt sie sich in zahlreiche dicht stehende Falten, die zum Theil selbst wieder mit

Falten sich besetzen und somit eine beträchtliche Oberfläche darbieten. Sämmtliche Falten sind von Gefässen durchzogen, die an der Linse alle in ein plexusartiges Ringgefäss einmünden. Die Epithelzellen nun, welche diese Falten bedecken und das Corpus epitheliale bilden, sind ihrer Mehrzahl nach von birnförmiger Gestalt und nach Aussen in einen mehr oder minder langen, bisweilen linienlangen, fadenförmigen Fortsatz ausgezogen. Sämmtliche Ausläufer streben der Linse zu und stehen zum grossen Theil mit den Rändern der Linsenlamellen in continuirlichem Zusammenhange. Die letzteren sind überhaupt nichts Anderes, als ein Verschmelzungsproduct dieser Fasern. Da das in Form eines dicken Polsters entwickelte Corpus epitheliale beiden Flächen des Strahlenkörpers aufliegt, wird auch die Zweitheilung der Linse begreiflich. Selbst die ungleiche Grösse dieser Linsenhälften findet ihre Erklärung, denn die vordere Partie des Epithelialkörpers, die der kleineren Linsenhälfte verbunden ist, steht ihrerseits gleichfalls an Grösse hinter der anderen zurück.

Der Opticus bildet in der Tiefe der Orbita ein gewaltiges Ganglion, dessen Bau bis jetzt aber erst unvollkommen erkannt ist. Die Mitte desselben wird von einer kernreichen Pulpa erfüllt (Ganglienkugeln?), in die man die Nervenfasern hinein verfolgen kann. Die daraus wieder hervorkommenden Fasern durchsetzen eine dreifache peripherische Lage von Körnern, Molecularmasse und wiederum Körnern, bevor sie mit ihren Bündeln durch die Löcher des siehförmig durchbohrten Skleralknorpels hindurchtreten und in die Retina ausstrahlen. Das zarte Neurilemm, das den Opticus und das Ganglion opticum überzieht, tritt durch diese Löcher gleichfalls in den Innenraum des Bulbus und entwickelt sich hier zu einem dünnen Bindegewebsüberzuge des Skleralknorpels, der von Hensen der Retina zugerechnet wird, offenbar aber bloss das innere weiche Blatt der Sklera darstellt. Aber auch mit Ausschluss dieser Haut ist die Retina unserer Thiere complicirter gebaut, als die vom Nautilus. Nicht bloss dass sie den Augengrund bis in die Nähe des Strahlenkörpers in Form eines selbstständigen, dicken und gefässreichen Bechers bekleidet, es entwickelt sich in ihr auch das stützende Bindegewebe, wie in der Retina der Wirbelthiere, zu einer ansehnlichen reticulären Schicht, die zwischen der Faserlage und das Sinnesepithel sich einschiebt, und die in radiärer Richtung an das letztere hinantretenden Nervenfibrillen aufnimmt. Die Kerne der Epithelschicht sind, wie in der sog. Körnerschicht der Wirbelthiere, denen dieselbe entspricht, weit deutlicher, als die umgebenden Zellen, doch erkennt man dieselben in dem schon oben erwähnten »gelben Flecke« deutlich als lang gestreckte Cylinderzellen, während sie im Grunde des Auges eine mehr rundliche Form zu besitzen scheinen. Die Stäbchenschicht. die von den eben erwähnten Zellen durch eine siebförmig durchbrochene dunne Hüllhaut getrennt ist, zeichnet sich durch ihre colossale Dicke und leichte Isolirbarkeit aus. Sie wird von cylindrischen oder prismatischen Pallisaden gebildet, die im Centrum gelegentlich bis zu 0,26 Mm. lang und 0,003 Mm. breit werden und im Innern je von einem Canale durchsetzt sind, der mehr oder minder stark, besonders am unteren Ende, bisweilen auch am oberen, mit Pigmentkörnchen gefüllt ist. Dem unteren Ende der Stäbchen haftet ausserdem noch je ein kernartiges Gebilde an (Hensen's Stäbchenkern), das der Hüllhaut aufsitzt und in seiner Umgebung gleichfalls eine reiche Entwicklung körnigen Pigmentes erkennen lässt. Ausser dem Pigmente enthält der Achsenganal der Stäbchen auch noch ein deutliches Fädchen, wie wir es schon beim Nautilus gefunden haben. Es ist nach Hensen aus mehreren Fibrillen zusammengesetzt, die theils von den Zellen der Epithelschicht abgehen, theils auch eine directe Ausstrahlung der Nervenfibrillen darstellen. Da die Epithelzellen gleichfalls mit Nervenfasern im Zusammenhang stehen, so erhält jedes Stäbchen also mindestens zwei verschiedenartige Nervenenden, ein Verhalten, das, wenn es sich bestätigen sollte, als ein wichtiges Factum zu registriren sein dürfte. Hensen bringt dasselbe mit dem Mechanismus der Farbenperception in Zusammenhang und versucht den Nachweis, dass es durchaus den Voraussetzungen der Young-Helmholtz'schen Hypothese entspreche. Auf der vorderen Fläche der Stäbchenschicht zieht noch eine Limitans hin, die am Rande der Retina auf einem hier gelegenen Pigmentwulst aufhört. Der letztere ist wahrscheinlicher Weise als Bildungsstätte derselben anzusehen, da Nichts dafür spricht, dass sich die Stäbchen selbst an der Ausscheidung betheiligen. Die Pars eiliaris retinae ist nur ein pigmentirtes Pflasterepithel mit einer ziemlich homogenen Grundmembran.

§ 63. Die Augen der übrigen Mollusken stehen, wie das aus biologischen Gründen von vorn herein zu erwarten war, an Grösse und Entwicklung beträchtlich hinter denen der Tintenfische zurück. Bei der Mehrzahl der Lamellibranchiaten fehlen sie im ausgebildeten Zustande sogar gänzlich. Auch unter den Schnecken giebt es einige blinde Arten, aber die meisten dieser Thiere besitzen doch zwei Augen, die, wie bei dem Tintenfische, am Kopfe liegen und aus den oberen Schlundganglien versorgt werden. Freilich zeigt die Bildung dieser Organe sehr verschiedene Zustände. Wo sie am wenigsten entwickelt sind, bei den nächtlichen Flossenfüsslern, sollen sie aus einem Pigmentfleck bestehen, an dem sich nicht einmal immer ein linsenartiger Körper auffinden lässt. In anderen Fällen, bei den Nacktkiemern, werden die Augen von einer ovalen oder birnförmigen glashellen Kapsel gebildet, die eine unmittelbare Fortsetzung der Sehnervenscheide ist, also die Sclerotica der höheren Thiere repräsentirt und eine kuglige Linse von glasheller Beschaffenheit und so beträchtlicher Grösse in sich einschliesst, dass fast der ganze Augenraum dadurch gefüllt ist. Zwischen Linse und Kapsel zieht ein dunkles, schwarzes oder rothbraunes, Pigment hin, das nur den vordern Pol des Auges frei lässt. Der freie Fleck bildet die Pupille. Ueber den Bau der Nervenausbreitung resp. Retina ist Nichts bekannt; man weiss nur, dass der Opticus an das hintere Ende der Kapsel hinantritt und damit sich verbindet. Dabei ist das Auge klein (meist weit unter 1 Mm.) und fast überall von Muskeln überlagert, so dass das Sehvermögen für gewöhnlich nur auf die Perceptionen von Hell und Dunkel beschränkt ist. In dem Larvenzustande liegen die Augen frei und dann wird auch ihre Function natürlich eine umfassendere sein.

Bei den übrigen Schnecken ist das Auge grösser und auch im entwickelten Zustande immer nur von der Oberhaut bedeckt. Letztere hat, soweit sie vor der Cornea hinzieht, eine durchsichtige Beschaffenheit und ist bisweilen — wohl mehr zum Schutze, als zu optischen Zwecken — zu einer sog. *Pellicula* verdickt, die dann wie eine Kappe auf dem Puppillarsegmente des Bulbus aufsitzt. In der Regel liegt der letztere übrigens in einem sog. Augenstiele (Ommatophor), der wie ein Seitenzweig aus dem Tentakel hervorkommt oder in der Nähe desselben von

dem Kopfe abgeht. Natürlich, dass unter solchen Umständen auch die Länge des Opticus eine viel ansehnlichere ist, als bei den Nacktkiemern und Pteropoden, deren Augen fast direct auf den Hirnganglien aufsitzen.

In der Gruppe der räuberischen Heteropoden erreicht das Schneckenauge seine grösste Entwicklung. Durch seine Grösse, die bei manchen Arten bis zu 6 und 7 Mm. steigt, erinnert es fast an die Verhältnisse der Tintenfische. Auch darin schliesst es sich an die Gesichtsorgane dieser Thiere an, dass der Bulbus, statt direct in das umgebende Gewebe sich einzulagern, zapfenförmig in einen eignen Hohlraum hineinragt und durch eine Anzahl von Muskeln an der Wand

Fig. 65.

Obere Schlundganglien und Sinnesorgane von Pterotrachea. gs Obere Schlundganglien (Gehirn). c Commissuren. o Augenkapsel. l Linse. ch Pigmentschicht (Choroidea). r Ganglion-Ausbreitung des Sehnerven.
a Hörorgan.

des letzteren befestigt ist. Bei Pterotrachea zählte ich zwei Retractoren und zwei Protractoren, die das Auge zu merklichen Verschiebungen befähigen. Mit dieser Beweglichkeit hängt es vermuthlich auch zusammen, dass das Auge der Heteropoden die sonst gewöhnlich einfach sphäroidale Form mit einer sehr sonderbaren Gestaltung vertauscht hat, die, trotz mancherlei Abweichungen bei den einzelnen Arten, im Ganzen auffallend an die Bildung des Eulenauges erinnert. Wie an letzterem unterscheidet man an dem Bulbus der Heteropoden einen vorderen Cor-

nealtheil, sodann ein Verbindungsstück und schliesslich einen Augengrund, welcher der Medianlinie zugekrümmt ist, so dass — wie gleichfalls schon bei den Eulen (Fig. 45) — die mediane und laterale Augenhälfte sehr unsymmetrisch gestaltet erscheint. Da der Bulbus gleichzeitig in seiner hinteren Hälfte stark abgeplattet ist, hat der Augengrund von Hinten gesehen ein schuh- oder kahnförmiges Aussehen.

Trotz seiner beträchtlicheren Grösse erhebt sich übrigens das Auge der höhern Schnecken im Ganzen nur wenig über den oben bei den Nacktschnecken geschilderten Typus. Namentlich ist die Beschaffenheit der Augenwand und

Fig. 66.



Auge von Helix.

ihres Inhaltes im Wesentlichen die gleiche. Nur insofern besteht ein Unterschied, als die Retina zu einer bessern Entwicklung gelangt und auch die Linse nicht mehr so vollständig den Innenraum des Bulbus ausfüllt. Nicht bloss, dass hinter derselben sehr allgemein ein Raum bleibt, der mit einem gallertartigen Glaskörper angefüllt ist und bei den Heteropoden sogar zu einer ganz erklecklichen Grösse heranwächst, es wird gelegentlich, besonders wiederum bei den Heteropoden, auch vor derselben ein Spaltraum gefunden, der einen ziemlich festen und deutlich aus Zellen zusammengesetzten durchsichtigen Körper von

uhrglasartiger Gestalt in sich einschliesst.

Der Sehnerv bildet da, wo er dem Augengrunde sich verbindet, eine mehr oder minder ansehnliche ganglionäre Verdickung und strahlt mit seinen Fasern

dann in die Aussenschicht der Retina über. Auf diese Faserlage folgt ohne Weiteres eine ansehnliche Epithelschicht, deren Zellen eine langgestreckte, im Einzelnen aber vielfach wechselnde Gestalt haben und am centralen Ende mit dunklen Pigmentkörnern imprägnirt sind. Diese Pigmentmassen bilden zum grossen Theil die sog. Choroidea, an die sich nach Innen dann wieder eine verschieden dicke helle Stäbchenlage anschliesst. Bei Helix misst dieselbe nur den vierten Theil der Gesammtdicke, während sie bei Pteroceras mehr als die Hälfte 0.097 Mm.) in Anspruch nimmt. Sie besteht aus dickwandigen cylindrischen Röhren von ansehnlichem Querschnitte 0.01 Mm. und darüber), die im frischen Zustande eine fast gallertartige Beschaffenheit haben und bei den Lungenschnecken gruppenweise in Abtheilungen zerfallen, welche durch eine entsprechende Gruppirung der Epithelzellen vorgebildet sind. Der centrale Canal der Stäbchen enthält auch hier wieder einen Achsenfaden, dem Hensen dieselbe Zusammensetzung vindicirt, die wir bei den Cephalopoden oben beschrieben haben. Bei Limax soll sich der Zusammenhang mit Nervenfibrillen sogar verhältnissmässig leicht demonstriren lassen.

Nach der Peripherie zu werden die Stäbchen auf einmal niedriger und verschwinden dann ganz bis auf einen hellen structurlosen Saum, der über die Pigmentzellen der Pars ciliaris hinzieht. Im Umkreis der Pupillaröffnung hat das Pigment bei Strombus lebhafte Farben, gelbe, rothe und grüne, oft mehrere Farben in einzelnen Ringen hinter einander, ohne dass es aber zu der Bildung einer eignen, histologisch differenzirten Iris käme. Bei den Heteropoden ist die Stäbchenschicht mit ihren Zellen nicht becherförmig, wie sonst, sondern, der Gestalt des Augengrundes entsprechend, in Form einer queren Leiste entwickelt, die sich scharf gegen die Pigmenthaut absetzt.

Ueber die bekanntlich dem Mantelrande in grösserer Anzahl aufsitzenden Augen der Blattkiemer liegen bis jetzt erst wenige Beobachtungen vor. Obwohl an demselben Thiere (Pecten) angestellt, widersprechen sich dieselben überdiess in einem solchen Grade, dass ein endgültiges Urtheil über diese Gebilde einstweilen unmöglich ist. Während der Eine der Beobachter (Keferstein) bei diesen Augen im Wesentlichen den Bau der Schneckenaugen wiederfindet, berichtet der Andere (Hensen) darüber eine Reihe der ungewöhnlichsten Verhältnisse. Nach den Angaben des Letzteren soll der Innenraum des Auges von einem Septum durchzogen und deutlich in zwei Räume getrennt sein, von denen der vordere eine biconvexe Linse enthält, die durch ihre weiche Beschaffenheit und ihren Zellenbau an den Körper erinnert, der in der vorderen Augenkammer der Heteropoden gefunden wird, während der hintere von einer mächtigen Retina ausgefüllt wird. Die Stäbchen der letzteren sind auffallender Weise, wie bei den Wirbelthieren, nach Hinten gerichtet, so dass die langgestreckten Basalzellen derselben mit dem Septum sich verbinden können. Die abgeplatteten Pigmentzellen, welche der Innenfläche der Augenwand aufliegen, tragen, soweit die Stäbchen reichen, ein Tapetum, dessen Silberglanz von feinen stäbchenartigen Molekülen herrührt. Zu alledem kommt dann schliesslich noch der Umstand, dass der Bulbus, wie auch schon früher gesehen ist, von zwei Nerven versorgt wird, von denen der eine, wie gewöhnlich, von Hinten die Augenkapsel durchbohrt, der andere aber etwas seitlich an dieselbe tritt, um sich hier in zahlreiche kleine

Bündel aufzulösen, die den Augengrund becherförmig umfassen und dann seitlich in kleinen Strängen rings ins Auge einstrahlen.

§ 64. Ueber die Entwicklungsweise des Molluskenauges giebt uns schon das merkwürdige Verhalten des Nautilus einigen Aufschluss. Abweichend von den Gesichtswerkzeugen der Wirbelthiere nimmt es offenbar direct durch Einstülpung von Aussen, ganz nach Analogie der Gehör- und Geruchswerkzeuge der höhern Thiere seinen Ursprung. Das Sinnesepithel entsteht direct aus dem Hautblatt, während die Stäbchen nach Art einer Cuticula von demselben ausgeschieden werden. Semper soll (nach Hensen) die Bildung des Auges durch Einstülpung des Körperepithels bei einer Landpulmonate der Philippinen direct beobachtet haben. Bei Ampullaria beschreibt derselbe das Embryonalauge als eine dicht unter der Haut gelegene Epithelblase, die anfangs eine völlig klare Flüssigkeit in sich einschliesst. Dann tritt etwas diffuses Pigment an der Innenwand der Blase auf. Während dieses sich mehrt, verdichtet sich allmählich die in der Blase enthaltene Flüssigkeit, und so bildet sich die Linse als Abscheidungsproduct der Zellen der Blasenwand. Dass dieselbe 'später durch Auflagerung wächst. kann bei der nicht selten deutlich hervortretenden Schichtung nicht bezweifelt werden. (Bei den Cephalopoden soll die Linse nach Kölliker eine von der Augenblase unabhängige Bildung sein und nach Art der Wirbelthierlinse selbstständig aus der embryonalen Hautschicht hervorgehen.)

# Arthropoden.

Joh. Müller, Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. S. 337.

Will, Beiträge zur Anatomie der zusammengesetzten Augen mit facettirter Hornhaut. Erlangen 1845.

Leydig, Zum feineren Bau der Arthropoden. Archiv für Anatomie und Physiologie. 4855. S. 406-444.

\_\_\_\_\_, Das Auge der Gliederthiere. Tübingen 1864.

M. Schultze, Untersuchungen über die zusammengesetzten Augen der Krebse und Insekten. Bonn 1868.

Claparè de, Zur Morphologie der zusammengesetzten Augen bei den Arthropoden. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 4860. Bd. X. S. 494-244.

Landois und Thelen, Zur Entwicklungsgeschichte der facettirten Augen von Tenebrio molitor. Zeitschr. für wissensch. Zool. 1867. Bd. XVII. S. 34.

, Die Raupenaugen. Ebendas. Bd. XVI. 4866. S. 27.

Leuckart, Ueber die Gesichtswerkzeuge der Copepoden. Archiv für Naturgesch. 1859. Th. I. S. 247—262.

§ 65. Man unterscheidet bei den Arthropoden gewöhnlich einfache und zusammengesetzte Augen. Die ersteren sind Augen mit dioptrisch collectiven Medien, Augen also, die sich (trotz mancherlei Eigenthümlichkeiten) im Wesentlichen an die Gesichtswerkzeuge der höheren Thiere anschliessen, während die anderen sog. musivische Augen (vgl. § 4) darstellen, bei denen die Sonderung der Lichtstrahlen nicht durch eine für die ganze Retina gemeinschaftliche Sammellinse, sondern durch Pigmentscheiden um die einzelnen Nervenstäbe und anderweitige daran sich anschliessende Einrichtungen vermittelt wird. In Wirk-

lichkeit ist übrigens der Bau der Arthropodenaugen weit mannichfaltiger, als man nach dieser Eintheilung vermuthen sollte. Neben den entschieden einfachen und zusammengesetzten Augen giebt es auch solche, welche die Charaktere weder der einen noch der anderen vollständig besitzen. Die einfachen Augen verlieren gelegentlich ihre Linse, die zusammengesetzten ihre Pigmentscheiden sie verlieren damit beide zugleich die Fähigkeit scharf gezeichnete Bilder zu sehen, und werden dann in ihrem anatomischen Verhalten so ähnlich, dass es schwer, unter Umständen sogar unmöglich ist, sie von einander zu unterscheiden. Da auch die typischen Formen der einfachen und zusammengesetzten Augen bei den Arthropoden mancherlei Eigenthümlichkeiten mit einander gemein haben, liegt die Annahme nahe, dass beide auf dem Wege einer divergirenden Weiterentwicklung aus einer indifferenten Urform hervorgegangen seien. Es heisst indessen den Werth morphologischer Beziehungen überschätzen, wenn man aus den hier hervorgehobenen Thatsachen in neuerer Zeit mehrfach den Schluss gezogen hat, dass beiderlei Augen nun auch in Bezug auf den optischen Vorgang des Sehens einander gleich ständen und »die Müller'sche Theorie vom musivischen Sehen als unhaltbar aufzugeben sei « (Leydig).

Den zusammengesetzten Augen müssen wir nach ihrer Leistungsfähigkeit unter den Gesichtswerkzeugen der Arthropoden den Vorrang einräumen. Und das nicht bloss aus anatomischen Gründen, sondern auch deshalb, weil sie in ihrer vollendeten Form gerade bei denjenigen Thieren vorkommen, die durch den Umfang und die Schnelligkeit ihrer Bewegungen vor den übrigen am meisten ausgezeichnet sind. Wir finden sie namentlich bei den sechsfüssigen Insekten — ausgenommen sind fast nur gewisse kleine, besonders parasitische Formen und die Larvenzustände der Arten mit vollkommener Metamorphose, die bekanntlich eine beschränkte Bewegung üben, auch vielfach im Dunkeln leben - und den höheren Krebsen, den sog. Podophthalmen, sowie bei Apus und Limulus. Sie haben immer eine verhältnissmässig ansehnliche Grösse und bilden ein Paar halbkugelförmiger Hervorragungen, die in die Seitentheile des Kopfes eingelagert sind oder (Podophthalmen) einem besonderen beweglichen Augenstiele aufsitzen. Die einfachen Augen sind beträchtlich kleiner, oft bloss punctförmig und in wechselnder, meist aber grösserer Zahl vorhanden. Sie stehen bald einzeln, bald gruppenweise vereinigt, gewöhnlich gleichfalls am Kopfe oder, wo ein solcher als eigener Abschnitt fehlt (Arachniden), am vorderen Körperrande. Bisweilen spielen die einfachen Augen auch die Rolle von Nebenaugen. So namentlich bei den Heuschrecken, Bienen, Fliegen und Hexapoden, bei denen sie (als sog. Stemmata) in dreifacher Anzahl zwischen den zusammengesetzten Hauptaugen stehen. Auch die niederen Krebse besitzen häufig neben zwei Seitenaugen noch ein mehr oder minder reducirtes sog. Cyclopenauge auf der Mitte des Scheitels. Das Decapodengenus Euphausia trägt sogar eine Reihe von Nebenaugen zwischen den Beinen.

Dass die Arthropoden nur in den seltensten Fällen völlig augenlos sind, ist schon früher (S. 453) bemerkt worden. In der Regel entbehren aber auch diese wenigen Arten der Augen bloss auf bestimmten Entwicklungsstufen, entweder im ausgebildeten Zustande, wie die Lernäaden, die diesen als stationäre Parasiten verleben, oder, wie die Mehrzahl der Fliegen und Hymenopteren, als Larven mit äusserst beschränkter Bewegung.

§ 66. Die einfachen Augen untersucht man am besten zunächst bei den Spinnen, bei denen sie (Scorpio, Mygale) gelegentlich zu einer nicht unbeträchtlichen Grösse heranwachsen. Das Erste, was die Aufmerksamkeit des Beobachters auf sie hinlenkt, ist eine kleine helle und glänzende Hervorragung des chitinigen Hautskelets, die sich scharf gegen die Umgebung absetzt und die Gestalt eines Kugelsegmentes hat. Bei näherer Untersuchung erkennt man darin die Aussenfläche eines linsenartigen Körpers, der in die äusseren Chitinhüllen eingeschaltet ist oder vielmehr durch Verdickung aus ihnen sich hervorgebildet hat.



Auge einer Spinne.

L Linse, von der Chitinschicht (e) des Integumentes gebildet. s Krystallstäbchen. g Zellen. p Pigment.

(Nach Leydig.)

Derselbe theilt in chemischer so gut, wie auch in histologischer Beziehung die Eigenschaften des Arthropodenskelets, die Unlöslichkeit in kaustischem Kali, die lamellöse Zusammensetzung, ja selbst den Besitz von zarten Porencanälen. Trotzdem repräsentirt er, wie schon die äussere Form vermuthen lässt, in Wirklichkeit die Linse des Auges, die bei den Arthropoden also zeitlebens einen integrirenden Theil der äusseren Körperhüllen darstellt. Eine Cornea ist unter solchen Umständen natürlich nicht vorhanden. Auch eine Sklera fehlt, wenn man nicht etwa die zarte Bindehaut, welche die hinter der Linse gelegenen Weichtheile gegen die benachbarten Organe absetzt und vom Neurilemm des Sehnerven ausgeht, aber keinerlei specifische Organisation besitzt, als solche in Anspruch nehmen will.

Die Hauptmasse dieser Weichtheile wird von einem Gewebe gebildet, das J. Müller als Glaskörper bezeichnete und aus radiär gestellten länglichen Zellen bestehen liess. Wie von Leydig später nachgewiesen ist, ergeben sich diese scheinbaren Zellen als kolbige Gallertgebilde, die den sog. Krystallkegeln des zusammengesetzten Arthropodenauges entsprechen. Sie stehen in einfacher Lage neben einander und reichen mit ihrem vorderen Ende bis an die Linse, während das hintere Ende in eine peripherische Pigmentmasse eintaucht, die dem Opticus aufsitzt und allmählich sich verdünnend an der oben erwähnten skleraartigen Bindegewebshülle bis zum Rande der Linse hinläuft, ja selbst irisartig über denselben noch eine kurze Strecke weit sich fortsetzt. Die Pigmentmasse selbst wird nun aber noch, so weit sie dem Opticus anliegt, senkrecht von durchsichtigen Röhrchen durchzogen, die öfters eine feine Querstreifung erkennen lassen und offenbar, wie das in den zusammengesetzten Augen noch deutlicher hervortritt, den Retinastäbehen der übrigen Thiere entsprechen. Am vorderen Ende stehen die (zuerst von Brants gesehenen) Röhrchen je mit einem der oben erwähnten Gallertkolben in Zusammenhang, so dass beiderlei Gebilde einen gestielten birnförmigen Körper bilden. An der Verbindungsstelle erkennt man eine Anzahl zellenartiger Anschwellungen mit scharf gezeichneten Kernen. Achsencanal der Röhrchen enthält vermuthlicher Weise, wie in den zusammengesetzten Augen, die letzten Ausstrahlungen der Opticusfasern.

Das Pigment besteht gewöhnlich aus dunkelvioletten oder schwarzen Körnchen, deren Anordnung durch die stäbchenartigen Einlagerungen mehr oder minder streifenartig wird. Dazu gesellen sich in vielen Fällen noch irisirende Flitter und Kugeln, die ein förmliches Tapetum bilden und den Augen oftmals

einen prächtigen Goldglanz geben. Ausser den Pigmentmassen enthält die Choroidea auch deutliche, wenngleich nur schmale, quergestreifte Muskelfasern, die zu einem Plexus mit vorwaltend ringförmigem Verlaufe zusammentreten und in dem irisartigen Saume bisweilen einen förmlichen Sphincter bilden. Wie man an lebenden Spinnen direct beobachten kann, wird durch die Thätigkeit dieser Muskeln der Querschnitt der weichen Augentheile verkleinert, also eine Bewegung ausgeführt, welche die Entfernung der percipirenden Endorgane von der Linse vergrössert und das Auge für die Nähe einstellt.

Am hinteren Augensegmente entwickelt sich der Opticus durch Aufnahme körniger und zelliger Elemente zu einem förmlichen Ganglion.

Dass die Endorgane des Opticus nicht bloss aus Stäbchen, wie bei den übrigen Thieren, sondern aus Stäbchen und Gallertkolben (Krystallkegeln) bestehen, ist eine Eigenthümlichkeit der Arthropoden, auf die wir bei der Darstellung der zusammengesetzten Augen nochmals zurückkommen werden. Einstweilen genügt hier die Bemerkung, dass die Function der Gallertkolben aller Wahrscheinlichkeit nach darin besteht, die Lichtstrahlen den eigentlichen Perceptionsorganen zuzuleiten, nicht aber selbst zu percipiren.

Wie das Spinnenauge, so verhalten sich im Wesentlichen auch die Nebenaugen der ausgebildeten Insekten, nur dass bei der geringern Grösse 'die Einzelheiten weniger scharf und deutlich hervortreten. Gleichzeitig verringert sich die schon bei den Spinnen nicht eben beträchtliche Menge der Endorgane, wie das bei der relativ sehr ansehnlichen Grösse der Endkolben (die durchschnittlich etwa 0,03-0,04 Mm. in Länge und 0,02 Mm. in Breite messen) auch nicht anders sein kann. In der Regel geht die Menge derselben nur wenig über ein Dutzend hinaus. Die in mehrfacher Anzahl ringförmig neben einander stehenden und verschieden gerichteten Raupenaugen enthalten deren sogar nur je ein einziges (Leydig, Landois), so dass sie unseren dermaligen Kenntnissen zufolge nicht einzeln, sondern immer nur durch Zusammenwirken eine grössere Menge von Lichtpuncten (d. h. ein Bild) zur Anschauung zu bringen vermögen. Eine weitere Eigenthümlichkeit dieser Augen besteht darin, dass die sonst einfache Linse aus einer uhrglasartigen dünnen Hornhaut besteht, die continuirlich in die anliegende Chitinhülle übergeht und an ihrer concaven Innenfläche eine eigene helle Linse in sich aufnimmt. Die dreilappige Form der Linse entspricht der gleichfalls dreilappigen Gestalt des Krystallkörpers. Dieselbe Zusammensetzung zeigt nach meinen Beobachtungen die sog. Linse in den zwei Seitenaugen von Corvcaeus (u. a. Copepoden), die gleichfalls nur einen einzigen Krystallkörper besitzen, obwohl sie von so colossaler Grösse sind, wie (relativ) vielleicht bei keinem anderen Thiere. Durchsetzen dieselben doch bei Corycaeus fast die ganze Länge des Cephalothorax, nahezu also die Hälfte des gesammten Leibes! Uebrigens erscheint dieser Glaskörper nicht als eine einfache homogene Masse, sondern zusammengesetzt aus mehreren hinter einander liegenden Abschnitten, die sich durch ihr optisches Verhalten scharf gegen einander absetzen. Zu äusserst liegt ein grösserer kegelförmiger Körper von schwachem Brechungsvermögen und weicher Beschaffenheit (Glaskörper), der unter dem Zuge der seiner Aussenfläche aufliegenden Muskelfasern um ein Merkliches sich zu verkürzen vermag. Sodann folgt ein kugliges Gebilde, das man nach Form und Brechungsvermögen für eine zweite Linse halten könnte, und darauf dann schliesslich ein birnförmiger Kolben, der den gewöhnlichen Endkolben der einfachen Augen gleicht und auch nach Art derselben sich nach Hinten mit dem in einer Pigmentscheide eingeschlossenen Nervenstäbehen in Verbindung setzt. Die Differenzirung des Endapparates ist also noch weiter fortgeschritten, als das-sonst gewöhnlich bei den Arthropoden der Fall ist.

§ 67. Wenn wir nun diese einfachen Augen der Raupen und Copepoden, die je nur einen einzigen Krystallkegel in sich einschliessen und, wie ich hier nochmals wiederhole, nach allen unseren dermaligen Kenntnissen von dem anatomischen und optischen Verhalten der Gesichtsorgane auch immer nur je einen einzigen Lichtpunct zur Perception bringen, in dicht gedrängter Menge zu einem gemeinschaftlichen Körper der Art vereinigt denken, dass zwischen ihnen kaum mehr als die umhüllenden Pigmentscheiden hinziehen, dann bekommen wir gleich von vorn herein ein ziemlich vollständiges Bild von den sog. zusammen gesetzten Augen. Der conischen Form der Einzelaugen entsprechend, zeigen die Endapparate derselben natürlich eine radiäre Anordnung, in Folge deren die äusseren Körperhüllen, soweit sie darüber hinziehen, buckel- oder halbkugelförmig nach Aussen vorspringen. Je weiter diese Hervorragung sich wölbt, desto mehr



A Schematischer Durchschnitt durch ein zusammengesetztes Arthropodenauge. A Sehnerv. g Ganglienanschwellung desselben. r Krystallstäbehen ans dem Ganglion hervortretend. c Facettirte Cornea, vom Integument gebildet, wobei jede Facette durch Convexität nach innen als lichtbrechendes Organ (Linse) erscheint. B Einnge Hornhautfacetten von der Fläche gesehen.

wächst natürlich auch die Divergenz der Einzelaugen und damit zugleich der Umfang des Gesammthorizontes, so dass schon die äussere Form der zusammengesetzten Augen einen Rückschluss auf die Lebens - und Bewegungsweise der Arthropoden gestattet. Die Zahl der Einzeleindrücke, aus denen das Bild dieses Horizontes sich zusammensetzt, richtet sich begreiflicher Weise nach der Menge der Einzelaugen. In der Regel zählt man deren mehrere Tausend, bei der Heuschrecke 2000, der Fliege 5000, der Libelle 10,000, dem Todtenkopfe sogar 12,000. Daneben fehlt es freilich auch nicht an Beispielen, in denen diese Zahl beträchtlich sinkt. So hat die Ameise u. a. nur 50, die Käfergattung Pselaphus nur 20 Einzelaugen, die in die Bildung der zusammengesetzten Gesichtswerkzeuge eingehen.

Dass diese letzteren trotz ihrer Zusammensetzung ein gemeinschaftliches Ganzes bilden, geht nicht bloss daraus hervor, dass die einzelnen Theile in

dichter Aggregation dem ganglionär verdickten Endstücke des Opticus aufsitzen und äusserlich von einer gemeinschaftlichen sog. Hornhaut überzogen werden, sondern weiter auch aus der Anwesenheit einer derbhäutigen Kapsel, die nicht selten bei den grösseren Insekten vom Rande der Hornhaut aus sich entwickelt und als eine directe Fortsetzung der äusseren Chitinhüllen ringförmig bis auf das Ganglion opticum vorspringt. Bei den kleineren Arten ist die Stelle dieser Kapsel von einer weichen Bindesubstanz vertreten, die, wie an den einfachen Augen, in das Neurilemm des Sehnerven übergeht. Gleichzeitig wird aber auch die vordere Fläche des Ganglions, die gewissermaassen den Boden der Augenhöhle

abgiebt, von einer dünnen und hellen Membran bekleidet, die von zahlreichen zum Durchtritt der Nervenfasern bestimmten Oeffnungen durchbrochen ist  $(M.\ limitans)$ .

Die Zahl der Einzelaugen, die diesen gemeinschaftlichen Körper zusammensetzen, lässt sich in der Regel schon aus dem Verhalten der sog. Hornhaut entnehmen. Schon der älteste Untersucher der Insektenaugen, Swammerdamm, hat an derselben eine eigenthümliche Facettirung gesehen und beschrieben, wie sie sonst nirgends weiter an den Chitinhüllen unserer Thiere zur Entwicklung kommt. Es sieht aus, als wenn die Hornhaut in ihrer ganzen Dicke von zahlreichen Nähten durchzogen wäre, die in regelmässiger Anordnung stehen und dieselbe in ein System von dichtgedrängten vier- oder sechseckigen kleinen Prismen auflösen, deren Köpfe sich in der Flächenansicht natürlich (Fig. 68 B) als entsprechend gestaltete kleine Felder zu erkennen geben. Die Ränder der Felder sind mitunter dunkelgelb oder gelbbraun gefärbt und undurchsichtig, so dass nur das centrale Segment die Lichtstrahlen ungehindert durchlässt, und in manchen Fällen sogar mit einem spärlichen Haarbesatze versehen.

Bei den Krebsen sind diese Prismen gewöhnlich von geringer Höhe und von ebenen Flächen begränzt, während sie bei den Insekten nicht bloss beträchtlich sich verlängern, sondern auch beiderseits oder doch wenigstens einerseits sich wölben und zu förmlichen Linsen werden, wie wir sie oben auch in den einfachen Augen antrafen. Die Anwesenheit dieser Cylinderlinsen hat der Ansicht einigen Vorschub geleistet, dass schon die einzelnen Theilstücke der zusammengesetzten Augen bei den Arthropoden die Fähigkeit hätten, Bilder zu sehen, die letzteren also ihrem optischen Werthe nach ganz anders zu beurtheilen seien, als das von uns in Anschluss an J. Müller geschehen ist. Allein auch abgesehen von dem bereits mehrfach betonten Verhalten der Endorgane, spricht doch schon der Umstand zur Genüge gegen diese Ansicht, dass die Facetten der Krebse (wohl im Zusammenhang mit dem hohen Brechungsindex des Wassers) mit wenigen Ausnahmen überhaupt keine Linsenwirkung ausüben, also auch kein Bild zu erzeugen im Stande sind. Für diese Thiere bliebe demnach unter allen Umständen die Müller'sche Theorie von dem musivischen Sehen zu Recht bestehen. Aber auch bei den Insekten dient die Linse der Einzelaugen offenbar nicht zur Entwerfung eines Focalbildes, sondern nur zur Sammlung der auf die Facettenfläche in Büschelform auffallenden Strahlen, so dass der Vortheil der betreffenden Einrichtung wesentlich nur in der Erzielung einer grösseren Lichtstärke zu suchen sein dürfte, wie das auch schon früher (S. 149) von uns hervorgehoben wurde. Ganz eben so ist natürlich auch die Linsenwirkung in den einfachen Augen mit nur einem einzigen Endorgane zu beurtheilen.

Hinter je einer 'solchen Facette liegt nun ein Krystallkegel mit Seh- oder Nervenstab, der letztere von einer sehr viel bedeutenderen Länge und Entwicklung, als wir das in den einfachen Augen vorgefunden haben. Sie füllen beide den Zwischenraum zwischen den Facetten und der Limitans und zwar so vollständig, dass nur an der vorderen Fläche des Krystallkegels ein dünner Spaltraum übrig bleibt, der von einer hellen Substanz (dem sog. Glaskörper) ausgefüllt ist. Im letzteren findet man gewöhnlich vier kreuzweis gestellte helle Zellenkerne (die Semper'schen Kerne). Die Zahl Vier ist für den Bau der End-

organe in den zusammengesetzten Augen auch sonst noch vielfach maassgebend, indem sowohl der Krystallkegel, wie auch der Nervenstab gewöhnlich eine deutlich vierlappige resp. vierkantige Gestalt hat. Es resultirt das aus der Entwicklungsgeschichte der betreffenden Gebilde, die an acht Zellen anknupft, welche sich zapfenförmig aus der Hypodermis erheben, sich je zu vieren etagenweis über einander ordnen und dann Krystallkegel und Nervenstab in ihrem Innern ausscheiden (Claparède, Landois). Die dünne Scheide, welche die Endorgane in ganzer Länge röhrenförmig überzieht und stützt, ist offenbar ein Ueberbleibsel dieser Zellen. Ebenso die Kerne, die man nicht bloss vorn im sog. Glaskörper, sondern auch weiter unten, besonders (wie in dem einfachen Auge) an der Verbindungsstelle zwischen Krystallkörper und Sehstab antrifft. Uebrigens wollen wir schon hier bemerken, dass die Viertheilung — in den Raupenaugen haben wir statt ihrer oben eine Dreitheilung angetroffen — unter Umständen noch weiter geht und bei den Krebsen nicht selten auch in einer entsprechenden Abtheilung der Facetten ihren Ausdruck findet.

Die Länge der Krystallkegel wechselt zwischen 0,23 und 0,05 Mm. und ebenso ihre Breite zwischen 0.05-0.008 Mm. Die grössten trifft man bei den Krebsen, wie denn überhaupt diese Thiere durchschnittlich grössere Krystallkegel besitzen, als die Insekten. Es sind gewöhnlich langgestreckte Gebilde, die sich allmählich zuspitzen und öfters in einen fadenförmigen Stiel ausziehen. Bei den Insekten ist die Gestalt viel mannichfaltiger, obwohl die Kegelform auch hier die Grundform ist. Als Gegensätze dürften einerseits die Nachtschmetterlinge mit ihren langen und schlanken unten zugespitzten Cylindern, andererseits aber die Fliegen mit ihren kurzen und gedrungenen Kegeln hervorzuheben sein. In den grossen Krystallkörpern der Krebse ist die Substanz nicht selten, wie wir das auch schon in dem einfachen Auge vom Corveaeus und anderen Copepoden gefunden haben, in drei auf einander folgende Abschnitte geschieden, von denen der mittlere sich auch hier durch stärkeres Lichtbrechungsvermögen und convexe Endflächen als eine förmliche Linse zu erkennen gieht. Sonst ist die Substanz der Krystallkegel von gleichmässig weicher Beschaffenheit. Nur bei den Käfern und Nachtschmetterlingen wird die Resistenz etwas grösser. Unter den ersteren giebt es sogar einzelne Arten (Elater, Lampyris'). bei denen die Krystallkegel so



Endorgane vom Krebs (A), der Fliege (B), einem Käfer (C), c Cornea, r Krystallstäbehen.

hart werden, wie die Facetten, mit denen sie sich dann auch zu einer gemeinschaftlichen Masse verbinden.

Die Bildung der Seh- oder Nervenstäbe ist übrigens noch mannichfaltiger und complicirter, als die der Krystallkegel. Im Allgemeinen erscheinen dieselben als stabartige, schlanke Cylinder, die an Dicke hinter den Krystallkegeln zurückstehen, an Länge ihnen aber meist um ein Mehrfaches (bei den Fliegen u. a. um das Sechs- bis Achtfache) überlegen sind. Nach den Besonderheiten der Gestaltung kann man dieselben in zwei Abtheilungen bringen. Die einen haben in ganzer Ausdehnung die gleiche Dicke und reichen in wesentlich gleicher

Structur vom Krystallkegel bis zum Ganglion opticum. Sie finden sich bei der Mehrzahl der Insekten und namentlich denen mit weichen Krystallkegeln. wogegen die Arten mit harten Krystallkegeln, die Nachtschmetterlinge also und zahlreiche Käfer, durch den Besitz einer spindelförmigen glänzenden Anschwellung in der unteren Hälfte des Stabes sich auszeichnen, während sie oben dafür entsprechend verdünnt sind. Die Krebse zeigen gewöhnlich eine Mittelform, indem die spindelförmige Verdickung sich über die ganze Länge oder doch den grössten Theil derselben ausdehnt. Die von der äusseren Scheide umhüllte Stäbchensubstanz hat gelegentlich einen röthlichen Schimmer, wie das (freilich weniger prononcirt) auch bei manchen Wirbelthieren (Rana, Pelobates) gefunden wird, ist dabei aber glashell und weich, wie sonst, und in der Regel auch deutlich geschichtet, weit deutlicher, als irgend wo anders. Die Achse wird von einem Canale durchzogen, der sich meist scharf markirt, so dass die Stäbchen. wie auch oben schon für die einfachen Augen der Spinne bemerkt wurde, eine entschieden röhrenförmige Bildung besitzen. Durch den Achsencanal verläuft ein Faden, der bei den Fliegen eine auffallende Dicke besitzt und aus acht Fibrillen besteht (Schultze, nach Steinlin nur aus vier), die sich durch die Löcher der Limitans hindurch in den Opticus hinein verfolgen lassen, unzweifelhaft also nervöser Natur sind. Der an den Stäbchen oftmals hinziehenden vier Längskanten ist schon oben gedacht worden; wir haben hier hur noch hinzuzufügen, dass diese Bildung in vielen Fällen zu einer förmlichen Auflösung des Stäbchens in vier neben einander gelegene prismatische Säulen hinführt. So ist es namentlich in den spindelförmigen Verdickungen der Sehstäbchen, besonders bei den Krebsen, doch fehlt es auch nicht an Fällen, in denen die Spaltung durch die ganze Länge der Stäbchen hindurch sich verfolgen lässt (Libelluliden).

Die früheren Beobachter (unter ihnen auch Levdig) waren der Ansicht, dass Sehstab und Krystallkegel unter sich in continuirlichem Zusammenhange ständen. Und der Anschein spricht in vielen Fällen auch sehr evident zu Gunsten dieser Annahme. Allein die Untersuchungen Schultze's haben das Gegentheil erwiesen und dargethan, dass beiderlei Gebilde wohl unter sich in inniger Verbindung sind, aber nirgends direct und unmittelbar zusammenhängen. Auch lassen sich die axillaren Nervenfibrillen immer nur bis an die Spitze der Kegel verfolgen, an der sie unter dem Schutze der continuirlich über den ganzen Endapparat hin-

ziehenden Scheide mit einer pinselförmigen Ausstrahlung endigen.

Schultze ist hierauf hin der Ansicht, dass die Krystallkegel von den Stäbchen durchaus verschieden seien. Er hält die ersteren, und sie allein, für cuticulare Abscheidungen, wie die Facetten, denen sie sich auch ihrem optischen Werthe nach anschlössen, während er die Nervenstäbchen mit ihrer ganzen Masse als nervöse Gebilde in Anspruch zu nehmen geneigt ist. In derselben Weise deutet Schultze bekanntlich auch die Stäbchen der höheren Thiere. Dass das mit Unrecht geschieht, bedarf nach den Aufschlüssen, die wir namentlich durch Hensen über die Stäbchen der Mollusken erhalten haben, keines weiteren Nachweises. Ein Cuticulargebilde — und ein solches ist das Retinastäbchen in allen Fällen — ist zu einer selbstständigen Perception unfähig. Wenn wir die Stäbchen trotzdem als percipirende Endorgane bezeichnen, so ist das natürlich nicht ganz wörtlich zu nehmen. In Wirklichkeit haben sie nur die Aufgabe, die Lichteindrücke auf die mit ihnen in engster Verbindung stehenden Nervenfibrillen zu

übertragen. Und eine solche Function müssen wir auch den Krystallkegeln vindiciren, wenngleich die Art der Uebertragung immerhin eine andere sein mag.

Aller Wahrscheinlichkeit nach besteht der Nutzen der Krystallkegel zunächst in einer Spiegelung derjenigen Lichtstrahlen, die parallel oder nahezu parallel mit dem Achsenstrahle einfallen und in Folge der (vielleicht mehrfach wiederholten) Reflexion dann schliesslich mit dem Achsenstrahl zusammen zur Perception kommen. Es sind besonders die Arten ohne Hornhautlinse, bei denen die Bedeutung dieser Function auf der Hand liegt. Wo es dagegen die Facette ist, die in Folge ihrer Linsenform die Sammlung der Lichtstrahlen übernimmt, da dürfte der Glaskörper vornehmlich insofern von Werth sein, als er bei seinem geringeren Brechungsvermögen die Focaldistanz verlängert und in die Spitze des Krystallkegels verlegt, wo die Nervenfibrillen an denselben hinantreten.

Dass die Stäbchen und Krystallkörper in ganzer Länge durch ein reichlich eingestreutes dunkles Pigment umhüllt und isolirt sind, braucht nach den früheren Bemerkungen über das musivische Sehen kaum noch besonders hervorgehoben zu werden. Die Anwesenheit desselben ist ein nothwendiges Requisit der zusammengesetzten Augen, insoweit diese wenigstens das Sehen eines wirklichen Bildes vermitteln. Am Vorderende erstreckt sich das Pigment nicht selten auch noch über den Rand der Krystallkegel hinaus, so dass man fast von einer Art Iris sprechen kann, zumal in solchen Fällen die dunklen Pigmente gelegentlich von anderen (besonders grauen und gelben) vertreten sind. Die Abend- und Nachtfalter besitzen auch ein Tapetum, das da, wo es am stärksten entwickelt ist (z. B. bei dem Windenschwärmer), die Augen leuchten lässt »wie glühende Kohlen«. Abweichender Weise wird dasselbe aber nicht von irisirenden Flittern oder Körnchen gebildet, sondern von einem Tracheenüberzuge, der den hintern Theil der Sehstäbe umgiebt, und aus zahllosen feinen Längszweigen sich zusammensetzt. Die übrigen Insekten sind in der Peripherie ihrer Sehstäbe gleichfalls mit Tracheen versehen, doch erreichen diese nirgends auch nur annäherungsweise eine gleiche Entwicklung.

Ausser den Tracheen stösst man in der Pigmentmasse des Insektenauges auch noch auf Muskelelemente, die in Form von quergestreiften Fibrillen den Nervenstab je zu vier umgeben und bis in den irisartigen Gürtel hinein sich verfolgen lassen (Levdig). Man sieht sie im Innern desselben in ein feines Büschel sich auflösen, das eine Art radiären Muskelgeflechtes zusammensetzt. Da auch das untere Ende der Fibrillen in ähnlicher Weise faserig sich gestaltet, darf man wohl annehmen, dass der Contractionseffect in einer Verkürzung des Krystallkegels seinen Ausdruck finde, die betreffende Muskeleinrichtung also als ein Accommodationsapparat zu fungiren habe, wie er bei gleichzeitiger Anwesenheit einer Linse überall da nothwendig ist, wo die Thiere Gegenstände verschiedener Entfernung zu sehen im Stande sind (S. 449).

Wenn die Pigmentscheiden im Umkreis der Endorgane unvollständig werden oder gar fehlen, dann geht natürlich auch die Fähigkeit distincte Bilder zu sehen verloren. Bei gleichzeitiger Abwesenheit der Facettirung lässt sich das Auge dann von einem linsenlosen einfachen Auge (wie es z. B. bei den Hühnerläusen sich findet) nicht mehr unterscheiden. So ist es u. a. zweifelhaft, ob das unpaare grosse Nackenauge der Daphniaden, dessen Krystallkegel nach allen Rich-

tungen frei aus der pigmentirten Centralmasse (Ganglion und Sehstäbe) hervorragen, als zusammengesetztes oder einfaches Gesichtsorgan zu deuten sei. Jedenfalls fehlt es demselben an den zur Isolirung der Lichtstrahlen sonst vorhandenen Einrichtungen, so dass seine Function mehr in der Aufnahme eines Gesammteindruckes als der Unterscheidung einer grösseren Menge scharf umschriebener Lichtpuncte bestehen wird. Damit stimmt auch die merkwürdige Erscheinung, dass dieses Auge in beständig zitternder Bewegung begriffen ist, die ein deutliches Sehen kaum zulassen würde. Als Motoren wirken dabei jederseits drei Muskelfasern, die in den Seitentheilen des Kopfes entspringen und an verschiedenen Stellen mit dem hellen kapselartigen Ueberzuge des Auges in Verbindung treten.

§ 68. Wo bei den Arthropoden während des Entwicklungslebens zwei von einander verschiedene Gesichtswerkzeuge auf einander folgen, da entstehen die späteren nicht aus, sondern neben den ersteren. Die definitiven Augen bilden also ein selbstständiges Organ, das, wenn auch in der Nähe der Larvenaugen, doch von denselben unabhängig seinen Ursprung nimmt, und zwar, wie das oben schon erwähnt wurde, von der Hypodermis aus, die sich zu diesem Zwecke in Form einer besonderen kleinen sog. Imaginalscheibe verdickt (Landois). Die Endorgane entstehen also unabhängig von den Nerven und treten erst später damit in Zusammenhang. Durch die Ausbildung und das Wachsthum derselben werden die Larvenaugen natürlich zur Seite gedrängt und zum Schwinden gebracht, doch gelingt es in vielen Fällen, besonders bei Käfern, die Ueberreste derselben in Form von pigmentirten kleinen Knöpfchen noch in der Nachbarschaft der facettirten Augen am Ganglion opticum aufzufinden (Leydig, Landois).

#### Würmer.

- J. Müller, Sur la structure des yeux chez les Gastéropodes et quelques Annélides. Annales des scienc. natur. 1831. T. XXII. p. 19.
- Quatrefages, Sur les organes des sens chez les Annélés. Ibid. 1850. T. XIII. p. 30. Claparède, Les Annélides chétopodes du golf de Naples. Genève et Bale 1868. Supplement 4870. l. d.
- Krohn, Zoologische und anatomische Bemerkungen über die Alciopen. Archiv für Naturwiss, 4845. Th. I. S. 479. (Augen.)
- Kroyer, Bidrag til kundskab on Sabellerne. Kgl. Videnskab. Selskab. Forhandl. 1856.
- Kölliker, Ueber Kopfkiemer mit Augen an den Kiemen. Zeitschr. für wissensch. Zool. 4858. Bd. IX. S. 536.
- Leydig, Die Augen und neue Sinnesorgane der Egel. Arch. für Anat. und Physiol. 1861. S. 588.
- § 69. Die Gesichtswerkzeuge der Würmer zeigen sowohl in Zahl und Vertheilung am Körper, wie auch in Bau und Entwicklung eine ausserordentliche Mannichfaltigkeit, weit grösser, als das in irgend einer anderen Thiergruppe der Fall ist. In der Regel sind dieselben allerdings in der Nähe des sog. Hirnes am Kopfe angebracht. Aber nicht bloss, dass sie hier in bald geringerer, bald auch grösserer Menge und in wechselnder Gruppirung beisammen stehen, sie ver-

breiten sich von da gelegentlich auch nach hinten über die einzelnen Segmente bis an das äusserste Leibesende, oder nach Vorn auf die Kopfanhänge, wie das schon bei einer früheren Gelegenheit (S. 156) hervorgehoben wurde. Dabei vertreten sie die verschiedensten Entwicklungszustände. Hier erscheinen sie als einfache, dem Hirnknoten aufsitzende Pigmentflecke (bei zahlreichen sog. Turbellarien), dort, bei vielleicht ganz nahe verwandten Arten, als solche mit einer oder zwei hellen Kugeln, die aus dem Pigmente hervortauchen und gewöhnlich als Linsen gedeutet werden, obwohl die Zahl dieser Körperchen sich nicht selten der Art vergrössert, dass dadurch eine unverkennbare Aehnlichkeit mit den Augen gewisser Arthropoden, besonders der Daphniaden entsteht, die dann dafür spricht, dass die betreffenden Gebilde mehr den Krystallkörpern, als den Linsen an die Seite zu stellen seien. Hierher gehören namentlich die Augen an den



Kopf mit den vordersten Segmenten einer Myrianida. a Augen, b Fühler, c Unpaarer Stirnfühler, d Cirren.

Kopf- oder Kiemenfäden der Sabellen, in denen die Zahl dieser Körperchen nicht etwa bloss auf ein oder zwei Dutzend, sondern gelegentlich bis auf 50 und 60 heranwächst. Aehnlich verhalten sich die Augen der Sagitten, während die der Chätopoden gewöhnlich einen anderen Bau besitzen und als dünnhäutige Kapseln erscheinen, deren Inhalt aus einer wirklichen Linse und einer dieselbe wulstförmig umfassenden Pigmentmasse besteht. Wo diese Augen eine grössere Entwicklung erreichen, erkennt man in dem Pigmentkörper eine Zusammensetzung, wie in der pigmentirten Retina der Gasteropoden. So besonders bei den schwimmenden Alciopen, die durch die mächtige Grösse ihrer Augen fast an die Heteropoden erinnern und durch die Ausbildung ihrer Stäbchenlage dieselben sogar

noch zu übertreffen scheinen.

Sehr eigenthümlich und abweichend von Allem, was wir bisher über die Organisation der Gesichtswerkzeuge kennen lernten, verhalten sich die Augen der Blutegel. Nach Leydig's Untersuchungen bestehen dieselben beim Sanguisuga aus einer hecher- oder glockenförmigen Einstülpung der äusseren Körperhaut, die von zahlreichen Pigmentzellen umfasst wird und eine Lage grosser heller Zellen in sich einschliesst. Die letzteren gehen continuirlich in die Epidermiszellen über, sind also nichts Anderes, als verwandelte Hautzellen. Zwischen ihnen bleibt in der Achse des Bechers ein Hohlraum, der von einem Bündel feiner Fäden durchsetzt wird, die vom Grunde des Augenbechers sich erheben und eine directe Fortsetzung der Sehnervenfasern darstellen. Eine Verbindung mit den anliegenden Zellen liess sich nirgends nachweisen; Leydig ist der Meinung. dass die Fasern am oberen Ende des Auges frei und unbedeckt endigen. Verschiedenheiten, welche die einzelnen Arten in dem Bau des Auges zeigen. beruhen im Wesentlichen auf einer mehr oder minder flachen Bildung des Bei Piscicola - die auch am Saugnapf solche Augen trägt - ist derselbe vollständig verstrichen und von halbkreisförmig gruppirten hellen Zellen auf dem Pigmentflecke vertreten.

Dass übrigens die grössere Mehrzahl der Würmer der Gesichtswerkzeuge vollständig entbehrt oder damit nur in der Jugend, während des Schwärmzu-

standes, ausgestattet ist, bedarf bei der bekannten Lebensweise derselben vielleicht kaum der ausdrücklichen Erwähnung.

# Strablthiere.

Häckel, Ueber die Augen und Nerven der Seesterne. Zeitschr. für wissensch. Zool. 1859. Bd. X. S. 183-191.

Ehlers, Ueber den Bau der Echinodermen. Sitzungsber, der Gesellsch, zur Beförderung der Naturwiss. zu Marburg. 1871. Nr. 8.

Gegenbaur, Bemerkungen über die Randkörper der Medusen. Archiv für Anat. und Physiol. 1856. S. 230-250.

§ 70. Unter den Strahlthieren ist die Anwesenheit von Gesichtswerkzeugen noch seltener, als bei den Würmern. Wenn wir von einigen zweifelhaften Fällen absehen, dann sind es eigentlich nur die Seesterne und Schirmquallen, bei denen wir derartige Gebilde vorfinden.

Bei den Seesternen nehmen die Augen beständig die Spitze der Arme ein, die gewöhnlich aufwärts gebogen und dem Lichte zugekehrt ist. Sie haben die Gestalt eines birnförmigen weichen Zapfens, der von den anliegenden Ambulacral-

füsschen und Strahlen umfasst und geschützt wird, und ergeben sich bei näherer Untersuchung als die aufgetriebenen Enden der bekanntlich von einem Centralcanale durchsetzten Armnerven. Die Aussenfläche des Zapfens ist nur von einer dünnen Epithellage und einer Cuticula überzogen. Was dieses Gebilde nun aber zu einem Auge macht, das ist die Anwesenheit zahlreicher Krystallkegel, die mit ihren gewölbten Basalflächen in ziemlich regelmässigen Abständen aus demselben hervorragen und bis auf die letztern je mit einem pigmentirten Ueberzuge versehen sind. Die Augen der Auge von Asteracanthion glaSeesterne gehören also, gleich den Kiemenaugen der cialis (nach Häckel), von Stacheln
und Ambulacralfüsschen um-Sabellen, zu den sogenannten zusammengesetzten Gesichtswerkzeugen.



und Ambulacralfüsschen um-

Im Gegensatze hierzu erscheinen die Gesichtsorgane der Medusen als einfache Pigmentflecke, die gewöhnlich der weitern Einlagerungen entbehren und nur in seltenen Fällen (Charybdea) einen sphäroidalen Körper von starkem Lichtbrechungsvermögen in sich einschliessen. In ihrer peripherischen Lage stimmen diese Gebilde mit den Augen der Seesterne überein. Sie stellen mitsammt den Gehörwerkzeugen, die bei der Mehrzahl der Medusen anstatt der Gesichtsorgane entwickelt sind, die sog. Randkörperchen dar, deren Zahl und Beschaffenheit von Seite der beschreibenden Zoologie bei der Charakteristik der einzelnen Gruppen und Arten vielfache Berücksichtigung findet.

# Capitel VIII.

# Die Circulations- und Ernährungsverhältnisse des Auges.

Von

Dr. Th. Leber,

# I. Anatomischer Theil.

# 1. Abschnitt.

# Die Blutgefässe des Auges.

§ 1. Die Blutgefässe des Augapfels bilden zwei fast vollständig getrennte Systeme, das Netzhautgefässsystem und das Aderhaut- oder Ciliargefässsystem, welche nur an der Eintrittsstelle des Sehnerven durch feine Zweige mit einander zusammenhängen.

Das Netzhautgefässsystem versorgt ausser der Netzhaut auch noch einen Theil des Sehnervenstammes: das Ciliargefässsystem ausser dem Aderhauttractus (Choroidea, Corpus ciliare und Iris) auch die Sklera, den Hornhautrand und den zunächst an letzteren grenzenden Theil der Skleralbindehaut.

Der übrige Theil der Skleralbindehaut, die Uebergangsfalte und die Bindehaut der Lider erhält besondere Gefässe, welche von denen der Lider abstammen, und das Bindehautgefässsystem bilden.

#### A. Die Gefässe der Netzhaut und des Sehnerven.

§ 2. Das Netzhautgefässsystem wird gebildet von den Verzweigungen der Art. und V. centralis retinae. Als accessorische Gefässe kommen noch hinzu an der Eintrittsstelle des Sehnerven kleine arterielle Zweige aus dem Circ. arteriosus n. optici und feine arterielle und venöse Zweigchen aus dem Sehnervenrande der Choroidea.



Schematische Darstellung des Gefässverlaufs im Auge. Horizontalschnitt. Venen schwarz, Arterien hell. a Aa. cil. post. br. b A. cil. p. long. cc' A. u. V. cil. ant. dd' A. u. V. conj. post. ee' A. u. V. centr. ret. f Gefässe der inneren, g der äusseren Opt.-scheide. h V. vort. i Ven. cil. p. brev. k Ast der A. cil. p. br. zum Opt. l Anastom. der Chor.-gefässe mit denen d. Opt. m Choriocapillaris. n Episklerale Aeste. o A. recurrens chor. p Circ. art. irid. maj. (Querschnitt). q Gefässe der Iris. r Ciliarfortsatz. s Ast der V. vort. aus dem Ciliarmuskel. t Ast der vorderen Ciliarvene aus dem Ciliarmuskel. u Circ. venosus. r Randschlingennetz der Hornhaut. w Art. u. Ven. conj. ant.

Der Sehnervenstamm wird theilweise ebenfalls von den Centralgefässen besorgt, theilweise von besonderen Gefässen, welche sich auf seinen beiden Scheiden verästeln, den Scheiden gefässen des Sehnerven.

Die Art. centralis retinae entsteht in der Tiefe der Orbita entweder aus dem Stamm der A. ophthalmica selbst oder von einem ihrer Aeste. Sie tritt,

15—20 Mm. vom Auge entfernt, in schräger Richtung in den Sehnervenstamm ein und gelangt allmälig in die Axe des Nerven, wo sie umhüllt von einer bindegewebigen Scheide, und weiterhin von der *Vena centr. ret.* begleitet, nach dem intraocularen Sehnervenende hin verläuft.

Die Vena centr. ret. ergiesst sich entweder direct in den Sinus cavernosus, was die Regel ist (Zinn, Walter), wobei sie aber nach Sesemann meistens einige starke Anastomosen mit der Ven. ophth. sup. eingeht; seltener mündet sie allein in die letztere, ausnahmsweise auch in die Ven. ophth. inf. (Walter, Sesemann).

Sie verläuft, nachdem sie zum Sehnerven hingetreten, eine Strecke weit zwischen den Scheiden auf der Oberfläche des Nerven hin, wobei sie Zweigchen zur Scheide abgiebt und tritt erst in geringerer Entfernung vom Auge, als die Arterie, in den Opticusstamm ein. Von da an zieht sie in der Axe des Nerven, gewöhnlich dicht neben der Arterie, seltener in eine besondere bindegewebige Scheide gehüllt (Henle) nach dem Sehnerveneintritt hin.

# Die Gefässe des Sehnerven.

§ 3. Der intracranielle Theil des Opticus, das Chiasman.o. und die Tractus optici werden versorgt von den in der Nähe dieser Theile verlaufenden Gefässen der Pia mater und des Gehirns. Dieselben erzeugen ein Gefässnetz auf der — hier allein vorhandenen — inneren Scheide, von welchem zahlreiche Zweigchen in die Substanz des Nerven hinein abgehen (ZINN). Dasselbe Verhalten wiederholt sich am orbitalen Theil des Opticus: derselbe erhält von der Arte und V. ophth. und ihren Aesten kleine inconstante Zweige, welche auf beiden Sehnervenscheiden continuirliche Gefässnetze mit in die Länge gezogenen Maschen erzeugen. (A. vaginalis für die äussere, A. interstitialis für die innere Scheide Hyrtl). Die Art und Weise der Verästelung stimmt ganz mit der der Gefässe der Sklera überein.

Das Netzwerk der innern Scheide hängt am Foramen opticum mit dem des intracraniellen Theils des Sehnerven zusammen; in der Orbita stehen auch die Gefässe der äusseren und inneren Scheide mit einander in Verbindung.

Von den Gefässen der inneren Scheide werden auch im orbitalen Theil zahlreiche Zweigchen in das Innere des Nerven abgegeben und soweit der Sehnerv keine Centralgefässe besitzt, wird er ausschliesslich von dieser Seite ernährt. Vom Eintritt der Centralgefässe an betheiligen sich aber auch diese an der Bildung des Gefässnetzes, das also von da an, sowohl von der Axe, als auch von der Oberfläche des Nerven aus entsteht. Die von der Arterie während ihres Verlaufs durch den Nerven abgegebenen Zweige schienen mir spärlicher zu sein als die der Vene <sup>1</sup>].

Die Gefässe des Opticus verlaufen überall, sowohl im orbitalen als im intracraniellen Theil, innerhalb der Bindegewebsbalken, von welchen der Nerv durchzogen ist und welche um die Gefässe eine Art Scheide bilden, wie dies schon für die Centralgefässe angegeben wurde. Die Gefässverzweigungen entsprechen daher dem Netze dieses Balkenwerkes. Besonders

<sup>4)</sup> Vgl. auch Schwalbe's Angaben im I. Band 4. Theil dieses Handbuchs S. 345 u 346.

deutlich tritt dies auch an der *Lamina cribrosa* hervor, wo mit der Aenderung im Charakter des Balkenwerkes auch das Gefässnetz ein anderes Aussehen gewinnt. Die sonst mehr längs verlaufenden, durch quere und schiefe

Fig. 2.



Längsschnitt durch die Eintrittsstelle des Opticus. Injection von der A. ophth. aus. Netzhautgefässe ungenügend injicirt. S Sklera. Ch Choroidea. R Retina. Ve äussere, Vi innere Opticusscheide. A Art. cent. ret. V Ven. centr. ret. Le Lamina cribrosa. Act Kurze h. Ciliararterie, die einen Zweig zum Opticus abgiebt. c Gefässverbindungen zwischen Choroidea und Opticus.

Züge verbundenen Balken werden hier feiner und mehr verzweigt und zeigen sich von einem Netz von dünneren, quer verlaufenden Zügen durchflochten, welche theils von der Choroidea, theils von der Sklera aus in den Nerven einstrahlen und wiederum Träger von Gefässen (den zum Sehnerveneintritt gehenden Zweigchen der Ciliargefässe) sind. Ganz entsprechend zeigt das Gefässnetz der Lamina cribrosa viel dichtere, quer verlaufende Maschen feiner Gefässe, während, nach innen davon, das intraoculare Sehnervenende ein aus mehr rundlichen Maschen gebildetes und weniger dichtes Gefässnetz besitzt.

§ 4. Die Eintrittsstelle des Sehnerven, d. h. sein intrakkleraler Theil, die Lamina cribrosa und die Papilla n. opt. erhalten ausser ihren Zweigen von den Centralgefässen solche von den Ciliargefässen, welche hier, wo die Sehnervenscheide in die Sklera übergeht, gewissermassen an die Stelle der Scheidengefässe treten. Durch dieselben entsteht eine Verbindung zwischen dem Ciliar- und dem Netzhautgefässsystem und zwar eine doppelte, eine mittelbare und eine unmittelbare.

Die erstere kommt zu Stande durch den von Zinn entdeckten hintern Skleralgefässkranz (vielleicht am besten Circ. arteriosus n. optici zu benennen): 2—3 (nach E. v. Jäger auch 4 und mehrere) kleine Stämmchen der

kurzen hinteren Ciliararterien treten in der Nähe des Sehnerven, meistens medial- und lateralwärts von ihm zur Sklera hin und bilden in der letzteren mit ihren Aesten einen rings geschlossenen Kranz, welcher den Sehnerven in geringem Abstande umgiebt. Von diesem Kranze gehen einerseits (wie bei den übri-



Circul. art. nerv. opt. Flächenpräparat. Sehnerveneintritt und umgebende Sklera injicit und durchsichtig gemacht, Aderhaut und Netzhaut entfernt. Arterien quer gestreift, Venen dunkel. Aci Aa. cil. post. brev. Ven. cil. Ca Circ. art. nerv. opt. a Centralarterie. v Centralvene.

gen kurzen Ciliararterien) zahlreiche Aeste zur Choroidea, andererseits eben so zahlreiche nach innen zum Sehnerven und zu dessen Scheide. Letztere entsprechen in ihrem Verhalten ganz den Gefässen der inneren Sehnervenscheide mit denen sie auch durch nach rückwärts gehende Ausläufer zusammenhängen.

Venen, deren Verlauf dem der eben beschriebenen Arterien entspräche, habe ich ebensowenig auffinden können, als frühere Beobachter. Auch spricht gegen ihr Vorkommen der Umstand, dass in der Nähe des Sehnerven gar keine Venen aus der Aderhaut durch die Sklera nach Aussen gelangen. Die feinen Venen auf der Oberfläche der Sklera hängen zwar mit dem Venennetz der äusseren Sehnervenscheide zusammen, aber gerade in der Nähe des Sehnerveneintritts scheinen auch die Verbindungen des letzteren mit den Venen der inneren Scheide nur spärlich vorzukommen.

Anders verhält es sich mit der un mittelbaren Verbindung zwischen den Gefässen der Choroidea und des Sehnerven. Zahlreiche kleine Gefässe, sowohl Venen als Arterien, treten aus dem Aderhautrand in den Sehnervenquerschnitt ein und es setzt sich selbst das feine Capillarnetz der Choroidea unmittelbar in das weitmaschigere, die Nervenbündel umstrickende Gefässnetz des intraocularen Sehnervenendes fort.

Nach dem Gesagten scheint die venöse Gefässverbindung viel unbedeutender zu sein, als die arterielle.

Die von dem Zinn'schen Arterienkranz und die von der Choroidea abgegebenen kleinen Gefässe verlaufen 1) nach rückwärts zur Sehnervenscheide, in deren Gefässnetz sie übergehen, so dass das letztere sich ununterbrochen in das Foramen sklerae hinein bis zur Lamina cribrosa erstreckt, wo die innere Scheide aufhört; 2) treten sie gerade nach innen zu dem im Foramen sklerae eingeschlossenen Theil des Opticus und besonders zur Lamina cribrosa; endlich 3) betheiligen sie sich an der Vascularisation der Papilla n. opt. und selbst des unmittelbar angrenzenden Be-



Zusammenhang zwischen den Gefässen der Aderhaut und des Sehnerven. Stück eines Flächenschnittes durch den Sehnerveneintritt mit dem entsprechenden Theil der Choroidea. Capillarnetz der letzteren nur theilweise ausgeführt. Arterien hell, Venen und Capillaren dunkel. O Opticus. Ch Choroidea. Gr Grenze zwischen beiden. a Arterien. v Venen.

zirks der Netzhaut. Doch scheint es, dass gewöhnlich nur feine Ausläufer bis in die Netzhaut hinein gelangen und sich nur wenig über den Rand der Papille hinüber erstrecken, so dass sie wohl für die Augenspiegeluntersuchung nicht sichtbar sind. Dass aber auch etwas grössere Gefässe aus dem Skleralrande bis in die Netzhaut gelangen können, geht aus einer Beobachtung von H. MÜLLER hervor. Die meist feinen Gefässe, welche man ophthalmoscopisch zuweilen ganz isolirt nahe dem Rande der Papille hervorkommen sieht, können ebenso gut Aeste der Centralgefässe sein, welche sich schon weiter rückwärts im Sehnerven abgezweigt haben, als Ausläufer der Ciliargefässe. Donders sah dieselben schon im Opticusstamm gesondert verlaufen, so dass es ihm schien, als ob sie nicht von den Centralgefässen entspringen; er spricht sich aber über ihren wahren Ursprung nicht bestimmt aus. Sehr selten und immer nur in der Nähe der Papille sieht man ophthalmoscopisch ein Gefäss aus dem Randtheil der Aderhaut zur Netzhaut gelangen. Weiter vom Sehnervenrande entfernt hat man Verbindungen zwischen Aderhaut- und Netzhautgefässen nur in einzelnen pathologischen Fällen beobachtet.

Der Sehnervenstamm wird also in der Nähe des Auges gemeinschaftlich von den Central- und Scheidengefässen, das intraoculare Sehnervenende von den ersteren und den Ciliargefässen versorgt. Die beiderseitigen Zweige lösen sich in dem Gefässnetz des Opticus auf und hängen durch dasselbe zusammen. Ob zwischen beiden Anastomosen von mehr als capillarem Kaliber vorkommen, ist

noch nicht direct untersucht, jedenfalls könnten dieselben aber nur sehr fein sein, weil die Gefässe selbst den Capillaren schon sehr nahe stehen.

Ausser dem soeben beschriebenen Zusammenhang zwischen Netzhaut- und Ciliargefässsystem an der Eintrittsstelle des Sehnerven sind beide vollkommen getrennt und namentlich kommen am vordern Ende der Netzhaut, an der Ora serrata, keine Verbindungen zwischen ihnen vor.

### Die Gefässe der Netzhaut.

§ 5. A. und V. centr. ret. verlaufen in der Axe des Nerven bis zur Oberfläche der Papille und theilen sich hier oder schon etwas vorher in ihre beiden ersten, nach oben und unten auseinander weichenden Aeste (A. u. V. papillaris sup. und inf. Magnus). An der Vene erfolgt die Theilung meistens etwas früher, als

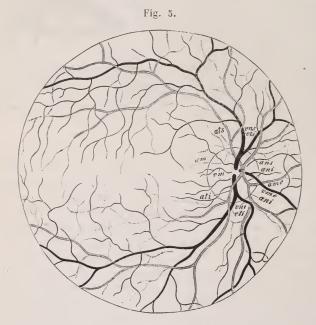

Netzhautgefässe nach E. Jäger's Augenspiegelzeichnung. ans Art. nas. sup. ani A. nas. inf. ats, ati A. temp. sup. und inf. vns, vni Ven. nas. sup. und inf. vts, vti Ven. temp. sup. und inf. ame, vme Art. u. Ven. median. am, vm Art. u. Ven. macularis.

an der Arterie -und es kommt daher die erstere gewöhnlich schon in zwei Aeste getheilt an der Oberfläche der Papille zum Vorschein, während die Arterie öfter noch ein Stückchen des gemeinschaftlichen Stammes aufweist. Die Arterie hat etwa  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  des Durchmessers der Vene, welches Verhältniss auch bei den einander entsprechenden weiteren Verzweigungen, die sämmtlich durch dichotomische Theilung entstehen, erhalten bleibt. Die zweite Theilung geschieht gewöhnlich

auf der Papille, seltener schon im Stamm des Opticus (wieder bei den Venen häufiger, als bei den Arterien), wo alsdann 3 oder 4 getrennte venöse oder arterielle Aeste auf der Oberfläche der Papille zum Vorschein kommen; noch seltener erst am Rande der Papille oder in der Netzhaut. Die Arterien verlaufen im Allgemeinen etwas gestreckter, die Venen mehr geschlängelt, wobei sie sich nicht selten überkreuzen, indem gewöhnlich die Arterie den längern Weg der Vene abschneidet. Doch kommen auch Ausnahmen von dieser Regel vor.

Durch die zweite Theilung entstehen oben und unten je zwei medial- und temporalwärts aus einander weichende Aeste (A. und V. nasalis und temporalis sup. und inf. Magnus). Die nasalen Aeste sind etwas schwächer als die temporalen und verlaufen in radiärer Richtung nach dem vorderen Ende der Netzhaut; gewöhnlich kommt ausser ihnen noch ein in horizontaler Richtung nasalwärts verlaufender Ast vor (A. und V. mediana Magnus), welcher von einem der beiden Hauptäste abgegeben wird oder als solcher in der Papille zum Vorschein kommt.

Die temporalen Aeste verlaufen nicht direct nach vorn, sondern umkreisen die  $Macula\ lutea$  in Bogen, deren Concavität der letzteren zugekehrt ist, wobei sie ihr von verschiedenen Seiten her feine Zweige zuschicken. Aehnliche feine Zweigchen, gewöhnlich 2 an Zahl, kommen von der Papille her  $(A.\ und\ V.\ macularissup.\ und\ inf.\ M.)$ ; sie treten gewöhnlich selbstständig in der Papille

auf, seltener entstehen sie aus einem der gröberen Aeste.

Von dem hier gegebenen Schema kommen übrigens zahlreiche Abweichungen vor; niemals aber verläuft ein grösseres Gefäss über die Macula hinüber, wovon nur eine von Mauthner beobachtete Ausnahme vorzuliegen scheint. Die feinen Gefässe der Macula lösen sich nach der Fovea centralis zu in Capillaren auf und endigen am Rande derselben mit einem Kranz von capillaren Schlingen. (Man kann sich hiervon auch an seinen eigenen Augen durch die entoptische Beobachtung der Aderfigur deutlich überzeugen.) Die Fovea centralis ist als ovollkommen gefässlos.

Die gröberen Aeste verlaufen alle in der Faserschicht der Netzhaut und zwar grösstentheils dicht unter der Limitans interna; sie bedingen eine merkliche Zunahme der Dicke der Netzhaut, so dass die Limitans auf dem Durchschnitt hügelartig emporgehoben erscheint. Die feineren Verzweigungen dringen in die mittleren Schichten, bis zur Zwischenkörnerschicht (äusseren granulirten Schicht) hinein; je weiter nach aussen, um so feiner werden die Gefässe. Stäbchenschicht und äussere Körnerschicht sind völlig gefässlos (H. Müller). Hiermit steht im Einklang, dass, wie oben angegeben wurde, die Fovea centralis, an welcher sämmtliche Schichten mit Ausnahme der Stäbchenschicht stark reducirt sind, ebenfalls keine Gefässe besitzt.

Die Netzhautarterien gehen nirgends Anastomosen unter einander ein, weder die gröberen, ophthalmoscopisch sichtbaren, noch die feineren Verzweigungen; sie hängen nur durch das Capillarnetz unter einander zusammen. Dagegen kommen an der Ora serrata einzelne Anastomosen zwischen den feineren Venen vor, an einer Stelle, welche ihrer peripheren Lage wegen der Augenspiegeluntersuchung wohl nicht mehr zugänglich ist. Dass Verbindungen stärkerer Venen beim Menschen nicht vorkommen, lässt sich schon aus der ophthalmoscopischen Untersuchung erkennen, welche alle Gefässe bis zu bedeutender Feinheit nach der Peripherie zu verfolgen gestattet. Es findet sich auch keines-

wegs wie beim Ochsen ein regelmässiger terminaler Venenkranz, sondern nur einzelne Verbindungen den Capillaren nahe stehender Venen.

Soviel ich an nicht injicirten, mit Kalilösung aufgehellten menschlichen Netzhäuten erkennen konnte, treten als äusserste Gefässe meistens flache capillare Bogen auf, zwischen denen und der *Ora serrata* noch ein schmaler Saum von Gefässen frei bleibt. Die Enden der Venen biegen in der Nähe der *Ora serrata* in eine mehr circuläre Richtung um und nehmen hauptsächlich von hinten her ihre Capillaren auf. Stellenweise kommt dann auch eine dieser Venen terminal zu liegen; einige gehen nach längerem circulärem Verlauf mit andern ähnlich verlaufenden Verbindungen ein. Die letzten Enden der Arterien bleiben etwas weiter zurück und lösen sich baumförmig in Capillaren auf, ohne eine circuläre Richtung anzunehmen.

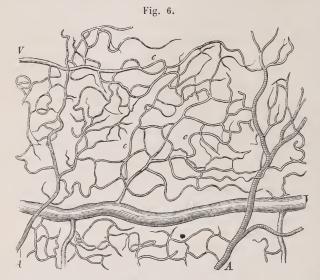

Capillarnetz der Retina vom Menschen. A Arterie. V Venen. cc Capillaren.

Das Capillarnetz der Retina ist ziemlich weitmaschig, die Maschen rundlich oder unregelmässig, die Capillaren selbst sehr fein und dünnwandig. Die Verzweigung der Gefässe hat grosse Aehnlichkeit mit der der Centralorgane des Nervensystems. An einer mit Berlinerblauglycerin injicirten menschlichen Retina fand ich die Capillaren 0,005—0,006 Mm. weit, manche auch bis 0,04 Mm.; die Weite der Maschen betrug 0,02—0,075 Mm.

Die Netzhautgefässe entwickeln sich nach H. Müller erst spät, indem sie von aussen her in die Netzhaut hineinsprossen. Bei menschlichen Embryonen von 8½ Cm. Länge ist die Retina noch ganz gefässlos; die Gefässe erreichen aber die Ora serrata lange vor der Geburt, bei manchen Thieren (z.B. beim Hund) erst später, wie es scheint übereinstimmend mit dem früheren oder späteren Schwund der Pupillarmembran; bei manchen Thieren endlich bleibt die Retina theilweise oder ganz gefässlos.

Die A. centr. ret. entsteht aus einer Gefässanlage, die von den Kopfplatten aus von unten her in die Augenblasenspalte und die rinnenförmige Anlage des Opticus hineinwächst. Der letztere Theil wird zur Centralarterie, der erstere zur Art. hyaloidea (Kessler).

Die nur in der fötalen Periode vorkommende A. hyaloidea oder A. capsularis ist ein Ast der A. centr. ret., welcher auf der Sehnervenpapille entspringt, durch einen Kanal im Glaskörper (Canalis hyaloideus) sich nach vorn zur Hinterfläche der Linse begiebt und diese mit Gefässen überzieht. Beim Neugebornen ist sie schon vollständig zurückgebildet und nur in seltenen Fällen bleibt sie während des extrauterinen Lebens, und dann meist in obliterirtem Zustande, erhalten. Beim Kalb findet man regelmässig noch einen Rest der Arterie, selbst auf einige Millimeter mit Blut gefüllt; beim Ochsen ist an der Eintrittsstelle des Sehnerven ein weisslicher zapfenartiger Vorsprung zu finden, der in den Glaskörper hineinragt und oft noch eine fadenförmige Verlängerung zeigt (H. Müller). Der Canalis hyaloideus existirt auch beim erwachsenen Menschen und Säugethier (J. Stilling).

Die Verzweigungen der A. capsularis überziehen beim Fötus nicht nur die hintere Linsenkapsel, sondern biegen auch auf die vordere Fläche um und gehen in das Gefässnetz der Membrana capsulo-pupillaris und pupillaris über (Henle). Die letztere Membran steht ausserdem in der Gegend des kleinen Iriskranzes mit den Gefässen der Iris in Verbindung.

Nach J. Arnold sind indessen (nach Untersuchungen am Rindsfötus) in der ersten Zeit die Gefässe des vorderen Theiles der Linsenkapsel von denen des hinteren Theiles getrennt. Der ursprünglich ein Ganzes bildende Sack der gefässhaltigen Linsenkapsel entsteht, wie schon Kölliker annahm, nach Lieberkühn, Zernoff und J. Arnold dadurch, dass mit dem Hornblatt bei der Linsenbildung auch eine Cutislage mit eingestülpt wird, welche sich zu einem rings geschlossenen Sacke umwandelt. Dieser wird in seinem vorderen Abschnitte, wo er mit dem Gewebe der Kopfplatten zusammenhängt, von letzteren direct vascularisirt, während sich zu der hinteren Hälfte die A. capsularis begiebt, die gleichfalls von den Kopfplatten aus in das Innere des Auges hineinwächst. Erst später verbreiten sich die Gefässe von der hinteren Kapsel aus über den Aequatorialrand der Linse nach der vorderen Fläche und verbinden sich mit den hier befindlichen.

Ueber die der A. capsularis entsprechenden Venen sind die Angaben verschieden. Manche Autoren läugnen ihre Existenz oder konnten sie nicht nachweisen. Sie nehmen an, dass der Abfluss des Venenblutes aus dem Capillargebiet der A. capsularis gleich anfangs nach vorn stattfinde, durch die Verbindungen der Membrana pupillaris mit der fötalen Choroidea, was später auch unzweifelhaft richtig ist. Da aber nach J. Arnold die Verzweigungen der A. capsularis anfangs auf die hintere Kapsel beschränkt sind, so muss wenigstens um diese Zeit auch ein Abfluss nach rückwärts stattfinden. Nach RICHIARDI existiren in der That in der ersten Zeit 4-8 venöse Gefässchen im Glaskörper, welche die A. capsularis umgeben und in die Vena centr. retinae einmünden. Sie entstehen aus schlingenförmigen Umbiegungen der Gefässe am Aequatorialrande der Linse, welche in geschlängelte, reichlich anastomosirende Venen im vorderen Theil des Glaskörpers übergehen und sich allmälig zu jenen 4-8 Aesten vereinigen. Am Rande der Linse nehmen die erwähnten Gefässschlingen auch feine Gefässe aus der Membr. capsulopupillaris auf. Sie erhalten sich also auch noch, nachdem schon Gefässverbindungen mit der vorderen Kapel hergestellt sind. Eine directe Verbindung zwischen den Gefässen der Netzhaut und denen der Linsenkapsel und des Glaskörpers oder der Choroidea findet (nach H. MÜLLER) auch in der fötalen Periode niemals statt.

Bei manchen Säugethieren, z.B. beim Ochsen, kommt an der Ora serrata ein nicht vollständig geschlossener terminaler Kranz von venösen Anastomosen vor, Circulus venosus retinae anterior, der an seinem hinteren, nach dem Sehnerveneintritt gekehrten Rand die Capillaren des vordersten Theiles der Retina aufnimmt.

Bei anderen Säugethieren bleibt auch nach der Geburt ein grosser Theil der Retina ganz gefässlos. So z. B. besitzt das Kaninchen Gefässe nur in einem kleinen, an die Papille grenzenden, durch markhaltige Sehnervenfasern ausgezeichneten Bezirk, der zwei flügelförmige Figuren zu beiden Seiten der Papille darstellt. Beim Meerschweinchen erscheint mit dem Augenspiegel die Netzhaut gefässlos und nur zuweilen bemerkt man auf der Papille feine Gefässchen, die sich nicht über ihren Rand hinüber verfolgen lassen. Beim Pferd findet sich nach H. Müller nur ein 3-6 Mm. breiter Kranz von Capillarschlingen um die Eintrittsstelle des Sehnerven herum, der noch an einer Seite tief eingekerbt ist. Beim Gürtelthier finden sich an der Eintrittsstelle nur einige feine Gefässschlingen; ähnlich scheint es sich bei Myrmecophaga zu verhalten (G. POUCHEI und Verf.).

Bei allen anderen Vertebraten, mit Ausnahme der Säugethiere, ist die Netzhaut selbst völlig gefässlos (H. Müller, Hyrtl). Bei Vögeln werden die Netzhautgefässe ersetzt durch ein eigenthümliches Gebilde, den gefässhaltigen Kamm, dessen Entstehung auf dieselbe Anlage zurückzuführen ist. Ebenso verhält es sich auch bei manchen Reptilien (Chamäleon). Bei Fischen und Amphibien findet sich häufig, jedoch nicht constant, als Ersatz der Netzhautgefässe, ein Gefässnetz in der Hyaloidea, das ebenfalls als den Netzhautgefässen homolog angesehen werden muss. Nur die Retina des Aales macht nach W. Krause eine Ausnahme, indem ihre inneren Schichten bis zur inneren Körnerschicht zahlreiche Blutgefässe enthalten. Beim Frosch kann man die Gefässe der Hyaloidea bis zu den Capillaren sehr gut mit dem Augenspiegel sehen und selbst den Blutkreislauf darin beobachten. Die Gefässe kommen nicht aus der Eintrittsstelle des Sehnerven hervor; die Vene verläuft von unten her nach oben gerade über die Papille hinüber; die feinere und ophthalmoscopisch schwerer sichtbare Arterie tritt etwas hinter der Insertion des Rect. sup. ins Innere des Auges ein (Cuignet, R. Berlin).

# Das Ciliar- oder Aderhautgefässsystem.

- § 6. Der gesammte Aderhauttractus Choroidea, Ciliarkörper und Iris — die Sklera mit dem Hornhautrande und der zunächst an letzteren grenzende Theil der Skleralbinde haut werden von den Ciliargefässen versorgt. Es sind dies folgende:
  - a) Arterien.
- 1. Die kurzen hinteren Giliararterien, Aa. cil. post. brev., 4—6 kleine Stämmchen, die aus der A. ophthalmica oder ihren ersten Aesten entstehen. Sie theilen sich, während sie dem Stamme des Opticus folgen, in eine grössere Anzahl von Zweigen, welche (einige 20 an Zahl) die Sklera in ihrem hintern Abschnitte in ziemlich gerader Richtung von aussen nach innen durchbohren Fig. 7, a. Die zahlreichsten und stärksten derselben treten nach Abgabe feiner Zweigehen für die Sklera in der Gegend des hintern Pols des Auges ein, eine geringere Anzahl medialwärts von der Insertion des Opticus und in seiner näheren Umgebung. Die letzteren sind feineren Kalibers; einige derselben geben die schon erwähnten Aeste zum Selnerveneintritt ab.
- 2. Die langen hinteren Ciliararterien, Aa. cil. post. long. Ihr Ursprung ist derselbe, wie bei den kurzen Ciliararterien; sie durchbohren, 2 an Zahl, die Sklera etwas weiter nach vorn als die letzteren, im horizontalen Meridian des Auges, die eine an der medialen, die andere an der lateralen Seite. Ihr Durchtritt durch die Sklera geschieht in sehr schiefer Richtung, so dass die Arterie einen bis 4 Mm. langen Canal innerhalb der Sklera durchläuft (Fig. 7, b).





Schematische Uebersicht über den Gefässverlauf im Auge.

- 3. Die vorderen Giliararterien, Aa. cil. antic., sind keine directen Aeste der A. ophthalm., sondern werden von den Arterien der 4 geraden Augenmuskeln abgegeben, aus deren Sehnen sie zur Sklera hintreten. Meist entstehen aus jedem Muskel 2 Arterien, vom Rect. ext. in der Regel nur eine. Sie durchbohren, nach Abgabe feiner oberflächlicher Zweige (zu Sklera, Cornealrand und Bindehaut) mit ihren perforirenden Aesten die Sklera nicht weit vom Hornhautrande. (Fig. 7, c.)
  - b) Die Venen des Giliargefässsystems sind

- 4. die Vv. cil. posticae oder Vv. vorticosae, meistens 4 Stämmchen, welche entweder direct in die Vena ophth. oder in Muskeläste einmünden. Sie treten etwas hinter dem Aequator zur Sklera hin und zwar gewöhnlich sowohl oben als unten je eine auf der lateralen und medialen Seite, nehmen von der Oberfläche der Sklera feine Zweigchen auf und durchbohren die letztere in eben so schiefer Richtung wie die langen Ciliararterien. Häufig theilen sich eine oder einige von ihnen vor dem Eintritt in die Sklera, wodurch die Zahl der in diese eintretenden Gefässe auf 6 oder mehr steigt. (Fig. 7, h.) Auch während des Durchtritts durch die Sklera und gleich nachher kommen öfters Theilungen vor; es gehen deshalb in die Choroidea ausser den 4—6 grösseren meist noch eine wechselnde Anzahl kleinerer Gefässe über.
- 2. Kleine Aeste zur Sklera, welche mit den kurzen hinteren Ciliararterien in der Umgebung des Sehnerven zur Sklera sich begeben (Venulae cil. post. breves). Sie entsprechen nur den Skleralzweigen der kurzen Ciliararterien und nehmen keine Zuflüsse aus der Aderhaut auf, sind daher viel weniger zahlreich und sehr viel feiner als die entsprechenden Arterien. (Fig. 7, i.)
- 3. Die Vv. cil. ant. sind, wie die gleichnamigen Arterien, Aeste der Venen der geraden Augenmuskeln, aber feiner als die entsprechenden Arterien, weil das Verästelungsgebiet ihrer perforirenden Zweige ein viel beschränkteres ist; während nämlich die perforirenden Zweige der Arterien gemeinschaftlich mit den langen Ciliararterien die Iris, den Ciliarkörper und den vordersten Theil der Choroidea versorgen, nehmen die entsprechenden Venen nur aus dem Ciliarmuskel allein ihre Zuflüsse auf. (Fig 7 c', t.) So erklärtzes sich, dass die vorderen Ciliarvenen, abweichend von dem sonstigen Verhalten der Venen, geringeren und nicht stärkeren Kalibers sind, als die zugehörigen Arterien. Ueberhaupt entsprechen die Venen des Ciliargefässsystems den Arterien weder in Bezug auf die Zahl und den Verlauf der Stämme, noch auf die Art und Weise ihrer Verästelung.

# B. Die Gefässe der Aderhaut.

§ 7. Die durch die Sklera hindurchtretenden Aeste der Ciliargefässe lösen sich in der Aderhaut in ein ungemein reiches und verwickeltes Gefässnetz auf, welches in den verschiedenen Abschnitten des Uvealtractus wieder einen ganz verschiedenen Charakter darbietet. Wie schon bemerkt, entsprechen sich die Arterien und Venen keineswegs. In Bezug auf den arteriellen Zufluss lässt sich der Uvealtractus in zwei ziemlich getrennte Gebiete abtheilen: das erstere, gebildet von der eigentlichen Choroidea, erhält sein Blut durch die kurzen hinteren Ciliararterien; das zweite, bestehend aus Ciliarkörper und Iris, wird versorgt von den langen hinteren und den vorderen Ciliararterien. Der vorderste Theil der Choroidea erhält noch eine Anzahl rücklaufender Zweige aus dem vorderen Gebiete, welche mit denen des hinteren anastomosiren.

Anders verhält es sich mit dem venösen Abfluss: der grösste Theil des Venenblutes der gesammten Aderhaut (Choroidea, *Corpus ciliare*  und Iris) hat einen gemeinschaftlichen Abfluss durch die Venae vorticosae, und nur ein sehr kleiner Theil desselben, ein Theil des Blutes aus dem Ciliarmuskel ergiesst sich nach aussen durch

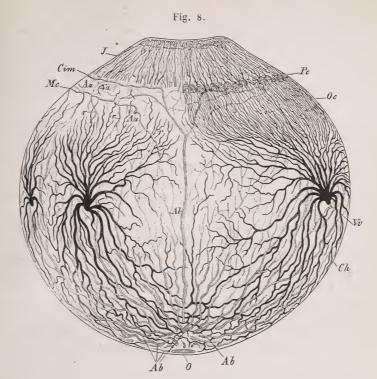

die vorderen Giliarvenen, weshalb dieser vordere Abfluss an Mächtigkeit weit hinter dem andern zurücksteht.

# Arterien der Choroidea.

§ 8. Die perforirenden Aeste der kurzen Ciliararterien liegen im hintersten Abschnitte der Choroidea anfangs in der obersten Schicht dieser Membran, von dem lockeren, meist dunkler pigmentirten Gewebe der Suprachoroidea eingehüllt. Während ihres Verlaufes nach vorn machen sie erst einige starke Schlängelungen und treten dann allmälig, unter fortwährenden dichotomischen Theilungen in die tieferen Schichten der Aderhaut ein. Ihre feinsten Zweige lösen sich in das gleichmässig die ganze Innenfläche der Choroidea bedeckende

Capillarnetz in der sog. Choriocapillaris auf. Die kleinen Stämmchen haben nur einen kurzen Verästlungsbezirk, während die grösseren zum Theil bis an die Grenze zwischen Choroidea und Ciliarkörper nach vorn reichen. Die nach vorn ziehenden Verzweigungen zeichnen sich vor den Venen durch ihren mehr gestreckten Verlauf aus, und nur ihre feinsten, in Capillaren sich auflösenden Zweigchen pflegen wieder mehr gekrümmt zu sein; die in der Umgebung des Sehnerveneintritts befindlichen Verzweigungen sind dagegen, wie die der Venen stärker geschlängelt und oft eigenthümlich gewunden; dieser Umstand sowie die grosse Zahl der in dieser Gegend vorkommenden Gefässe macht, dass uns an gut injicirten Präparaten hier ein fast unauflösliches Gewirr von feinen Gefässen entgegentritt.

Es hat den Anschein, als ob die Gefässe hier sehr vielfach unter einander anastomosirten, was auch für die Venen zutreffend ist; die arteriellen Anastomosen sind aber, was man besonders an Injectionen ersehen kann, wo die Masse nur bis in die Arterien und Anfänge der Capillaren eingedrungen ist, viel weniger zahlreich; nur die kleineren Arterien in der Umgebung des Sehnerveneintrittes sind häufig durch Anastomosen verbunden; weiter nach vorn werden diese aber so gut wie völlig vermisst und erst nahe dem vorderen Ende der Choroidea treten wieder Anastomosen ihrer Endäste mit den Aa. recurrentes und unter einander auf. Ausser den in Capillaren sich auflösenden Aesten kommen nicht, wie früher angenommen wurde, noch andere Aeste vor, welche direct in Venen übergehen (äussere Aeste der kurzen Ciliararterien, Brücke). Auch geben die kurzen Ciliararterien keine Aeste weiter nach vorn zum Ciliarkörper und der Iris ab (vordere Aeste, Brücke), sondern gehen vollständig in dem Capillarnetz der Choroidea auf. Die Annahme solcher Aeste beruht auf einer Verwechselung mit Venen, welche vom Ciliarkörper zu den Venae vorticosae verlaufen. Im Gegentheil erhält der vorderste Theil der Choroidea (noch eine Anzahl rücklaufender Aeste aus dem Ciliarkörper, von den langen hinteren und vorderen Ciliararterien. Dieselben entspringen im Ciliarkörper, theils aus diesen Gefässen selbst, theils aus den von ihnen erzeugten Gefässkränzen, laufen in wechselnder Zahl und Grösse und in grösseren Abständen zwischen den zahlreichen parallelen Venen des Orbiculus ciliaris nach rückwärts, versorgen den vordersten Abschnitt der Choroidea mit Capillaren und anastomosiren mit den Endästen der kurzen hinteren Ciliararterien. Diese Anastomosen sind die einzigen Verbindungen zwischen den Arterien der Choroidea und denen des Ciliarkörpers und der Iris. Die Zahl der Aa. recurrentes ist ziemlich wechselnd; ich fand entweder eine geringere Zahl, 10—12 grösserer, oder eine etwas bedeutendere Anzahl kleinerer. die dann in einem der Breite von mehreren Ciliarfortsätzen entsprechenden Abstande nach rückwärts verliefen.

Die oben gemachte Trennung der Aderhaut in ein vorderes und hinteres Gebiet ist also keine vollständige, doch müssen die beiden Gebiete eine gewisse Unabhängigkeit der Circulation von einander haben. Unter Umständen kann wohl durch die Anastomosen der Rami recurrentes von den kurzen Ciliararterien dem Ciliarkörper und der Iris Blut zugeführt werden; für gewöhnlich wird dies aber nicht der Fall sein, da die kurzen Ciliararterien nicht einmal die ganze Choroidea zu versorgen im Stande sind; nach der Art und Weise, wie die

Rami recurrentes sich verästeln, muss der Blutstrom in ihnen von vorn nach hinten gerichtet sein.

Dass die von Brücke<sup>1</sup>) angenommenen äusseren Aeste der kurzen Ciliararterien nicht existiren, lässt sich an Injectionspräparaten mit durchsichtigen Farbstoffen (z. B. Berliner Blau) leicht widerlegen, besonders bei doppelter Injection der Arterien und Venen<sup>2</sup>). Die feinsten Arterienzweige [gehen alle in das Capillarnetz über, ein sog. falsches Wundernetz kommt also in der Choroidea nicht vor. Zur Annahme eines solchen konnte man bei den früher üblichen opaken Injectionsmassen leicht gelangen, wobei Verlauf und Zusammenhang der Gefässe nur ungenügend untersucht werden können. Zuweilen gelangt die Injectionsmasse durch die Ciliarfortsätze früher in die Venen der Choroidea, noch ehe das Capillarnetz der letzteren gefüllt ist; untersucht man dann nur die Choroidea, so kann man leicht zur Annahme eines unmittelbaren Ueberganges von Arterien in Venen kommen, besonders weil sich beide oft unter sehr spitzen Winkeln überkreuzen. Mit Unrecht habe ich übrigens früher S. Th. Sömmering denselben Irrthum zugeschrieben, da aus einer genaueren Durchsicht seiner Arbeit<sup>3</sup>) hervorgeht, dass er nur eine einzige Art des Ueberganges der Arterien in Venen, die durch das Capillarnetz, annimmt.

Auf demselben Mangel der Injectionsmethode beruht die Verwechslung der vom Ciliarkörper zurückkehrenden Venen mit angeblichen zuführenden Arterien, den sog. vorderen Aesten der kurzen Ciliararterien<sup>4</sup>). Ausser den wenig zahlreichen rücklaufenden Arterien kommen im Bereich des glatten Theils des Ciliarkörpers keine weiteren Arterien vor und was dafür gehalten wurde, sind Venen. Die rücklaufenden Arterien wurden schon von A. v. Haller<sup>5</sup>) und Zinn<sup>6</sup>) beschrieben und abgebildet, aber später, wie es scheint, in allen Beschreibungen und Abbildungen unberücksichtigt gelassen, bis ich dieselben wieder auffand.

§ 9. Das Capillarnetz der Choroidea bedeckt continuirlich ihre ganze innere Fläche vom Sehnerveneintritt bis zur Grenze des nicht gefalteten Theils des Ciliarkörpers, wo es an derselben Stelle wie die eigentliche Netzhaut, an der Ora serrata mit einem unregelmässig zackigen Rande aufhört. Da, wo die parallelen Venen des Ciliarkörpers nach zwei Seiten aus einander biegen, um sich zu zwei benachbarten Venae vorticosae zu begeben, erstreckt sich zwischen sie noch eine dreieckige Verlängerung des Capillarnetzes in den Orbiculus ciliaris hinein. Am Sehnerveneintritt hängt es, wie oben schon erwähnt, mit den Capillaren des Sehnervenquerschnittes zusammen.

<sup>1)</sup> Anat. Beschreibung des menschl. Augapfels. Berlin 1847. S. 14.

<sup>2)</sup> TH. LEBER, Anat. Untersuchung, über die Blutgefässe des menschl. Auges. Denkschrift. der k. Akad. der Wissensch. zu Wien, math. naturw. Klasse. XXIV. Bd. S. 301—302. Sep.-Abdr. S. 5—6.

<sup>—,</sup> Untersuchungen über den Verlauf und Zusammenhang der Gefässe im menschl. Auge. Arch. f. Ophth. XI. 4. p. 45-46.

<sup>3)</sup> S. TH. SÖMMERING, Ueber das feinste Gefässnetz der Aderhaut im Augapfel. Denkschrift. der k. Akad. der Wissensch. zu München. Bd. VII. 4821. Sep.-Abdr. S. 43.

<sup>4)</sup> BRÜCKE, loc. cit. S. 14.

<sup>5)</sup> A. v. Haller, Histor. arter. ocul. Ic. anat. fasc. VII. p. 45. 4754.

<sup>6)</sup> J. G. Zinn, Descr. anat. oc. hum. alt.v. ed. a Wrisberg. Gotting 4780. p. 39 und Taf. III. Fig. 2. (Aus Zinn's Beschreibung geht übrigens nicht deutlich hervor, ob er, wie Haller, die rücklaufenden Aeste auch mit den Endästen der kurzen Ciliararterien anastomosiren sah, oder nur die letzteren unter sich.)

Die Maschen des Capillarnetzes sind in der Nähe des Sehnerven unregelmässig rundlich und sehr fein, werden aber, je weiter vom Sehnerven entfernt,



Capillarnetz der Choroidea. a in der Nähe des Sehnerveneintritts, b in der Gegend des Aequator bulbi, c in der Nähe des vorderen Endes der Choroidea. Venen längs-, Arterien quergestreifi, Capillaren dunkel; die letzteren sind im Holzschnitt durchgehends viel zu fein ausgefallen, etwa um die Hälfte.

um so mehr in die Länge gestreckt. Ihr Längsdurchmesser übertrifft schliesslich den Breitendurchmesser um das 40fache und mehr; auch der Durchmesser der Capillaren nimmt dabei etwas zu. Es erklärt sich hieraus auch die viel grössere Zahl feiner Arterien- und Venenzweigchen im hinteren Theil der Choroidea im Vergleich mit dem vorderen. Die Maschen sind häufig radienartig nach einem arteriellen oder venösen Endästchen hin gerichtet, doch sind die dadurch entstehenden sternförmigen Figuren beim Menschen viel weniger ausgesprochen, als es bei manchen Thieren beobachtet wird.

An einer mit Berlinerblau-Glycerin (injicirten (menschl.) Aderhaut erhielt ich folgende Maasse:

### Capillaren der Choroidea

| am Opticuseintritt                                | am Aequator | an d. Ora serr. |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Weite d. Capillaren 0,012-0,02                    | 0,01 -0,03  | 0,010.036       |
| Breite d. Maschen Länge d. Maschen  { 0,003-0,018 | 0,006-0,02  | 0,006-0,036     |
| Länge d. Maschen                                  | 0,036-0,11  | 0,060,4.        |

Nach S. Th. Sömmering besitzen die verschiedenen Thiere sämmtlich Besonderheiten in der Verästelung des Capillarnetzes. Die Weite der Maschen und die Feinheit der Capillaren stehen dabei in keinem bestimmten Verhältniss zu der Grösse des Auges, indem bei kleinen Augen die Capillaren selbst weiter sein können als bei grossen.

## Die Arterien des Ciliarkörpers und der Iris.

§ 10. Die beiden langen hinteren Ciliararterien laufen nach ihrem Durchtritte durch die Sklera an der Aussenfläche der Aderhaut, ohne ihr Aeste zu ertheilen, in horizontaler Richtung, die eine auf der medialen, die andere auf der lateralen Seite, nach vorn zum Ciliarmuskel hin. Hier theilen sie sich in zwei schräg aus einander weichende Aeste, welche in die Substanz des Muskels eindringen und, an seinem vorderen Ende angelangt, ganz in die circuläre Richtung umbiegen, so dass je zwei Aeste beider Arterien einander im Umfange des Auges

entgegenlaufen. Die zwischen den auseinander weichenden Aesten frei bleibende Stelle wird durch quer herüberziehende Verbindungen ausgefüllt und dadurch der Gefässkranz vervollständigt. Es gehen in denselben noch weiter ein die vorderen Ciliararterien, welche den den Ciliarkörper deckenden Theil der Sklera durchbohren, also direct zum Ciliarmuskel gelangen. Hierdurch wird am vorderen Rande des Muskels ein ringsum geschlossener Arterienkranz erzeugt, Circulus arteriosus iridis major, welcher besonders die Iris und die Ciliarfortsätze versorgt, während die Arterien des Ciliarmuskels und die Rami recurrentes der Choroidea ausser von diesem Kranze auch von den langen und vorderen Ciliararterien direct abgehen.

Die langen Ciliararterien geben nämlich, sobald sie in den Ciliarmuskel eingetreten sind, noch ehe sie den grossen Iriskranz erzeugen, Aeste ab, welche hauptsächlich den Ciliarmuskel und den vordersten Theil der Choroidea versorgen; ebenso auch die vorderen Ciliararterien; dieselben bilden noch einen zweiten, hinter dem Circul. art. iridis und etwas mehr in der Tiefe gelegenen, weniger vollständigen Kranz von Anastomosen. (Circulus arteriosus musculi ciliaris.)

Bei manchen Thieren, bei welchen die Ciliarfortsätze weiter auf die Hinterfläche der Iris vorgerückt sind, z. B. beim Kaninchen, liegt 'der Circ. irid. major nicht mehr im Ciliarmuskel, sondern in der Iris, in einer kleinen Entfernung von ihrem Ciliarrande. Uebrigens sieht man ihn auch zuweilen beim Menschen stellenweise mit einigen stärkeren Schlängelungen oder mit einem von zwei Gefässen, in welche er mitunter getheilt ist, auf die Iris hin-übergreifen.

§ 44. Die Arterien des Ciliarmuskels bestehen aus einer grossen Anzahl feiner Aeste, welche sich baumförmig verzweigen und ein ziemlich dichtes, gitterförmiges Netz erzeugen, das den ganzen Muskel durchzieht und sich in seinem Aussehn sehr wesentlich von dem darüber liegenden Netz der Ciliarfortsätze unterscheidet.

Bei allen Säugethieren, die ich darauf untersuchte, Kaninchen, Hund, Katze, Ochs, Hammel, Ziege kommt im äusseren Theil des Ciliarkörpers ein 'dem des Menschen ganz ähnliches Capillarnetz vor, an welchem allein schon die Lage und Ausdehnung des Muskels bestimmt werden kann.

§ 12. Die Arterien der Ciliarfortsätze entstehen aus dem Circ. iridis major, aus dessen innerem Umfang, oft gemeinschaftlich mit den Arterien der Iris. Ein Ciliarfortsatz erhält entweder eine besondere Arterie, oder eine etwas grössere Arterie versorgt zwei oder mehrere benachbarte Fortsätze zugleich. Die Arterien treten also am vorderen Ende der Fortsätze in dieselben ein und müssen, wie die der Iris, vorher durch den Ciliarmuskel hindurch treten. Sie lösen sich rasch in eine grosse Menge von Zweigen auf, die vielfach unter einander anastomosiren und, sich beträchtlich erweiternd, in die Anfänge der Venen übergehen. Die dünnwandigen capillaren Venen bilden durch reichliche Anastomosen ein sehr entwickeltes Gefässnetz, welches die Hauptmasse der Ciliarfortsätze ausmacht, und ihre zahlreichen grösseren und kleineren blattartigen Hervorragungen und rinnenförmigen Vertiefungen durchzieht.

Der glatte, nicht gefaltete Theil des Ciliarkörpers (Orbiculus ciliaris Hexle), wird von den rücklaufenden Arterien einfach durchzogen, ohne dass ich arterielle Zweigchen zu dem ihn durchziehenden feinen Gefässnetz abgehen sah.

§ 13. Die Arterien der Iris entspringen als zahlreiche Stämmchen, häufig mit den Arterien der Ciliarfortsätze zusammen, aus dem vorderen Rande des Circulus iridis und treten regelmässig an den Ansatzstellen der Ciliarfortsätze in die Iris ein, gewöhnlich mehrere an jedem Fortsatz. Sie verlaufen mit baumförmigen Verästelungen in radiärer Richtung nach dem Pupillarrande hin, wobei ihre Aeste sich zuweilen bogenförmig verbinden. Bei enger Pupille verlaufen sie mehr gestreckt, bei weiter Pupille geschlängelt. Sie haben im Verhältniss zu ihrem Kaliber sehr dicke Wandungen. Während des Lebens sind ihre Verzweigungen an der Vorderfläche der Iris als radiäre und netzförmig verbundene Züge von der Farbe des Irisgewebes sichtbar, nur bei Albinotischen schimmert die Farbe des Blutes durch die Wandungen hindurch. Die dicken Wandungen sind auch ein Hinderniss für die Injection, welche beim Erwachsenen nur schwer gelingt, dagegen leicht bei dem Kinde, wo diese Eigenthümlichkeit noch weniger ausgesprochen ist.

Nicht weit vom Pupillarrande bilden einige arterielle Aeste noch einen, gleich unter der äusseren Oberfläche gelegenen feinen Gefässkranz, Circ. arterios. irid. minor. Er bezeichnet die Stelle, wo sich die fötale Pupillarmembran mit der Iris verbindet und entwickelt sich nach F. Arnold vollkommen erst nach dem Verschwinden jener Haut.

Die meisten arteriellen Zweige laufen aber zum Pupillarrande hin, wo sie nach Bildung des Capillarnetzes im *Sphincter pupillae* schon in ziemlicher Feinheit ankommen und schlingenförmig in die Anfänge der Venen umbiegen.

Das Capillarnetz der Iris ist viel weitmaschiger als das der Aderhaut. In der Verlängerung der *Processus ciliares* erstrecken sich auf die hintere Fläche der Iris niedrige leistenartige Vorsprünge von radiärem Verlauf, die nach dem Pupillarrande hin sich allmälig verlieren, und in welche sich auch das Gefässnetz der Ciliarfortsätze aber in weit geringerer Entwickelung fortsetzt. Der *Sphincter pupillae* wird von einem besonderen, feinen Capillarnetze durchzogen. In dem äusserst dünnen Dilatator habe ich keine Blutgefässe gesehen. Beim Kaninchen finde ich neuerdings die vordere Fläche der Iris von einem ziemlich gleichmässigen, lockeren Capillarnetz bedeckt (abgesehen von dem feineren Netz im *Sphincter pupillae*); ob es sich beim Menschen ebenso verhält, kann ich nicht angeben, da ich auf diesen Punct früher nicht hinreichend geachtet habe.

#### Venen der Choroidea.

§ 14. Die Wirbelvenen, Venae vorticosae, Vv. cil. posticae, sammeln das Venenblut aus allen Theilen der Aderhaut, dessen bei weitem bedeutendste Abzugsquelle sie darstellen und treten in der Gegend des Aequators des Auges als 4—6 grössere Gefässe, die meist noch von einer wechselnden Anzahl (1—6) kleinerer begleitet werden, von der Choroidea in die Sklera über.

Im hinteren Abschnitte, in der Gegend, wo die Aa. cil. post. eintreten, giebt die Choroidea keine Venen nach aussen ab. Ebenso wenig existiren in der Aderhaut Venen, welche in ihrem Verlauf den langen hinteren Ciliararterien entsprächen.

Die Venae vorticosae zerfallen in der Choroidea rasch in eine grosse Menge von radiär ausstrahlenden und bogenförmig gekrümmten Verzweigungen, wo-

Fig. 10.

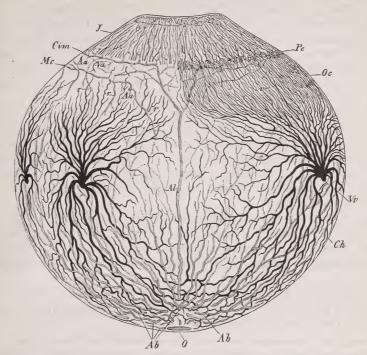

Uebersicht über die Gefässe des Aderhauttractus. Halbschematische Abbildung.

durch eine zierliche wirbelartige Zeichnung entsteht, welche auch ohne Injection an der Aussenfläche der Choroidea sichtbar ist. In der Gegend des Aequators und etwas nach rückwärts davon, sowie nach vorn bis zur Grenze der Choroidea bilden die Venen die äusserste Gefässschicht, welche sich selbst auf eine gewisse Strecke hin im Zusammenhang ablösen lässt; die tiefere Schicht enthält die feineren Gefässe und Capillaren.

Diese Eigenthümlichkeit war zum Theil die Veranlassung, dass Ruysch<sup>1</sup>) die Choroidea in zwei Membranen zu trennen versuchte, deren innere von seinem Sohn Membr. Ruyschiana genannt wurde. Wie sehr Ruysch im Irrthum befangen war, geht daraus hervor, dass er die Venae vorticosae für die Arterien der Choroidea hielt, während die hinteren Ciliararterien seiner Membr. Ruyschiana zugetheilt blieben. Der Irrthum wurde von Albr. v. Haller<sup>2</sup>) berichtigt, übrigens hatte schon früher Hovius<sup>3</sup>) diese Venen richtig als Duct. oculor. abducentes bezeichnet. Mit dem Namen Membr. Ruyschiana, der noch längere Zeit fortlebte, wurde später meist die Choriocapillaris bezeichnet.

<sup>1)</sup> Epist, anat. XIII. de ocul. tun. Amst. 1737. Thesaur. an. II.

<sup>2)</sup> Hist. arter. oc. p. 47, 1754.

<sup>3)</sup> De circ. humor, motu in oculis. Traj. ad Rhen. 1702.

Von den aus dem hinteren Abschnitt der Choroidea kommenden Aesten der Vortices reichen die mittleren, in ziemlich gerader Richtung verlaufend, bis in die nächste Nähe des Sehnerveneintrittes zurück. Je seitlicher die Aeste einmünden, um so weniger weit erstrecken sie sich nach hinten und um so stärker gebogen ist ihr Verlauf. Etwa in der Hälfte des Abstandes zwischen Sehnerv und Austritt der Vene gehen die Aeste zweier benachbarter Vortices quere Verbindungen ein, welche nach vorn offene Schlingen darstellen, sich in wechselnder Zahl und Stärke bis zum Sehnerveneintritt wiederholen und unter einander zusammenhängen. In der Mitte zwischen zwei Vortices verlaufen gewöhnlich einige Venen von vorn nach hinten, welche nicht direct in die ersteren, sondern in die Verbindungsschlingen derselben übergehen.

Die von hinten kommenden Zuflüsse der Vortices verlaufen neben und zwischen den kurzen Ciliararterien, annähernd in derselben Richtung und lassen die letzteren allmälig zwischen sich in die tiefere Schicht der Aderhaut übertreten. Besonders in der Nähe des Sehnerveneintrittes, wo die venösen Anastomosen sehr zahlreich und stark entwickelt sind, müssen die Arterien sich derart durch das Venennetz hindurchdrängen, dass eine gegenseitige Einwirkung der Gefässe nicht unwahrscheinlich ist.

Auch die Zahl der feineren, direct aus Capillaren entstehenden Venen ist im hinteren Theil der Choroidea ungemein gross; sie sind etwas dicker als die Arterien und gleichfalls von stark gewundenem Verlauf. Weiter nach vorn werden sie allmälig weniger zahlreich, entsprechend der geringeren Feinheit des Capillarnetzes.

Die von vorn kommenden Zuflüsse der Wirbelgefässe stammen aus der Iris, den Ciliarfortsätzen, dem Ciliarmuskel und dem vorderen Theil der Choroidea.

Die aus dem Ciliarkörper kommenden zahlreichen parallelen Venen (s. unten) gelangen am vorderen Rande der Choroidea zu ihrer äusseren Fläche und treten nach beiden Seiten auseinander, um schräg zu zwei benachbarten Vortexstämmen hinzulaufen. Sie vereinigen sich dabei zu immer stärkeren Aesten, wobei sie neue Zuflüsse aus der Choroidea aufnehmen. Der zwischen diesen auseinander weichenden Aesten frei bleibende Raum wird nur von Venen durchzogen, die in der Choroidea selbst entstehen; sie beschreiben Bogen mit nach vorn gerichteter Convexität, um dann nach hinten umzubiegen und mit den Vortices sich zu verbinden.

§ 15. Die Venen des Ciliarmuskels sammeln sich aus dem Gefässnetze desselben als zahlreiche feine Stämmchen, welche an der inneren Fläche und dem hinteren Rande des Muskels zu den Venen der Ciliarfortsätze hintreten. Zuweilen begleitet eine derselben eine Strecke weit einen circulär verlaufenden Ast einer langen Ciliararterie, verlässt denselben aber, an der hinteren Grenze des Ciliarmuskels angelangt, um sich mit einer zum Vortex verlaufenden Vene zu verbinden.

Ein kleinerer Theil der Venen des Ciliarmuskels geht an dessen vorderem Ende nach aussen durch die Sklera, hängt mit dem Circulus venosus corneae zusammen und mündet in die vorderen Ciliarvenen ein.

§ 46. Die Venen der Ciliarfortsätze treten zu einer grösseren Zahl parallel verlaufender und durch fortlaufende netzförmige Anastomosen verbundener Gefässe zusammen, welche, nach Aufnahme der Irisvenen und der beschriebenen Zuflüsse aus dem Ciliarmuskel, durch den glatten Theil des Ciliarkörpers nach rückwärts verlaufen, sich zu immer gröberen Aesten verbinden und nach dem Uebertritt in die Choroidea die vorderen Zuflüsse der Vortices darstellen.

Aus jedem Ciliarfortsatz kommen immer mehrere Venen, von denen eine, etwas stärkere, in dem freien Rande des Fortsatzes verläuft, andere in den Zwischenräumen derselben. Alle Venen sind durch zahlreiche Anastomosen zu einem continuirlichen Netzwerk mit stark in die Länge gestreckten Maschen verbunden, welches von den Ciliarfortsätzen an durch den *Orbiculus ciliaris* sich fortsetzt und erst an der Grenze der Choroidea in das engmaschigere Capillarnetz dieser übergeht. Das Venennetz des Ciliarkörpers liegt unmittelbar unter der inneren Oberfläche des letzteren und erst am Uebergang in die eigentliche Choroidea wenden sich die aus ihm gesammelten Venen zur äusseren Fläche dieser Membran hin, an welche sie sich während ihres weiteren Verlaufes halten. Es lassen sich sogar die Ciliarfortsätze im Zusammenhang mit einer dünnen Lage des *Orbiculus ciliaris*, welche die fraglichen Venen enthält, von der Innenfläche des Ciliarmuskels ablösen. Es sind dies dieselben Venen, welche früher mit Arterien verwechselt und als vordere Aeste der hinteren Ciliararterien beschrieben worden sind.

Bei vielen Säugethieren (Ochs, Schaf, Pferd, Schwein, Hund, Kaninchen etc.) findet sich an der hinteren Grenze des Ciliarkörpers ein mehrfacher Kranz von Anastomosen zwischen den vorderen Aesten der Venae vorticosae, in welchen die aus dem Ciliarkörper kommenden Venen sich einsenken, der Circulus venosus Hovii. Derselbe kommt beim Menschen nicht vor. Obwohl von dem Canalis Fontanae des Ochsen und dem Canalis Schlemmii des Menschen gänzlich verschieden, ist er doch mit beiden verwechselt worden. 1)

§ 17. Die Venen der Iris entstehen aus den Endschlingen der Arterien am Pupillarrande, aus dem feinen Capillarnetz des Sphincter pupillae und aus dem weniger feinen Netze, das die übrige Iris durchzieht. Sie verlaufen in radiärer Richtung wie die Arterien und zwar in Büscheln, deren Abstände denen eines oder einiger Ciliarfortsätze entsprechen und anastomosiren vielfach unter einander. Am Ciliarrande der Iris angelangt, treten sie in den Ciliarkörper ein, und wenden sich zu dessen innerer Fläche, um mit den Venen der Ciliarfortsätze vereint in die Venae vorticosae überzugehen.

Dagegen sah ich keine Venen der Iris direct nach aussen treten, oder sich mit dem Circulus venosus ciliaris verbinden; ebenso wenig konnte ich dieselben in den Ciliarmuskel hinein verfolgen.

Dasselbe hat auch schon E. Brücke  $^2$ ) angegeben, während Fr. Arnold $^3$ ) und Retzius  $^4$ ) die Venen der Iris mit dem *Circ. venosus* zusammenhängen lassen. Ich bezweifle auch nicht die Möglichkeit, vom *Circ. venosus* aus die Venen der Iris mit Quecksilber zu injiciren, wie

<sup>4)</sup> Vgl. Brücke, anat. Beschr. des menschl. Auges. S. 52-53.

<sup>2)</sup> Ebda. S. 50.

<sup>3)</sup> Anat. u. physiol. Unters. über d. Auge. S. 40 ff.

<sup>4)</sup> Müller's Arch. 1834. S. 292-295.

diese Beobachter angeben, doch geht hieraus ein unmittelbarer Zusammenhang beider nicht hervor, da mittelbare, besonders capillare Verbindungen vorhanden sind. Auch bei der in der letzten Zeit von verschiedenen Beobachtern vorgenommenen genauen histologischen Durchforschung der Sklerocorneal-Grenze und ihrer Umgebung sind niemals von der Iris in die Sklera direct übertretende Gefässe beobachtet worden.

In den früheren Beschreibungen der Aderhautvenen kommen noch Venae cil. post. breves und longaz vor, deren Nichtexistenz in der Aderhaut ich nachgewiesen habe. 1)

Wollte man kurze und lange hintere Ciliarvenen unterscheiden, so müssten die Venae vorticosae als lange, und die kleinen, mit den kurzen hinteren Ciliararterien zur Sklera gehenden Zweigchen als kurze hintere Ciliarvenen bezeichnet werden. Da letztere aber sehr unbedeutend sind und keine Zweige zur Aderhaut abgeben, so ist es wohl einfacher, nur vordere und hintere Ciliarvenen zu unterscheiden, wobei mit letzterm Namen die Venae vorticosae gemeint wären, während die von mir früher als Venulae cil. post. breves bezeichneten feinen Venen der Sklera ohne besondere Bezeichnung bleiben könnten.

Dass die Aderhaut in der Umgebung des Sehnerveneintrittes keine Venen nach aussen abgiebt, sondern nur in der Gegend des Aequator bulbi, habe ich an doppelt injicirten Präparaten sicher feststellen können. Wenn auch zuweilen ein inconstantes Venenästchen weiter nach hinten die Sklera durchbohrt, so muss dies als Ausnahme betrachtet werden; jedenfalls haben die kurzen Ciliararterien in der Aderhaut unter den Venen keine Analogie. Die dafür gehaltenen Gefässe sind wahrscheinlich Arterien gewesen.

Auch die langen Ciliarvenen, deren Verlauf dem der Arterien entsprechen sollte, sind wohl mehr der Analogie zu Liebe angenommen worden, wofür besonders die abweichenden Angaben der Autoren über den Verlauf dieser Gefässe sprechen.<sup>2</sup>)

Veranlassung zu ihrer Annahme können übrigens zweierlei Beobachtungen gegeben haben; einmal die zwischen zwei Vortices von vorn nach hinten verlaufenden Venen, welche in deren Verbindungsbogen einmünden und einigermassen in ihrem Verlauf mit den langen Ciliararterien übereinstimmen; zweitens die zuweilen vorkommende circulär verlaufende Vene im Ciliarmuskel, welche einen Ast der langen Ciliararterie eine Strecke weit begleitet. Beide haben keinen gesonderten Austritt durch die Sklera und berechtigen auch in ihrem Verlauf nicht entfernt dazu, sie als besondere Gefässe aufzuführen.

Zu bemerken ist noch, dass die intraocularen Venen, sowohl die der Aderhaut als der Netzhaut klappenlos sind; Injectionen gelingen in beiderlei Richtung.

#### C. Die Gefässe der Sklera.

§ 18. Die Sklera erhält, wie oben angegeben wurde, von den Ciliararterien und Venen, ehe sie von ihnen durchbohrt wird, feine Zweige, welche sich auf ihrer äusseren Oberfläche verästeln. Ueber dem grössten Theil der Sklera findet sich ein weitmaschiges Netz von feinen Gefässen und Capillaren, wobei in der Regel eine bis zwei Venen eine feinere Arterie, im letzteren Fall zu beiden Seiten begleiten; nicht selten hängen die Venen dabei durch quere Verbindungen zusammen. An der Eintrittsstelle des Sehnerven geht das episklerale Netz in das ähnlich beschaffene der äusseren Sehnervenscheide über.

<sup>4)</sup> Anat. Untersuchungen u. s. w. S. 16-17.

<sup>2)</sup> Ebenda.

Das Gewebe der Sklera selbst ist sehr gefässarm, abgesehen von den Gefässen der Aderhaut, welche die Sklera nur perforiren. In der Umgebung des Sehnerveneintrittes liegt in ihr eingeschlossen der Circ. arteriosus n. opticis. Zinnii.

Eine viel reichlichere Entwicklung erreicht dagegen das episklerale und sklerale Gefässnetz im vordersten Abschnitt der Sklera, in der Umgebung des Hornhautrandes.

Die Gefässanordnung an dieser Stelle verdient, auch schon aus praktischem Interesse, weil diese Gefässe während des Lebens der directen Beobachtung zugänglich sind, eine etwas ausführlichere Beschreibung.

§ 19. Die vorderen Ciliararterien treten aus den Sehnen der geraden Augenmuskeln zur Oberfläche der Sklera hin, gewöhnlich zwei von jedem

Muskel, lateralwärts meistens nur eine. nahmsweise wird auch eine vordere Ciliararterie von den Lidarterien abgegeben und zwar meistens auf der lateralen Seite; sie nimmt dann ihren Verlauf in der Bindehaut, von welcher sie erst an ihrer Perforationsstelle zur Sklera übertritt. Die Arterien sind gewöhnlich stark geschlängelt, am meisten die der medialen Seite und theilen sich nach Abgabe feiner Zweige zur Oberfläche der Sklera in zwei bis drei Aeste, welche theils die Sklera durchbohren und zum Ciliarkörper gelangen, theils in der Nähe des Hornhautrandes seitlich umbiegen und bogenförmige Verbindungen untereinander eingehen. Die Durchtrittsstelle der perforirenden Aeste ist gewöhnlich etwas pigmentirt und während des



Vordere Ciliararterien beim lebenden Auge nach v. Woerden. C Cornea. S Sklera. Aa Aa. cil. ant. m mediale. l laterale Seite.

Lebens als dunkler Punct zu erkennen. Die perforirenden Aeste übertreffen die oberflächlichen an Stärke bei weitem.

Aus den Verbindungsbogen in der Nähe des Hornhautrandes entspringen in regelmässigen Abständen zahlreiche sehr feine, gestreckt verlaufende Aestchen, welche sich in Zweige zum Hornhautrande und zur Skleralbindehaut theilen. Die letzteren treten, schlingenförmig umbiegend, als vordere Bindehautarterien zur Conjunctiva hinüber, verlaufen in dieser nach rückwärts (vom Hornhautrand sich entfernend) und lösen sich theils in das Capillarnetz der Bindehaut auf, theils hängen sie mit den von der Uebergangsfalte herkommenden hinteren Bindehautarterien zusammen.

Die Zweige zum Hornhautrande zerfallen durch dichotomische Theilung in immer feinere Reiser, welche, wie die gröberen, regelmässig durch Bogen verbunden sind und über den Hornhautrand hinüberziehend das den peripherischen Saum derselben einnehmende Randschlingennetz erzeugen.

Die vorderen Ciliarvenen entstehen wie die Arterien, aber gewöhnlich in etwas grösserer Zahl (2-3 von jedem geraden Augenmuskel) und sind von

viel geringerem Kaliber als die ersteren, was sich durch die geringere Stärke ihrer perforirenden Aeste erklärt. Während die Arterien im Leben leicht gese-



Vordere Ciliarvenen nach v. Woerden bei Reizung des Auges. C Cornea. Va Vv. cil. ant.

hen werden, sind die Venen wegen ihrer Feinheit nicht oder kaum mehr sichtbar, treten aber deutlich zum Vorschein, wenn sie durch Reizung des Auges sich stärker ausgedehnt haben.

Die Venen unterscheiden sich ausserdem von den Arterien durch ihren mehr gestreckten Verlauf und durch die viel reichlichere Verästelung und Netzbildung. Ihre Aeste entsprechen denen der Arterien; ausser 1) aus den perforiren den Aesten, aus dem Ciliarmuskel, erhalten sie ihre Zuflüsse 2) aus dem episkleralen Gefässnetz, 3) aus der Skleralbindehaut, den vorderen Bindehautvenen, 4) aus dem Randschlingennetz der Hornhaut.

Die Stämmchen zerfallen rasch in mehrere Aeste, welche sich baumförmig auf der Oberfläche der Sklera verzweigen und in der Nähe des Hornhautrandes, aber meist in etwas grösserem Abstand von demselben als die Arterien, durch gegenseitige Verbindungen Gefässbogen erzeugen, welche von vorn her die Zuflüsse aus dem Randschlingennetz der Hornhaut und die mit diesem verbundenen vorderen Bindehautvenen aufnehmen.

Während ihres Verlaufes auf der Sklera sind die Verzweigungen der vorderen Ciliarvenen durch ein ziemlich dichtes Netz mit feinen polygonalen Maschen, das episklerale Venennetz, unter einander verbunden. Dasselbe vereinigt sowohl die gröberen als feineren Verzweigungen der Venen und seine feinsten Maschen sind als wirkliche Capillaren zu betrachten, da sie aus den letzten Verzweigungen der episkleralen Arterienreiser Zuflüsse erhalten, aber die Zahl der letzteren ist unverhältnissmässig geringer als die der Venen, so dass das episklerale Netz doch vorwiegend aus venösen Gefässen besteht. Seine Maschen sind so eng, dass die Oberfläche der Sklera an dieser Stelle bei Entzündungen durch Ausdehnung der Gefässe eine röthliche Färbung annimmt.

Das episklerale Gefässnetz nimmt eine Breite von 5—6 Mm. rings um die Hornhautein, lockert sich nach hinten rasch und geht in das weitmaschige, den übrigen Theil der Sklera deckende Netzwerk über. Ueber den Hornhautrand hinüber setzt es sich continuirlich in das ähnlich beschaffene, aber feinere Randschlingennetz der Hornhaut fort.

Ferner erstreckt es sich in die Dicke der Sklera hinein, indem auch die perforirenden Aeste der vorderen Giliarvenen während ihres Durchtrittes durch die Sklera netzförmig verbunden sind. Das sklerale Venennetz reicht aber nicht so weit nach hinten, als das episklerale und je weiter nach der Tiefe, um so mehr ziehen sich die Gefässe nach vorn zusammen, bis zuletzt in der innersten Schicht der Sklera neben der Insertionsstelle des Giliarmuskels nur ein schmaler circularer Venenkranz übrig bleibt, der Circulus oder Plexus venosus ciliaris, Circ. oder Sinus venosus corneae, gewöhnlich Canalis Schlemmii genannt, der mit den aus dem Giliarmuskel kommenden, perforirenden Aesten der vorderen Giliarvenen zusammenhängt.

Bei manchen Thieren ist das sklerale Venennetz ganz besonders stark entwickelt; so findet man u. A. im vorderen Theil der Sklera beim Hund circuläre Netze von ungemein weiten, sinusartigen Venen.

#### Der Circulus venosus ciliaris.

§ 20. Der von Schlemm entdeckte und nach ihm benannte Venenkranz liegt am vorderen Ende der Sklera, dicht an ihrer inneren Oberfläche, nach aussen

und etwas nach vorn (gegen die Cornea zu) von der Insertion des Ciliarmuskels. Er ist nach der vorderen Kammer hin bedeckt von dem Ligamentum pectinatum. Hebt man den Ciliarkörper von hinten her von der Sklera ab und löst die Insertion des Ciliarmuskels los, so entsteht an der Insertionsstelle am Skleralrand eine seichte circuläre Rinne (SCHLEMM, F. ARNOLD), deren hinterer Rand gewöhnlich scharf abgesetzt ist, während der vordere sich mehr allmählich erhebt. Nach aussen von dieser Rinne (Skleralrinne Schwalbe) zugleich sich etwas nach vorn erstreckend liegt der Circulus venosus, nur bedeckt von einem dünnen, faserigen, häufig etwas pigmentirten Gewebe (der inneren Wand des Schlemmschen Kanales der Autoren). das zum Ligamentum pectinatum (im weiteren Sinne des Wortes) gehört. Dasselbe lässt sich als ein schmaler ringförmiger Streifen im Zusammenhang von den darunterliegenden Gefässen ablösen, wodurch die Skleralrinne noch tiefer wird. Dieser Streifen besteht aus feineren und mehr circulär verlaufenden faserigen Balken als im übrigen Theil des Ligamentum pectinatum, mit zahl-



zwei kleinere Gefässe erkennen lässt. Cv Circ, venosus, welcher hier auf dem Durchschnitt ein grösseres, schief durchschnittenes und reichen elastischen Fasern. Ein offener Zusammenhang des Circulus venosus mit dem Lückensystem des Lig. pectinatum ist mit Sicherheit auszuschliessen.

Das Verhalten des Circulus venosus ist an verschiedenen Stellen des Umfanges und an verschiedenen Augen etwas ungleich. Meistens findet sich eine grössere, bis 1/4 Mm. breite, abgeplattete, sehr dünnwandige Vene, welche fast allenthalben von einer oder mehreren feineren begleitet wird, die sich von ihr abzweigen und nach kurzem Verlauf wieder mit ihr verbinden (vgl. Fig. 14). Auf Querschnitten sieht man an diesen Stellen das Lumen der grossen Vene sinusartig klaffen und es gelingt dann auch eine feine Borste in sie einzuführen oder mit einer sehr feinen Canüle eine Injection vorzunehmen. An manchen Stellen zerfällt nun die grosse Vene durch Theilung in 2, 3 oder selbst mehr entsprechend feinere Aeste, welche unter einander anastomosiren und sich in mannichfacher Weise wieder zu einem grösseren Gefässe verbinden. Sehr oft vereinigen sich die aus einer Theilung entstandenen Aeste sofort wieder, so dass in den Verlauf des Gefässes wie eine kleine Insel eingeschaltet ist. Seltener und nicht an jedem Auge trifft man an einem Theil des Umfanges eine grössere Zahl (5-7)-ziemlich gleich grosser, neben- oder theilweise übereinander verlaufender Venen, die durch vielfache Anastomosen einen zierlichen Plexus bilden, und gleichfalls allmälig wieder zu einem oder wenigen grösseren Gefässen zusammentreten. An Querschnitten gut gehärteter Augen sieht man alsdann die Gefässe, wenn sie nicht zu fein sind, quer oder schräg durchschnitten und häufig unter einander zusammenhängend, auch ohne Injection (vgl. Fig. 15); die feineren entgehen aber leicht der Beobachtung besonders an Querschnitten von nur in Alkohol erhärteten Augen. Eine genauere Vorstellung über die Beschaffenheit des Circ. venosus erhält man deshalb nur an injicirten Augen und besonders durch Vergleichung von Flächen- und Durchschnittspräparaten.

Der plexusartige Charakter des Gefässkranzes ist nicht an allen Augen gleich stark entwickelt. Er tritt immer an denjenigen Stellen des Umfanges am meisten hervor, wo die aus dem Ciliarmuskel austretenden Venen sich mit ihm verbinden (Fig. 14 V). An keinem Auge findet man aber ringsum nur eine einzige breite Vene, so dass das Ganze nicht als ein Kanal, sondern als ein circulärer Plexus bezeichnet werden muss.

Die Zuflüsse aus dem Ciliarmuskel treten nahe seinem vorderen Rande aus demselben aus, wobei sie nicht selten von kleinen Arterien begleitet werden; ich zühlte ihrer in einem Falle 12—14 im Umfang des Muskels, wobei einige feine vielleicht nicht mitgerechnet waren; ein anderes Mal fand ich 18—20 Verbindungsstellen des Circulus venosus mit Venen des Ciliarmuskels. Sie theilen sich in der Nähe des Circulus venosus in mehrere anastomosirende Aeste, welche theils mit dem ersteren in Verbindung treten, theils noch immer netzförmig verbunden die Sklera in schräger Richtung durchbohren und in die vorderen Ciliarvenen einmünden.

Auch mit den Venen des Randschlingennetzes der Hornhaut stehen sie durch einzelne, mehr nach vorn ziehende Gefässe in Verbindung.

An den Verbindungsstellen der Ciliarmuskelvenen mit dem Circulus venosus findet sich immer eine netzförmige Verbreiterung des letzteren; es kann dabei entweder die ganze Breite des Gefässkranzes ein gleichförmiges Netz darstellen, oder einem oder wenigen breiteren Gefässen schliesst sich an dem von der Hornhaut abgewendeten Rande ein feines Venennetz an. Nach Ablösung des Ciliar-

muskels bemerkt man auf der Sklera, etwa so weit als der Muskel reicht, ein lockeres Netz noch feinerer Venen, das der Substanz der Sklera angehört, nach



vorn in das Netz des Circulus venosus übergeht und sich nach hinten durch immer weiter werdende Maschen allmälig verliert. Die Gefässe haben einen unregelmässig geschlängelten Verlauf, eine auffallend ungleichmässige Dicke und ungleiche Weite der von ihnen gebildeten Maschen.



a-f. Meridionale Durchschnitte durch den Circ. venosus von ein und demselben nicht injicirten menschlichen Auge. An jedem Schnitte zeigt der Gefässkranz ein verschiedenes Bild je nach der Zahl und Richtung der ihn bildenden Gefässe.

Nicht selten sind die aus dem Ciliarmuskel austretenden Venen von feinen Arterien begleitet, welche in der Sklera in circulärer Richtung weiter verlaufen; ähnliche Zweigchen gehen auch von den perforirenden Aesten der vorderen Ciliararterien noch innerhalb der Dicke der Sklera ab. Zuweilen lassen sich diese Reiser weiterhin wieder in den Ciliarmuskel zurück verfolgen, doch ist es möglich, dass auch einige derselben in der Sklera selbst in Venen übergehen. Ich habe nicht mit Sicherheit ermitteln können, ob der Plexus ciliaris und die Venennetze innerhalb der Sklera auch einige arterielle Zuflüsse erhalten.

Der Circulus venosus lässt sich sowohl von den Arterien als den Venen her injiciren. Auch durch directes Einsetzen einer feinen Canüle in das frei gelegte Lumen der grösseren Vene kann der Ciliarkranz und von ihm die vorderen Ciliarvenen auf der Oberfläche der Sklera. injicirt werden, sei es mit Quecksilber oder mit einem gelösten Farbstoff. F. Arnold erhielt auf diesem Wege auch Injection der Irisvenen, aber wohl auf indirectem Wege, da kein directer Zusammenhang derselben mit dem Circulus venosus existirt.

Uebrigens kommen bei diesen Injectionen sehr leicht Extravasate vor, was bei der Dünnwandigkeit der Gefässe und der Zartheit des sie umgebenden Gewebes leicht erklärlich ist und auch die Ursache war, dass man früher an dieser Stelle einen einfachen ringförmigen Kanal zu finden glaubte.

Von mehreren Beobachtern wurde Blut in dem Circulus venosus gefunden, zuerst von Schlemm bei Erhängten; nach Iwanoff und Rollett kommt es aber auch sonst nicht selten

vor. Es ist ein gewichtiger Beweis für die Blutgefässnatur der betreffenden Räume, zu welchem noch der Nachweis der Gefässwandung kommt, der sich an Quer – und Schrägschnitten unzweifelhaft erbringen lässt.

Bei Thieren findet sich an der dem Schlemm'schen »Kanal« entsprechenden Stelle ein zierlicher, aus ziemlich gleich grossen Gefässen gebildeter ringförmiger Plexus (Rouger). Ich habe denselben beim Kaninchen (auch beim Fötus), Hund, Ochs, Schaf und der Ziege injiert. (Vgl. Fig. 46 und 47.) Er liegt in der Sklera und erstreckt sich von der Insertion des Ciliar-





Circulus oder Plexus venosus ciliaris vom Kalb. Flächenpräparat. Injection durch eine Vena vorticosa. Cv Circ. venosus. Vs Sklerale und episklerale Venen, die mit ersterem stellenweise zusammenhängen.

Fig. 17.



Meridionaler Schnitt durch den vorderen Abschnitt eines von den Ven. vorticosae injicirten Ziegenauges. C Cornea. I Iris. Pc Process. ciliaris. S Sklera. F Fontana'scher Raum. cv, cv Gefässe des Circ. venosus, welche nach aussen von dem Balkenwerk des Fontana'schen Raumes in der Sklera eine lange Reihe bilden. Cj Conjunctiva. muskels bis zu der der Iris; er hat also seine Lage, wie beim Menschen nach aussen vom Ligamentum pectinatum, so hier nach aussen von dem dem Lig. pectinatum entsprechenden Balkengewebe des Fontana'schen Raumes. (Vgl. Fig. 43 und 47.) Bei denjenigen Thieren, besonders den Wiederkäuern, wo der Fontana'sche Raum stark entwickelt und die Insertion des Ciliarmuskels in Folge dessen weit nach hinten gerückt ist, hat er deshalb auch eine bedeutende Breite. Löst man den Ciliarkörper ab, so bleiben die Gefässe in der Sklera, von reichlichem Pigment bedeckt und ohne künstliche Injection überhaupt nicht sichtbar. Nach Entfärbung des Pigmentes durch Chlorwasser erhielt ich an Augen, die von den Venae vorticosae injicirt waren, sehr schöne Bilder des Plexus. Derselbe ist bei den Thieren mit ovaler Hornhaut ziemlich rund und entfernt sich deshalb oben und unten viel weiter als an den Seiten von dem an der Aussenfläche ovalen Hornhautrande.

#### Historisches.

Nach Halbertsma's Angabe hat zuerst Albin den Circ. venosus injicit, was aber nur in dem nach Albin's Tode gedruckten Catalog seiner Präparate veröffentlicht worden ist. Allgemein bekannt wurde er erst unter dem Namen des Schlemm'schen Kanals nach seiner Wiederentdeckung durch Schlemm (1830). Mit Recht schreibt Brücke Letzterem das Verdienst der Entdeckung zu, obgleich später nachgewiesen wurde, dass Lauth und nach F. Arnold's Angabe auch Tiedemann ihn ebenfalls injicit hatten, weil sowohl Lauth als Arnold ihn mit dem Canalis Fontanae verwechselten, Letzterer sogar mit dem Circulus venosus Hovii. Schlemm betont dagegen ausdrücklich, dass sein Kanal etwas von dem Fontana'schen beim Ochsen Verschiedenes sei.

Die völlige Verschiedenheit dieser Dinge wurde von Brücke klar auseinander gesetzt, später von Pelechix aber wieder der Canalis Fontanae und Schlemmii zusammengeworfen; Iwanoff und Rollett brachten dann durch eine genauere histologische Untersuchung der betreffenden Gegend wieder die Verschiedenheit beider zur Geltung.

Der Zusammenhang des Circ. venosus mit den vorderen Ciliarvenen wurde von F. Arnold und Huschke nachgewiesen, irrthümlich aber von ersterem und Retzius angegeben, dass Irisvenen in ihn mündeten. Die plexusartige Beschaffenheit desselben wurde zuerst von Rouger angegeben, aber dabei unrichtiger Weise der Zusammenhang mit den Aderhautvenen gänzlich in Abrede gestellt; ersteres wurde von mir bestätigt, letzteres berichtigt.

Neuerdings hat G. Schwalbe wieder die Blutgefässnatur des Circ. venosus in Zweifel gezogen und einen directen Zusammenhang mit dem Lückensystem des Lig. pectinatum oder Fontana'schen Raumes und der vorderen Kammer zu beweisen gesucht. Durch Injection in die vordere Kammer lassen sich die vorderen Ciliarvenen sehr schön injiciren, in der Regel aber und ohne Zerreissung nur mit diffusionsfähigen Farbstoffen (z. B. Carmin), nicht mit colloiden (Berlinerblau). Riesenfeld und mir ist es gelungen, eine Mischung von Carmin- und Berlinerblau-Lösung durch Injection in die vordere Kammer zu trennen; es trat nur das diffusionsfähige Carmin in die Gefässe über, während das Berlinerblau zurückgehalten wurde, wodurch ein offener Zusammenhang von Blutgefässen mit der vorderen Kammer widerlegt wird.

#### D. Die Gefässe der Hornhaut.

§ 21. Beim Menschen finden sich Gefässe nur in einem schmalen, oberflächlich den Hornhautrand umgebenden Saum, dem sog. Limbus oder Annulus conjunctivae, wo die Hornhaut oberflächlich durch das Hinüberreichen der faserigen Conjunctiva weisslich trübe ist, wo aber noch kein lockeres subconjunctivales Gewebe sich findet. Entsprechend der grösseren Breite dieses Saumes am oberen und unteren Rande reichen auch die Gefässe hier weiter,  $4-1\frac{1}{2}$ , höchstens  $2 \, \mathrm{Mm}$ . in die Hornhaut hinein, an den Seiten weniger weit,  $\frac{1}{2}-4 \, \mathrm{Mm}$ .

## Das Randschlingennetz der Hornhaut.

Die Zweige der vorderen Ciliararterien zum Hornhautrande verlaufen nach Abgabe der vorderen Bindehautarterien über den Hornhautrand hin-



Randschlingennetz der Hornhaut und Uebergang in das episklerale Gefässnetz vom erwachsenen Menschen. AA episklerale Aeste der vorderen aa arterieller, vv venöser Schenkel der Randschlingen. ac und ve vordere Bindehautarterien und Venen, die von den episkleralen Gefässen abgegeben werden. Ciliararterien, VV der vorderen Ciliarvenen, durch das episklerale Venennetz verbunden.

über und zerfallen durch fortgesetzte dichotomische Theilung in gestreckt verlaufende Zweigchen von sehr grosser Feinheit, welche, ebenso wie die grösseren Aeste, durch zahlreiche Anastomosen zu mehreren vor einander liegenden Reihen von Gefässbogen vereinigt werden; die vordersten Ausläufer derselben, zum Theil aber auch Zweige der weiter zurückliegenden Gefässbogen biegen schlingenförmig um und gehen, sich allmählich erweiternd, in die Anfänge der Venen über. Man unterscheidet daher an den capillaren Randschlinge en einen feineren aufsteigenden, arteriellen und einen beträchtlich weiteren absteigenden, venösen Schenkel. Der venöse Schenkel hat mindestens die doppelte Weite des arteriellen.

Ersteren fand ich (an einer Berlinerblau-Glycerin-Injection) 0,005—0,006 Mm., letzteren 0,04—0,045 Mm. weit; einzelne arterielle Zweigchen waren noch feiner, nur 0,003 Mm., also kleiner als ein Blutkörperchen, waren aber vielleicht unvollständig gefüllt.

ROUGET vergleicht diese Anordnung der Gefässe mit der am Rande anderer gefässloser Theile z. B. der Gelenkknorpel, wo ähnliche terminale Netze vorkommen.

Der übrige Theil der Hornhaut ist beim Menschen vollständig gefässlos. Höchstens kommen ausnahmsweise am Hornhautrande auch in den tiefen Schichten einzelne Gefässschlingen vor (Gerlach, Coccius), welche aber ebenfalls nur eine sehr kurze Strecke in die Hornhaut hineinreichen und wegen ihrer Inconstanz wahrscheinlich als Residuen pathologischer Processe zu betrachten sind.

Der alte Streit über die Existenz von Gefässen in der menschlichen Hornhaut wurde von E. Brücke und Gerlach entschieden, welche zuerst alle Gefässe mit Schlingen im Hornhautrande endigen sahen, was von mir bestätigt wurde. Seit der Anwendung gelöster Farbstoffe zur Injection ist auch die Annahme von serösen Gefässen, an welcher Hyrl noch am längsten festhielt, hinfällig geworden. Die Beobachtungen von bluthaltigen Gefässen an der entzündeten Hornhaut sind durch Neubildung zu erklären; das in früherer Zeit mehr betonte rasche Auftreten derselben in manchen Fällen steht dem nicht entgegen; es kann sich um Gefässe handeln, welche einer vorausgegangenen Entzündung ihre Entstehung verdankten, später theilweise zurückgebildet und schwer sichtbar geworden waren, durch einen Rückfall der Entzündung sich aber rasch wieder erweiterten. Auch die von Römer, J. Arnold und Hyrtl injiciten Gefässnetze in der Hornhautoberfläche können als pathologische Bildungen angesehen werden, da in keinem derselben eine genaue Untersuchung der Hornhaut während des Lebens gemacht war und geringe Trübungen (z. B. durch parenchymatöse Keratitis) am cadaverösen Auge nicht nachweisbar sind. Das verschiedene Aussehen dieser Gefässnetze spricht auch gegen das Fortbestehen einer fötalen Bildung.

Beim Fötus soll die Cornea über ihre ganze Oberfläche Gefässe besitzen. Es wurde dies zuerst beobachtet von J. Müller und Henle, nach welchen die Gefässe beim Fötus sich bis  $^{1}$ 6 oder  $^{1}$ 4 des Durchmessers der Hornhautoberfläche über deren Rand hinüber erstrecken, aber die Mitte selbst nicht zu erreichen scheinen. Die Angaben beziehen sich indessen grösstentheils auf Schafsfötus (für welchen auch Gerlach die Angaben bestätigt), wo die Cornea auch nach der Geburt reichlicher vascularisirt ist, während menschliche Fötus nur mit erwähnt werden. Beim Kaninchenfötus fand ich bei einem Durchmesser der Cornea von  $^{51}$ 2 Mm. ein schön entwickeltes und scharf abgegrenztes Randschlingennetz. Das Verhalten beim menschlichen Fötus bedarf daher um so mehr noch weiterer Untersuchung, als die erste Anlage der Cornea jedenfalls gefässlos ist.

Bei manchen Thieren kommen ausser dem oberflächlichen Randschlingennetz, wie es beim Menschen beschrieben wurde, noch tiefe Gefässschlingen in der Hornhaut vor, welche sich viel weiter in sie hinein erstrecken, als die oberflächlichen. Sie begleiten die Nerven und bilden um dieselben Netze mit langgestreckten Maschen, sind aber mehr vereinzelt und nicht zu einem so regelmässigen, continuirlichen Kranze verbunden wie die letzteren. Die Gefässe sind auch weiter und ihre Wandungen mit zahlreichen Kernen versehen. Besonders entwickelt sind diese tiefen Schlingen beim Ochsen und Schaf; bei letzterem erreichen sie nach Coccus nicht selten die Mitte und hängen von beiden Seiten her zusammen. Gerlach hat solche tiefere Gefässe auch beim Menschen gesehen; Coccus konnte sie jedoch unter 50 Augen nur zweimal deutlich nachweisen, von 1/4—4 Par. "Länge. Ich selbst habe tiefe Gefässschlingen einige Male bei sonst wenig veränderten Hornhäuten nach vorausgegangener Entzündung beobachtet und wenn man die Häufigkeit der Keratitis bedenkt, welche nicht selten ausser der Gefässbildung nur geringe Trübungen hinterlässt, die am cadaverösen Auge kaum oder gar nicht wahrzunehmen sind, so kann wohl angenommen werden, dass die normale menschliche Hornhaut keine tiefen Capillarschlingen besitzt.

Bei Keratitis treten sehr häufig in der Hornhaut neugebildete Gefässe auf, welche von den den Hornhautrand umgebenden Gefässen auswachsen und in allen Schichten der Hornhautihre Lage haben können.

#### E. Die Gefässe der Bindehaut.

§ 22. Der Tarsaltheil der Bindehaut, die Uebergangsfalte und der grössere Theil der Conjunctiva sklerae werden versorgt von den Gefässen der Lider, Aa. palp. med. und lat., und den entsprechenden Venen; ein kleinerer, den Hornhautrand umgebender Theil der Skleralbindehaut von Zweigchen der vorderen Ciliargefässe, den vorderen Bindehautgefässen.



Fig. 19 a.

Dickendurchschnitt durch ein oberes Augenlid vom Menschen. Doppelte Injection, Blau durch die Art., Barytweiss durch die Ven. ophth.; der Baryt war bis in die feineren Venen eingedrungen und ist in der Abbildung schwarz wiedergegeben, die blau injieirten Gefässe quer gestrichelt. — Vorderes Ende des Lides mit einem Theil des freien Randes, der äussere Theil des Dickendurchschnittes weggelassen; ebenso Fig. 19 b. — Me Meibom'sche Drüsen mit dem sie umspinnenden feinen Gefässnetz. p Papillen der Conjunctiva mit ihren Gefässen. v. v subconjunctivale Venen. M Musc. ciliaris des Lides. Ci Cilie mit ihrem Haarbalg.

Aus den von den Palpebralarterien gebildeten Arcus tarsei sup. und inf. gehen einerseits Aeste zur Haut und zur Lidmusculatur, andererseits nach innen zur Bindehaut und zu den Meibom'schen Drüsen. Die letzteren treten nach Wolfring durch den Tarsus durch und verlaufen parallel den Meibom'schen Drüsen unter häufigen Anastomosen nach dem freien Lidrande hin, von wo ihnen ähnlich verlaufende Gefässe entgegen kommen. Sie ertheilen dabei nach zwei Seiten hin Aestchen, nach vorn zu den Meibom'schen Drüsen, nach hinten zu den Papillen der Bindehaut. Die Acini der ersteren werden von einem dichten Netz



Oberes Ende des Lides, Uebergang zur Umschlagsfalte.

feiner Gefässe umsponnen. Die Papillen des Tarsaltheils sind im normalen Zustande nur sehr klein, wenig hervorragend und ihre Zwischenräume werden durch eine Fortsetzung der tiefsten Schicht des Epithels grösstentheils ausgefüllt. Ihre Gefässe bilden einfache oder complicirte Schlingen, an welchen man nach Hyrl (wie am Randschlingennetz der Hornhaut) einen dünnen aufsteigenden, arteriellen und einen fast doppelt so weiten venösen Schenkel unterscheidet; bei Blennorrhoe kann der venöse Schenkel viermal so stark werden als der arterielle und zugleich geschlängelt, während der letztere geradlinig bleibt. Die Gefässe der benachbarten Papillen hängen untereinander netzförmig zusammen. Die Anfänge der Venen aus der Bindehaut und den Meibom'schen Drüsen sammeln sich zu einem dichten Netz ziemlich weiter Venen zwischen Tarsus und Bindehaut, aus welchem zahlreiche den Meibom'schen Drüsen parallele Venen nach dem convexen Rand des Tarsus zu einem den arteriellen Gefässbogen entsprechenden Venennetze hinziehen.

Nach der Uebergangsfalte zu werden die Papillen breiter und höher und gehen, wo der Tarsus aufhört, in faltenartige Erhabenheiten über. Die Conjunctiva wird hier von einem oberflächlich gelegenen und etwas weniger dichten Capillarnetz als am Tarsaltheil durchzogen, welches keine emporstrebenden Gefässschlingen erkennen lässt. Noch lockerer ist das Capillarnetz der Conjunctiva sklerae, weshalb auch eine alleinige Hyperämie desselben keine starke Röthung des Auges zur Folge hat.

Soweit die Sklera von Bindehaut überzogen ist, muss man an ihrer Oberfläche zwei verschiedene Gefässschichten unterscheiden, eine tiefe Schicht, der subconjunctivalen oder episkleralen Gefässe, welche von den Verzweigungen der vorderen Ciliararterien und Venen gebildet wird, und eine oberflächliche, der conjunctivalen Gefässe.

Die Gefässe der Skleralbindehaut werden wieder unterschieden in hintere und vordere Bindehautgefässe. Die hinteren Bindehaut-

arterien und Venen en entstehen aus derselben Quelle, wie die der übrigen Theile der Bindehaut; sie kommen an der Uebergangsfalte zum Vorschein und verlaufen als zahlreiche, baumförmig verzweigte Gefässchen nach dem Hornhautrande hin, wobei regelmässig eine engere Arterie von einer oder zwei stärkeren Venen, im letzteren Falle zu beiden Seiten begleitet wird. Das Capillarnetz besteht aus lockeren, unregelmässig eckigen Maschen. In den peripherischen Theilen der Bindehaut finden nur sehr wenige Verbindungen mit der tiefen Gefässschicht statt; gegen den Hornhautrand nimmt ihre Zahl allmählig zu, aber erst am letzteren selbst kommt eine innige Verbindung beider Gefässschichten durch die vorderen Bindehautgefässe zu Stande.



Vordere u. hintere Bindehautgefässe beim Lebenden nach v. Woerden. C Cornea. v vordere, h hintere Bindehautgefässe.

Die vorderen Bindehautarterien und Venen (v. Woerden) entspringen aus den vorderen Ciliargefässen, meist dicht am Hornhautrand oder nur wenig davon entfernt, gewöhnlich gemeinschaftlich mit den Zweigen für das

Randschlingennetz; sie wenden sich in regelmässigen Abständen von ½ — ½ Mm. schlingenförmig zur Bindehaut hinüber, verlaufen in dieser als sehr feine gestreckte Gefässchen in radiärer Richtung nach rückwärts, sich vom Hornhautrande entfernend, und verlieren sich theils im Capillarnetz der Bindehaut, theils anastomosiren sie mit den vordersten Enden der hinteren Bindehautgefässe.

Durch diese Anastomosen ist die Möglichkeit gegeben, dass der Hornhautrand sowohl von den Gefässen der tiefen Schicht, von welchen er eigentlich versorgt wird, als von denen der Bindehaut Blut zugeführt erhält. In pa-

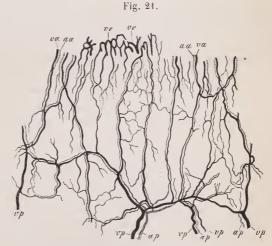

Skleralbindehaut vom Menschen, injicirt, Arterien hell, Venendunkel. aa Aa. conj. ant. va Vv. conj. ant. ap Aa. conj. post. vp Vv. conj. post. ve Reste des episkleralen Venennetzes, die beim Ablösen der Bindehaut vom Hornhautrande an dieser sitzen geblieben sind und an welchen man den Ursprung der vorderen Conjunctivalvenen aus dem Netz der vorderen Ciliarvenen erkennt.

thologischen Fällen ist dies von Wichtigkeit; beim Pannus können diese Verbindungen sich derart ausdehnen, dass die neugebildeten Gefässe der Hornhaut sich nach rückwärts direct in die Skleralbindehaut bis zur Uebergangsfalte verfolgen lassen.

## Anhang.

Die Lymphgefässe und serösen Räume des Auges.

§ 23. Eigentliche Lymphgefässe sind im Innern des Auges bisher nicht beobachtet und scheinen auch nicht vorzukommen, nur in der Conjunctiva sind dieselben durch Injection nachgewiesen. Es ist selbst noch nicht einmal festgestellt, ob der Augapfel Lymphe im gewöhnlichen Sinne des Wortes nach aussen abgiebt. Dagegen kommen im Innern und in der Umgebung des Auges verschiedentliche, mit Endothel bekleidete und mit seröser Flüssigkeit erfüllte Hohlräume vor, welche in neuerer Zeit, besonders seit den wichtigen Untersuchungen von Schwalbe dem Lymphgefässsystem zugerechnet und als Lymphräume bezeichnet werden. Es sind dies namentlich die vordere und hintere Augenkammer, der Perichoroidalraum, der Intervaginalraum des Opticus, der sog. Tenon'sche Raum zwischen der Aussenfläche des Bulbus und der Tenon'schen Kapsel u. s. w. Die anatomischen Verhältnisse dieser Räume sind in dem ersten Theil dieses Handbuches in den Capiteln über die makroscopische und besonders über die mikroscopische Anatomie des Auges eingehend behandelt worden, so dass hier darauf verwiesen werden kann. Ohnehin bieten sich einer zusammenhängenden Bearbeitung dieses Gegenstandes noch grosse Schwierigkeiten dar, da Vieles noch der Controverse unterliegt. Auch die physiologische Bedeutung, die Secretions- und Absorptionsverhältnisse der die Räume erfüllenden Flüssigkeiten sind noch sehr wenig durch Versuche erforscht; was vom Humor aqueus in dieser Beziehung bekannt ist, wird weiter unten mitgetheilt werden.

Die fraglichen Räume in und am Bulbus können den sog, serösen Räumen des übrigen Körpers an die Seite gesetzt werden: Arachnoidal-und Subarachnoidalraum, Peritoneal- und Pleurahöhle, Gelenkhöhlen u. s. w., da sie wie diese von glatten, mit Endothel bekleideten Flächen begrenzt sind und zur Erleichterung oder Ermöglichung gewisser Bewegungen dienen. So ist der Bulbus mit seiner glatten Aussenfläche an der Innenfläche des von der Tenon'schen Kapsel überzogenen Fettpolsters der Orbita wie in einem Kugelgelenk drehbar. Der Opticus ist, ähnlich wie das Gehirn, durch eine Art hydropischen Bindegewebes (Henle) von seiner der Dura entsprechenden äusseren Scheide getrennt und in ihr gewissermassen aufgehängt, wodurch er der unmittelbaren Einwirkung von äusserem Stoss und Druck entgeht und auch weniger Zerrung bei den Augenbewegungen ausgesetzt ist. Die Lückensysteme zwischen den einzelnen Scheiden des Opticus setzen sich auch, wie Schwalbe gefunden hat, direct in die entsprechenden Räume des Gehirns fort.

Auch die an einander liegenden, nach Schwalbe mit Endothel bekleideten, glatten Flächen der Choroidea und Sklera ermöglichen eine Bewegung, nämlich die accommodatorische Verschiebung der Choroidea an der Innenfläche der Sklera, wodurch die Abspannung und Wiederanspannung der Zonula bewerkstelligt wird. Ein freier Raum ist indessen hier während des Lebens in normalem Zustande nicht vorhanden; die beiden Flächen berühren sich vollständig und bei vorsichtiger Eröffnung der Sklera, ohne die Aderhaut zu verletzen, entleert sich (wenigstens beim Kaninchenauge) keine Flüssigkeit.

Die vordere und hintere Augenkammer gestatten die freie Bewegung der diaphragmaartig ausgespannten und nur mit ihrem Pupillarrande auf der Linse aufruhenden Iris; erstere unterhält ausserdem die normale Wölbung und Spannung der Hornhaut und hilft mit bei der Brechung der Lichtstrahlen im Auge.

Ein Zusammenhang dieser Lückensysteme mit abführenden Lymphgefässen ist nicht nachgewiesen, für die vordere Kammer kann sogar sehr wahrscheinlich gemacht werden, dass er nicht vorkommt. Injicirt man die Blutgefässe des Auges mit einer erstarrenden Masse, und spritzt dann eine andersgefärbte Flüssigkeit in die vordere Kammer ein, so gelingt es nicht, abführende Lymphgefässe zu injiciren, obgleich jetzt der Flüssigkeit der Abflussweg durch Filtration in die Blutgefässe versperrt ist.

Der Zwischenscheidenraum des Opticus und der Raum der Tenon'schen Kapsel hängen nach Schwalbe mit dem Arachnoidalraum des Gehirns zusammen, der seinerseits wieder mit abführenden Lymphgefässen in Verbindung stehen soll.

# Literatur über die Blutgefässe des Auges.

#### 1. Allgemeines.

Die Hand- und Lehrbücher der Anatomie enthalten das meiste Hierhergehörige. Die ältere Geschichte unserer Kenntnisse über die Gefässe des Auges findet sich in Haller's Hist. arter. oculi in der Einleitung. Besondere Arbeiten über die Gefässe des Auges im Allgemeinen liegen nur wenige vor. Die folgende Zusammenstellung kann deshalb auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen.

- 4702. Hovius, de circulari humor. motu in oculis. Traj. ad. Rhen.
- 1753. Zinn, Descr. anat. ocul. hum. Goett.
- 4754. A. v. Haller, Arter. oculi historia und Tab. arteriar. oculi. Goett.
- 4778. J. G. Walther, Epist. anat. ad W. Hunter de venis oculi etc. Berlin.
- 1804. S. Th. Soemmering, Icones oc. human. Francf.
- 1832. F. Arnold, Anat. u. physiol. Unters. über d. Auge d. Menschen. Heidelberg.
- 1839. Tabb. anat. Fasc. II. Icon. org. sens. Turici.
- 4847. E. Brücke, Anat. Beschreibung des menschl. Augapfels. Berlin.
- 1856. Ch. Rouget, Note sur la structure de l'oeil et en particulier sur l'appareil iriochoroïdien. Compt. rend. et Mem. de la soc. de Biolog. p. 443-432.
- 4865. Th. Leber, Anat. Untersuchungen über die Blutgefässe des menschl. Auges. Denkschrift. d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien. Math.-naturwiss. Cl. XXIV. Bd. S. 297—330. Sep.-Abdr. Wien.

- 4865. Th. Leber, Unters. über d. Verlauf u. Zusammenhang der Gefässe im menschl. Auge. Arch. f. Ophth. XI. 4. S. 4-37.
- 1872. Die Blutgefässe des Auges in Stricker's Handb. d. Lehre v. d. Geweben. II. Band. S. 1049—1062. Leipzig.

#### Gefässe der Netzhaut und des Sehnerven.

- 1753. Zinn, Observat. quaed. bot. et anat. de vas. subtil. ocul. etc. Goett. p. 27.
- 1754. A. v. Haller, Tab. arter. oc. p. 45. Desgl.
- 1755. Zinn, Descr. anat. oc. hum. Goett. p. 216. (Sehnervenkranz.)
- 1755. Descr. anat. 2. ed. p. 220—221. (Centralvene d. Netzhaut.)
- 1778. Walter de venis oculi (dasselbe).
- 1824. Tiedemann, Ztschr. f. Physiologie. I. 2. Heidelberg. (Sehnervenkranz.)
- 1839. Hyrtl, Berichtigungen über das Ciliarsystem des menschl. Auges. Oesterreich. med. Jahrb. XIX. 1. (Gefässe des Sehnerven.)
- 1844. Huschke, Sömmering's Anat. Eingeweide u. Sinnesorgane. Leipz. p. 722. (Sehnervenkranz.)
- 1854. Gerlach, Handb. d. allg. u. spec. Gewebelehre. Mainz. S. 500-504. (Gefässe der Retina.)
- 1855. Donders, Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung im Auge. Arch. f. Ophth. I. 2. S. 75—405.
- 1836. H. Müller, Anat.-physiol. Unters. über die Retina des Menschen u. der Wirbelthiere. Ztschr. f. wissensch. Zool. VIII. p. 4—122. (Gefässe der Retina.)
- 1861. E. v. Jaeger, Ueber die Einstellungen des dioptr. Apparates im menschl. Auge. Wien. S. 52-56. (Sehnervenkranz.)
- 1863. Kugel, Ueber Collateralkreisläufe zwischen Choroidea u. Retina. Arch. f. Ophth. IX. 3. S. 129-132.
- 1865. Th. Leber, Anat. Unters. etc. Denkschr. d. WienerAkad. Math.-naturw. Cl. XXIV. (Sehnervenkranz, Gefässe des Opticus, Gefässverbindungen zwischen letzteren u. dem Ciliargefässsystem.)
- 1865. Galezowski, Sur l'existence de vaisseaux capillaires d'origine cérébrale dans la papille du nerf optique. Gaz. hebd. Nr. 51.
- 1869. Sesemann, Die Orbitalvenen des Menschen u. ihr Zusammenhang mit den oberflächlichen Venen des Kopfes. (Ursprung der V. centr. ret.) Reichert u. Du Bois Reymond's Arch. p. 2 ff.
- 1872. Wolfring, Beiträge zur Histologie der Lamina cribrosa sklerae. Arch. f. Ophth. XVIII. 2. S. 10-24. (Gefässe des Opticus.)
- 1872. Th. Leber, Bemerkungen über die Circulationsverhältnisse des Opticus u. der Retina. Ibid. S. 25-37.
- 1874. Merkel, Dieses Handb. I. 1. S. 108—110. [Ursprung der V. centr. ret.]

  Ueber die Gefässe der Retina vergl. auch die ophthalmoscopischen Bilderwerke
  von E. v. Jaeger, Liebreich, Magnus etc.
- 1832. Henle de membrana pupillari aliisque oc. membr. pellucentibus. Bonn. (A. hyaloidea.)
- 1832. Fr. Arnold, Anat. u. physiol. Unters. über d. Auge. Heidelberg. Taf. II. Fig. 6.
- 1851. Handb. d. Anat. d. Menschen II. 2. S. 1054. (Circ. arter. Mascagni.)
- 1856. H. Müller, Ueber die Arteria hyaloidea als ophthalmoscop. Object. Arch. f. Ophth. II. 2. S. 65-69.
- 1862. H. Müller, Ueber die Netzhautgefässe von Embryonen. Würzb. naturw. Zeitschr. II. S. 222-223.

- 4868. J. Stilling, Zur Theorie des Glaucoms. Arch. f. Ophth. XIV. 3. S. 259 ff. (Can. hyaloideus.)
- 1869. —, Studie über den Bau des Glaskörpers. Ibid. XV. 3. S. 299 ff.
- 4869. Richiardi, Sopra il sistemo vascolare sanguifero dell'occhio del feto umano. Arch. p. l. la zool., l'anat. etc. ser. II. vol. 4.
- 1871. Kessler, Untersuchungen über die Entwickelung des Auges am Hühnchen u. am Triton, Inaug.-Diss. Dorpat.
- 1872. Lieberkühn, Ueber das Auge des Wirbelthierembryo.
- 1874. J. Arnold, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Auges. Heidelberg.
- 1856. H. Müller, Anat.-physiol. Unters. über die Retina d. Menschen u. der Wirbelthiere. Ztschr. f. wissensch. Zool. VIII. p. 4—122. (Netzhautgefässe bei Thieren.)
- 1859. van Trigt, Der Augenspiegel, bearbeitet v. Schauenburg. 2. Aufl. S. 35—41. (Gefässe der Retina beim Hunde.)
- 4864. H. Müller, Notiz über die Netzhautgefässe bei einigen Thieren. Würzb.-naturw. Ztschr. II. S. 64.
- 4861. Hyrtl, Ueber anangische Netzhäute. Sitzungsber. der Wien. Akad. XLIII. 1. p. 207—212.
- 4862. H. Müller, Ueber das Auge des Chamaeleon. Würzb.-naturw. Ztschr. III. S. 40-42.
- 1864. Rosow, Ueber die Folgen der Durchschneidung des N. opt. Sitzungsb. d. k. Akad. z. Wien. L. II. Abth. Math.-naturw. Cl. (Netzhautgefässe beim Kaninchen.)
- 4866. Cuignet, Ann. d'Ocul. LV. Mars. Avr. (Circulat. in den Gefässen der Hyaloid. des Frosches.)
- 4867. G. Pouchet et Th. Leber, Anatomie du globe et des glandes de l'oeil chez le tamanoir. (Myrmecophaga jubata.) Journ. de l'anat. et de la physiol. T. IV.
- 1868. W. Krause, Die Membrana fenestrata der Retina. Leipzig. S. 28. (Blutgefässe der Netzhaut des Aales.)
- 4874. R. Berlin, Ueber Sehnervendurchschneidung. Zehend. Monatsbl. IX. S. 278 ff. (Gefässe der Hyaloidea beim Frosch.)

#### Gefässe der Aderhaut.

- 4702. Hovius, De circulari humor, motu in oculis. p. 23—24. Tab. III. Fig. 4. (Circ. venosus Hovii.)
- 4737. Ruysch, Epistola anat. XIII. de oculi tunicis. Amstelod. Thesaurus anat. II. (Membr. Ruyschiana.)
- 1754. Haller, Hist. arter. oc. p. 47,
- 1755. Zinn, Descr. anat. oc. hum.
- 1821. Soemmering, Ueber das feinste Gefässnetz der Aderhaut im Augapfel. Denkschr. d. k. Akad. d. Wissensch. z. München. Bd. 7 u. Separatabdruck.
- 1832. F. Arnold, Anat. u. phys. Unters. p. 40 ff.
- 1834. Retzius, Ueber den Circ. venos. im Auge. Müller's Arch. S. 292-293.
- 1847. Brücke, Anat. Beschr. d. menschl. Augapfels.
- 4865. Th. Leber, Anat. Unters. etc. Denkschr. d. Wien. Akad. l. cit. Ders., Unters. über Verlauf u. Zusammenhang d. Gefässe etc. Arch. f. Ophth. XI. 4.

#### Circulus venosus ciliaris.

4775. Supellex anatom. B. S. Albini. (Katalog der Präparate Albin's, herausgegeben von seinem Bruder F. B. Albinus.)

- 1787. F. Fontana, Ueber das Viperngift nebst einigen Beobachtungen über d. ursprünglichen Bau des menschlichen Körpers. Uebers. Berlin. (Enthält die Beschreibung des nach Fontana benannten Kanales, richtiger Lückensystems im Ochsenauge.) Das Original erschien in Florenz 1781.
- 1829. E. A. Lauth, Manuel de l'anatomiste. Paris.
- 1830. F. Schlemm in Rust's Handb. d. Chirurgie. III. S. 333.
- 1830. Ueber den Kanal an der Verbindungsstelle von Sclerotica u. Cornea. Ztsch. f. Ophth. von v. Ammon I. 4.
- 1831. F. Schlemm, Berliner encyclopäd. Wörterbuch Bd. VI. p. 559.
- 1832. Fr. Arnold, Anat. u. phys. Unters. über d. Auge. S. 10. ff.
- 1834. Retzius, Ueber den Circ. venosus im Auge. Müller's Arch. 1834. S. 292.
- 1847. E. Brücke, Anatom. Beschr. d. menschl. Augapfels. S. 44. 47. 49. 50.
- 1856. Ch. Rouget, Note sur la structure de l'oeil et en particulier sur l'appareil irio-choroïdien. Compt. rend. de la Soc. de Biologie. 1856. p. 113—132.
- 1861. H. T. Halbertsma, Bijdrage tot de geschiedenis van den canalis Schlemmii. Versl. en mededeel. d. kon. Acad. v. Wetensc. afd. Nat. K. II.
- 1865. Th. Leber, Anat. Unters. über d. Blutgef. d. menschl. Auges. Wien.
- 1865. Unters. über d. Verlauf u. Zusammenhang d. Gefässe im menschl. Auge. Arch. f. Ophth. XI. 1. S. 27—34.
- 4865. G. Meyer, Ueber die Structurverhältnisse des Annulus ciliaris b. Menschen u. Säugethieren. Virch. Arch. XXXIV. 3, p. 380.
- 1866. Henle, Jahresber. über d. Fortschr. d. Anat. f. 4865. Zeitschr. f. rat. Med. 3, XXVII. S. 96—97.
- 1867. Pelechin, Ueber den sog. Kanal von Fontana oder Schlemm. Arch. f. Ophth. XIII. 2. S. 423-446.
- 1868. Mauthner, Lehrbuch der Ophthalmoscopie. Wien.
- 1869. A. Iwanoff u. A. Rollett, Bemerkungen zur Anatomie der Irisanheftung u. des Annulus ciliaris. Arch. f. Ophth. XV. 1. S. 47—74.
- 1870. G. Schwalbe, Unters. über die Lymphbahnen d. Auges und ihre Begrenzungen. II. Theil. M. Schulze's Arch. VI. S. 264-362.
- 1870. Th. Leber, Strickers Handb. d. Lehre v. d. Geweben. II. S. 4058-1060.
- 1871. E. Riesenfeld, Zur Frage über die Transfusionsfähigkeit der Cornea u. die Resorption aus der vorderen Augenkammer. Inaug.-Diss. Berlin.
- 1873. Th. Leber, Studien über den Flüssigkeitswechsel im Auge. II. Ueber den Zusammenhang der vorderen Kammer mit Blutgefässen (Widerlegung). Arch. f. Ophth. XIX. 2. S. 91—406.

#### Gefässe des Hornhautrandes.

- 1832. Henle, De membrana pupillari etc. Bonn.
- 1887. Roemer, Bemerkungen über die arteriellen Gefässe der Bindehaut. v. Ammon's Ztschr. f. Ophthalmologie, V. 1. S. 21.
- 1847. E. Brücke, Anat. Beschr. S. 40. 48.
- 4854. F. Arnold, Handb. der Anatomie d. Menschen. II. 2. S. 4009. Freiburg i. Br.
- 1852. Coccius, Die Ernährungsweise der Hornhaut etc. Leipzig. S. 81 ff.
- 1834. Gerlach, Handb. d. allg. u. spez Gewebelehre d. menschl. Körp. Mainz. S. 209. 481.
- 1856. His, Beitr. z. norm. u. pathol. Histologie der Cornea. Basel.
- 1836. Ch. Rouget, Note sur la struct. de l'oeil etc. Compt. rend. de la Soc. de Biologie. p. 418.
- 1860. J. Arnold, die Bindehaut der Hornhaut u. der Greisenbogen. Inaug.-Diss. Heidelberg.
- 1865. Th. Leber, loc. cit.

- 1869. Hyrtl, Ein präcorneales Gefässnetz am Menschenauge. Sitzungsber. d. Wien. Akad. math.-naturw. Cl. LX. 1. Abth. S. 769-776.
- 1872. Rollett, Art. Hornhaut in Stricker's Handb. d. Lehre von d. Geweben. II. S. 1126.

#### Gefässe der Sklera und Bindehaut.

- 1854. Arlt, Die Krankheiten d. Auges. I. Band. S. 4. Prag.
- 1860. Hyrtl, Eine Eigenthümlichkeit der Capillargefässe der menschlichen Conjunctivapapillen etc. Wien. med. Wochenschr. N. 44. S. 701.
- 1860. J. Arnold, loc. cit.
- 1864. van Woerden, Bijdrage tot de kennis der uitwendig zigtbare vaten van het oog, in gezonden en zieken toestand. 5. jaarl. versl. betr. d. verpleging en het onderwijs in het Nederl. Gasth. v. ooglijders. Utrecht. p. 231 ff.
- 1864. Donders, Omtrent de uitwendige vaten v. h. oog en den darin waarneemb. bloedsomloop. ibid: p. 260 ff.
- 1865. Th. Leber loc. cit.
- 1868. Wolfring, Ein Beitrag zur Histologie des Trachoms. Arch. f. Ophth. XIV. 3. S. 459-182.

## II. Physiologischer Theil.

#### 2. Abschnitt.

#### Die Circulationsverhältnisse der Netzhaut.

Abgeschlossenheit des Gefässgebietes der Netzhaut.

§ 24. Da nach dem Durchtritt durch die Lamina cribrosa die Verzweigungen der Centralarterie sowohl von den anderen Gefässen des Auges, als auch unter sich vollkommen getrennt verlaufen, so ist wenigstens vom Eintritt in die Netzhaut an die Centralarterie selbst, sowie auch jeder ihrer Aeste für sich, als eine vollkommene Endarterie zu betrachten, d. h. als ein Gefäss, welches vor seinem Uebergang in Capillaren keine Verbindungen mit anderen eingeht (Cohnmell). Sie stimmt hierin, wie in dem Charakter ihrer Verästelung mit den kleinen Arterien des Gehirns überein.

Nur an der Eintrittsstelle des Sehnerven findet überhaupt ein Zusammenhang der Netzhautgefässe mit anderen Gefässen des Auges statt. Die Verbindungen sind aber, wenn auch zahlreich, doch sehr fein; die Gefässe stehen den Capillaren schon sehr nahe und es ist anatomisch noch nicht genügend festgestelt, ob Anastomosen von mehr als capillarem Caliber vorkommen.

Man hat diesen Verbindungen wegen der Folgen, welche die Unterbrechung des Blutzuflusses durch die Centralarterie nach sich ziehen muss, eine grosse Wichtigkeit beigelegt. Nach Embolie des Stammes dieser Arterie vor dem Eintritt in die Lamina cribrosa findet man ihre Verzweigungen in der Netzhaut fast

blutleer, fadenförmig und die Function der Netzhaut ist dauernd aufgehoben. Allmählig stellt sich dann wieder ein gewisser Grad von Füllung der Gefässe her, doch nur vorübergehend; zuletzt sind die Arterien wieder äusserst verengt, jedoch niemals völlig blutleer.

Es scheint daraus zu folgen, dass durch die Gefässverbindungen an der Eintrittstelle des Sehnerven vorübergehend wieder etwas Blut in die Netzhaut gelangen kann, 'dass aber diese Verbindungen zu unbedeutend sind, um einen genügenden Collateralkreislauf entstehen zu lassen. Der Ausgang ist Atrophie der Netzhaut, wobei es immer zu einer erheblichen Verengerung der Gefässe kommt. Die vorübergehende Erweiterung der Arterien und besonders die zuweilen beobachtete Wiederherstellung einer unregelmässigen und unterbrochenen Strömung des Blutes in den Gefässen sind durch diesen spärlichen collateralen Zufluss von den Ciliargefässen wohl zu erklären. Doch wäre auch daran zu denken, dass zuweilen von vorn herein noch eine ganz geringe Menge Blut in die Centralarterie gelangen oder das Lumen später wieder etwas wegsamer werden könnte. Da die bleibende Unterbrechung der Blutzufuhr durch die Centralarterie dauernde Erblindung zur Folge hat, so muss man schliessen, dass die Gefässverbindungen am Sehnerveneintritt für die Ernährung der Netzhaut unerheblich sind und dass die Centralarterie im Wesentlichen als Endarterie zu betrachten ist, wenn sich auch an der Ernährung der Papille und des anstossenden Bezirks der Netzhaut die Ciliargefässe mit betheiligen.

## Folgen der Unterbrechung der Netzhauteireulation.

§ 25. Die Erscheinungen nach Embolie der Centralarterie unterscheiden sich wesentlich von denen bei Embolie anderer mit Endarterien versehener Organe: bei letzteren entsteht ein hämorrhagischer Infarkt und Nekrose des betroffenen Gefässabschnittes; bei der Netzhaut dagegen folgt auf die anfänglich hochgradige Verengerung der Arterien ein nur geringer und vorübergehender Nachlass dieser Erscheinung, während die Venen allerdings eine Zeit lang über die Norm ausgedehnt sein können. Besonders ausgesprochen ist die Erweiterung immer in der Peripherie der Netzhaut, während die Venen auf der Sehnervenpapille meist verengert sind. Blutungen treten gar nicht oder nur sehr vereinzelt und von geringer Grösse auf. Die Gewebsveränderungen bestehen in einer mässig intensiven Trübung der Netzhaut, am stärksten in der Gegend der Macula lutea, die bald wieder zurückgeht, später in Atrophie der Netzhaut. Die Ursache dieser Verschiedenheit kann darauf beruhen, dass der intraoculare Druck dem rückläufigen Einströmen von Venenblut ins Innere des Auges, wodurch in anderen Organen nach Cohnheim der hämorrhagische Infarkt bedingt wird, einen Widerstand entgegensetzt, so dass es nicht zur Entstehung eines Infarktes, sondern nur zu einer mässigen Ausdehnung der Venen kommt. Ausserdem wird wegen der grossen Nähe eines anderen Capillargebietes, des der Choroidea, welches sich wahrscheinlich an der Ernährung der Netzhaut betheiligt, der letzteren immer noch etwas Ernährungsmaterial zugeführt und so die Entstehung von Nekrose verhütet werden. Nur bei Embolie eines Astes der Centralarterie, wo aus dem nicht embolirten Gefässgebiet der Netzhaut, sei es von der Papille her, oder durch Verbindungen der Venen an der Ora serrata Blut herüberfliessen kann, ist ein hämorrhagischer Infarkt des embolirten Abschnittes beobachtet worden (KNAPP).

Durchschneidung des Sehnerven bei Thieren bringt nicht immer Circulationsstörung der Netzhaut hervor, weil hier die Centralgefasse meist dicht am Auge in den Sehnerven eintreten. Selbst nach Durchschneidung an der Eintrittsstelle wies Rosow beim Kaninchen die Centralgefässe durch Injection als unverletzt nach. Dem entsprechend fand sich während des Lebens keine Verengerung oder sogar eine leichte Erweiterung der Netzhautgefässe und die Folgen beschränkten sich im wesentlichen auf eine sehr langsam entstehende Atrophie der markhaltigen Nervenausbreitung der Retina (an welcher sich von sonstigen Elementen nur noch die Ganglienzellen betheiligten.) Ich kann diese Erfahrungen bestätigen, fand aber, dass beim Kaninchen bei möglichst nahe am Auge ausgeführter Durchschneidung die Centralgefässe doch getroffen werden können. Die Gefässe der Netzhaut waren in solchen Fällen sehr stark verengert, die Arterien kaum oder gar nicht sichtbar und fingen erst nach mehreren Tagen an sich wieder etwas zu füllen, die Venen früher als die Arterien. Die Blutsäule war alsdann bei beiden in einzelne, durch farblose Zwischenräume getrennte Stücke zerfallen, welche sich äusserst langsam und etwas unregelmässig forthewegten, zuweilen gleichzeitig in der Arterie in centrifugaler, in der Vene in centripetaler Richtung. Einmal war diese Erscheinung schon am Abend nach der Durchschneidung an einer Vene zu bemerken, während die Arterien nicht sicher zu erkennen waren; später trat sie an Arterien und Venen zugleich hervor; hierauf wurde die Circulation allmälig rascher und zuletzt wieder gleichmässig. Dieselbe Erscheinung beobachtete ich auch nach Neurotomie des Opticus innerhalb der Orbita bei einer Katze, wo die Ciliarnerven und wohl auch die Ciliargefässe verletzt waren (Anästhesie der Cornea) und wo eine sehr ausgedehnte weisse wolkige Netzhauttrübung entstand, die auf feinkörniger Trübung der nervösen Elemente und Einlagerung von Körnchenzellen beruhte.

Dieselbe unregelmässige und unterbrochene Blutcirculation ist auch beim Menschen wiederholt beobachtet worden und zwar gewöhnlich nur in den Venen, am häufigsten bei Embolie der Centralarterie (E. Jäger, v. Gräfe, R. Liebreich u. A.), dann bei Netzhaut- und Aderhautablösung (R. Liebreich), im asphyktischen Stadium der Cholera (v. Gräfe). Es scheint sich überhaupt um eine Erscheinung zu handeln, welche ein Zeichen äusserster Abschwächung der Circulation ist. In den Arterien und Venen gleichzeitig, mit normaler Richtung des Blutstroms wurde das Phänomen von E. Jäger und von Meyhöfer beobachtet, beide Male bei Embolie der Centralarterie und zwar schon am Tage nach der Erblindung. (Jäger's Fall ist wohl für Embolie zu halten, war aber, als der erste seiner Art, nicht als solche diagnosticirt worden). In Meyhöfer's Fall konnte, nachdem schon seit Monaten wieder eine gleichmässige Füllung der Gefässe eingetreten war, durch Druck auf das Auge wieder der Zerfall in einzelne Stücke hervorgerufen werden; bei noch stärkerem Druck wurden die Venen blutleer und es entstand eine centripetale Strömung in den Arterien, bis auch sie annähernd blutleer wurden.

Nach Durchschneidung des Sehnerven dicht am Auge beim Kaninchen kann übrigens, auch wenn die soeben geschilderten Veränderungen der Netzhauteirculation eintreten, jede sichtbare Trübung der Netzhaut und wenigstens für die ersten 4 Wochen auch die Atrophie der markhaltigen Netzhautfaserung ausbleiben. In anderen Fällen sah ich dagegen schon nach 44 Tagen eine Trübung im Bereich der Markstrahlung der Netzhaut und beginnende Atrophie derselben eintreten. Nach

Durchschneidung des Opticus beim Kaninchen in der Tiefe der Orbita, wo auch die Ciliargefässe und Nerven mit verletzt werden, entsteht nach R. Berlin eine sehr ausgebreitete Trübung der ganzen Netzhaut, wie ich sie nach einem ähnlichen Verfahren bei der Katze beobachtete; in weiterer Folge kommt es zu rascher Atrophie, und was besonders interessant ist, zu reichlicher Pigmenteinwanderung in die Netzhaut vom Pigmentepithel aus. Es scheint daher, dass die Veränderungen der Netzhaut um so rascher eintreten und um so stärker sind, je mehr Gefässe am Auge verletzt werden, was wieder für die Betheiligung der Aderhautgefässe an der Ernährung der Retina spricht.

Auch nach Durchreissung des Opticus beim Menschen wurde ausgedehnte weisse Trübung der Netzhaut bei gleichzeitiger Blutleere ihrer Gefässe und später Atrophie des Pigmentepithels und Pigmententartung der Netz-

haut beobachtet (H. PAGENSTECHER).

Unterbindung des Sehnerven dicht am Auge beim Hunde bewirkt nach Kugel nur momentanes Erblassen der Netzhautgefässe; schon nach 20 Minuten beginnen die Gefässe sich wieder zu erweitern, und zwar zuerst in der Peripherie, und erreichen in den nächsten Tagen eine sehr bedeutende Ausdehnung, woran auch besonders die Verbindungen (der Venen) an der Ora serrata sich betheiligen. Das Blut gelangt aber keinesfalls durch Communication mit den Gefässen des Ciliarkörpers, wie Kugel annimmt, in die Netzhaut, sondern wahrscheinlich durch Venenverbindungen an der Eintrittsstelle des Sehnerven. Die starke Ausdehnung der Gefässe ist jetzt durch die unterbrochene Zufuhr arteriellen Blutes nach Cohnheim's Versuchen leicht zu erklären.

## Betheiligung der Aderhautgefässe an der Ernährung der Netzhaut.

§ 26. Ausser den Beobachtungen bei Embolie der Centralarterie und bei Durchschneidung des Sehnerven spricht für die Betheiligung der Choriocapillarschicht an der Ernährung der Retina noch die grosse Nähe beider Membranen; dann der Umstand, dass die Maschen der Aderhautcapillaren in der Gegend der Macula lutea und in der Umgebung des Sehnerven am engsten sind und je weiter nach vorn um so mehr in die Länge gestreckt werden; dass ferner die Choriocapillaris nur bis zur Ora serrata reicht und im Bereich der Pars ciliaris retinae fehlt; dass endlich bei gewissen Thierklassen die Netzhautgefässe ganz oder theilweise fehlen und bei manchen auch nicht durch andere Gefässbildungen ersetzt werden (H. Müller).

## Einfluss der Gefässvertheitung auf die Deutlichkeit des Sehens.

§ 27. Die im § 5 geschilderte Gefässvertheilung der Netzhaut muss die Deutlichkeit des Sehens in hohem Masse begünstigen. Die Gegend des directen Sehens, die *Macula lutea*, wird von grösseren Gefässen gemieden, welche durch ihre Einlagerung die regelmässige Anordnung der Schichten stören und Schatten auf die dahinter liegende lichtpercipirende Schicht der Stäbchen und Zapfen wer-

fen könnten. Die *Fovea centralis*, sowie die beiden äussersten Schichten der Netzhaut, sind sogar ganz gefässlos, so dass die mosaikartige Nebeneinanderlagerung der lichtpercipirenden Elemente ganz ungestört bleibt. Die geringe Dicke dieser Schichten und der *Fovea centralis* und die geringe Flächenausdehnung der letztern muss ihre Ernährung trotz der Gefässlosigkeit sichern.

## Die Blutcirculation in den Netzhautgefässen.

§ 28. Abgesehen von den Fällen, wo durch hochgradige Abschwächung der Circulation die rothe Blutsäule discontinuirlich wird, ist beim Menschen und Säugethier der Blutlauf in den Netzhautgefässen noch nicht objectiv beobachtet. Entoptisch kann derselbe auf verschiedene Weise zur Anschauung gebracht werden, nach Vierordt am besten durch rasches Hin – und Herbewegen der gespreizten Finger zwischen dem Auge und einer hell erleuchteten weissen Fläche. Vierordt hat diese Methode sogar benutzt, um die Geschwindigkeit des Blutlaufes in den Netzhautcapillaren zu messen; er bestimmte dieselbe zu 0,51—0,52 Millimeter in der Secunde, wobei die einzelnen Beobachtungen nur geringe Unterschiede gaben. Helmholtz¹), der dieselbe Erscheinung studirt hat, wagt indessen nicht, ihr die von Vierordt herrührende Deutung zu geben, ohne aber ihre Möglichkeit in Abrede zu stellen.

v. Hippel und Grünhagen bedienten sich zu demselben Zweck, ähnlich wie schon früher Ruete, eines Satzes von über einander gelegten dunkelblauen Gläsern, durch welche sie nach der Sonne blickten. Sie sahen dabei nicht selten eine mit dem Herzschlag synchronische Beschleunigung der Bewegung, während Vierordt dieselbe immer continuirlich fand. Atropin oder Calabar änderten an der Erscheinung Nichts.

Beim Frosch ist mit dem Augenspiegel die Circulation in der Hyaloidea sehr bequem selbst bis in die Capillaren zu verfolgen (Cugnet). Spritzt man in Wasser suspendirte unlösliche Farbstoffe in die Lymphsäcke ein, so lassen sich nach kurzer Zeit die Farbstoffkörnchen in den Hyaloideagefässen als glänzende Körperchen wahrnehmen, Zinnober schon nach 3 Minuten, Chromgelb und Jodquecksilber nach  $4^4/_2$ —2 Minuten (Iwanoff).

## Pulsationserscheinungen an den Netzhautgefässen.

§ 29. Für gewöhnlich wird an den Netzhautarterien selbst mit Hülfe der Augenspiegelvergrösserung kein merkliches Pulsiren wahrgenommen. Doch haben Donders und O. Becker in seltenen Fällen und begünstigt durch gewisse Eigenthümlichkeiten im Verlauf und der Verzweigung der Centralarterie bei normalem Auge und Circulationsapparat einen leichten Arterienpuls in der Netzhaut beobachtet. Viel deutlicher ist derselbe bei manchen pathologischen Zuständen, so nach O. Becker zuweilen bei Netzhautablösung; besonders ausgesprochen aber, wie Quncke entdeckt hat, bei Insufficienz

<sup>1)</sup> Physiolog. Optik. S. 382.

der Aortenklappen. Man sieht alsdann eine mit der Systole des Herzens synchronische Ausdehnung und Verlängerung des Gefässrohrs, am deutlichsten an denjenigen Stellen, wo das Gefäss eine Biegung macht. In exquisiten Fällen zeigt sich auch ein mit der Herzaction synchronisches Erröthen und Erblassen der Sehnervenpapille (Capillarpuls, QUINCKE). Nach O. BECKER, der diese Beobachtungen bestätigt und erweitert hat, trifft man den Arterienpuls ausserdem noch bei Morbus Basedowii, vielleicht auch (einseitig) bei Aortenaneurysma.

Verschieden hiervon ist der gewöhnlich sogenannte Arterienpuls, der von E. Jäger zuerst beobachtet wurde. Derselbe besteht in einem intermittirenden Einströmen des Blutes in die Netzhautgefässe, synchronisch mit dem Herzschlag, in Folge von Zunahme der Widerstände. Findet der Blutstrom bedeutendere Hindernisse, so tritt allgemein auch an solchen Gefässen eine sichtbare Pulsation auf, wo dieselbe sonst nicht mehr bemerkt wird; bei einer gewissen Stärke der Widerstände wird das Hinderniss durch die mittlere Höhe des Blutdruckes nicht mehr überwunden, sondern nur durch die alsdann sich geltend machende pulsatorische Steigerung desselben. Die gewöhnliche Ursache dieses Arterienpulses ist eine Zunahme des Augendruckes, sei es durch krankhaften Process (Glaucom), sei es von aussen her durch Druck auf das Auge. Auch Druck auf die Centralarterie ausserhalb des Auges (durch Tumoren, 'Neuritis des Sehnerven u. s. w.) kann die Erscheinung hervorrufen; endlich auch nach MAUTHNER Verminderung der Triebkraft des Herzens bei normal bleibendem Widerstand (so bei Ohnmacht, Wordsworth).

Auch an den Netzhautvenen kommt und zwar beim normalen Auge eine mit der Herzthätigkeit synchronische Veränderung des Lumens vor, der sog. Venenpuls, entdeckt von van Trict und von Coccius. Derselbe besteht in einem abwechselnden Anschwellen und Collabiren des centralen Endes der Vene auf der Sehnervenpapille in Folge von pulsatorischen Schwankungen des intraocularen Druckes. Die Verengerung fällt mit der Systole des Herzens zusammen und geht nach E. Jäger unmittelbar dem Radialpuls vorher. Der Venenpuls kommt nicht bei jedem normalen Menschenauge vor, fehlt nicht selten oder ist nur andeutungsweise vorhanden. Er kann alsdann zuweilen durch leichten Druck auf das Auge hervorgerufen werden (Coccius).

Nach Donders' Erklärung kommt der Venenpuls auf folgende Weise zu Stande. Die unmerkliche pulsatorische Ausdehnung aller kleinen Arterien, welche Blut ins Innere des Auges führen, summirt sich derart, dass bei der Systole des Herzens eine etwas grössere Menge Blut in das Auge eingetrieben und dadurch der Augendruck momentan erhöht wird. Diese Drucksteigerung wirkt wieder auf die Austrittsstelle der Vene, an welcher der intravasculare Druck am geringsten sein muss, und erzeugt eine vorübergehende Compression derselben; das von der Peripherie herkommende Blut staut sich, bis der Gefässdruck wieder die Oberhand gewinnt, worauf das Blut ausfliessen kann, und so fort. Der Venenpuls zeigt also die von der Herzthätigkeit abhängigen Schwankungen des intraocularen Druckes an, ähnlich wie ein Manometer oder Sphygmographium. Man hat gegen diese Erklärung den Einwand erhoben, dass innerhalb der Augenkapsel wegen der geringen Ausdehnbarkeit der Sklera, ebenso wie in der Schädelhöhle, plötzliche Erweiterungen der Gefässe nicht möglich seien. Es sollte daher der vermehrte Zufluss durch die Arterie sofort einen vermehrten Abfluss und eine

Verengerung der Vene zur Folge haben (Coccus, Berthold). Die zusammengepresste Ausflussstelle der Vene soll demnach nicht blutleer, sondern nur verengert sein, und durch die verengerte Stelle das Blut rascher ausströmen. Da indessen nach E. Jäger die Compression der Vene an der Austrittsstelle beginnt und von da eine kleine Strecke weit in centrifugaler Richtung weiter schreitet, so ist doch kaum anzunehmen, dass das innerhalb der Retina befindliche Blut nach aussen ausgepresst werde; im Gegentheil scheint die Rückstauung desselben aus der Anschwellung des peripherisch von der verengerten Stelle liegenden Stückes der Vene direct hervorzugehen. Uebrigens ist die Sklera keineswegs absolut unnachgiebig und eine so minimale Ausdehnung, wie sie das Zustandekommen des Venenpulses voraussetzt, ist bei den hier vorkommenden Druckkräften doch sehr wohl annehmbar.

Da nach Donders' Erklärung während der Compression der Vene der Inhalt der Augenkapsel etwas zunehmen, nach der von Coccus aber unverändert bleiben muss, und da die Höhe des Augendruckes von dem Inhalt der Augenkapsel abhängt, so würde die Frage dadurch zu entscheiden sein, dass man ermittelte, ob der Augendruck pulsatorische Schwankungen aufweist oder nicht. Beim Menschen sind indessen derartige Messungen nicht wohl ausführbar und bei manchen Thieren z. B. Kaninchen, wo manometrische Messungen gemacht sind, kommt spontaner Venenpuls in der Netzhaut nicht vor. (Doch hat ihn v. Gräfe beim Hammelauge beobachtet.) Die meisten Beobachter haben nun pulsatorische Schwankungen des Augendruckes bei Thieren beobachtet, diese sind aber bei möglichst fehlerfreien Versuchen an Kaninchen sehr klein oder selbst für das blosse Auge nicht mehr nachweisbar (s. unten § 57). Es würden also zur sicheren Entscheidung der Frage Versuche über den intraocularen Druck an solchen Thieren anzustellen sein, wo deutlicher Venenpuls zu finden ist. Vorläufig kann man aber wohl annehmen, dass wirklich leichte pulsatorische Schwankungen des Augendruckes vorkommen, welche zur Erzeugung des Venenpulses, wo er überhaupt auftritt, ausreichen.

## Einfluss des intraocularen Druckes und des Druckes von aussen auf die Netzhautgefässe.

§ 30. Wie soeben erörtert, zeigen die Pulsationserscheinungen an den Netzhautgefässen sehr anschaulich die Abhängigkeit der letzteren von dem auf ihnen ruhenden Drucke. Da nun die Höhe des Augendruckes wieder wesentlich von der Füllung der Gefässe der Aderhaut und Netzhaut abhängt, so müssen die Gefässe beider Membranen in einem gewissen Abhängigkeitsverhältniss von einander stehen, indem stärkere Füllung der einen streben wird, eine geringere Füllung der anderen hervorzurufen und umgekehrt. Indessen wird doch der Einfluss des Aderhautgefässsystems wegen der viel grösseren Zahl und Stärke seiner Gefässe bei weitem die Oberhand haben. Der Augendruck dient somit als Regulator für die Netzhautcirculation, indem er raschen Schwankungen im Füllungszustande der Gefässe entgegen wirkt oder sie verhindert.

Nach längerer Zeit kann es jedoch, ebenso wie in der Schädelhöhle, zu sehr bedeutenden Schwankungen des Blutgehaltes kommen, indem durch Aufsaugung oder Abscheidung der intraocularen Flüssigkeiten Raum geschafft oder ausgefüllt werden kann. Hat man das Auge eine Zeit lang von aussen her gedrückt und lässt dann plötzlich mit dem Drucke nach , so sieht man nach Donders die Venen der Netzhaut beträchtlich anschwellen , offenbar weil während des Druckes ein Theil der Augenflüssigkeiten aufgesaugt worden ist und der bei Nachlass des Druckes entstehende Raum durch eine stärkere Ausdehnung der Gefässe ausgefüllt werden muss. Diese Ausdehnung geht erst allmälig wieder zurück.

Wird der Augendruck durch Entleerung des Humor aqueus völlig aufgehoben, so kommt es zu einer erheblichen Ausdehnung sämmtlicher intraocularer Gefässe, woran auch die der Netzhaut theilnehmen. War der Augendruck vorher abnorm gesteigert, und hat die Widerstandsfähigkeit der Gefässwände gelitten, so treten leicht kleine Blutungen in der Netzhaut auf

(Iridektomie bei acutem Glaucom).

Die Wirkung äusseren Druckes auf die Netzhautcirculation zeigt sich auch darin, dass durch denselben, wie schon oben bemerkt, Arterien- und Venenpuls hervorgerufen werden kann. Wenn kein spontaner Venenpuls besteht, so tritt er häufig bei leichtem anhaltendem Fingerdruck hervor (Coccius, Donders), wobei die Vene sich mehr abplattet. Bei stossweisem Druck sieht man regelmässig die Venen auf der Sehnervenpapille sich verengern. Wird der Druck mehr gesteigert, so verengern sich die Gefässe dauernd und es tritt Arterienpuls auf, während man an den stark verengerten Venen meistens keine deutliche Pulsation mehr sieht. Nur einige Male giebt Donners an, gleichzeitig Arterien- und Venenpuls gesehen zu haben, wobei die Ausdehnung und Verengerung der Arterie mit der der Vene alternirte. Bei noch höherem Druck werden die Gefässe mehr und mehr verengert und die Zeit der Arteriendiastole immer kürzer; schliesslich bleiben die Arterien dauernd blutleer, und nur in den kleineren Venen ist noch etwas Blut enthalten. Ehe es zu völliger Blutleere kommt, sah Donners Ausdehnung und Verengerung der Arterien und Venen gleichzeitig, was er dadurch erklärt, dass sich die positive Welle sehr rasch in die Vene fortsetzt, so dass das Blut fast gleichzeitig durch die Arterie einund durch die Vene ausfliesst.

O. Becker giebt an, dass es bei manchen Augen überhaupt nicht gelingt, Venenpuls durch Druck hervorzurufen, oder dass derselbe erst bei stärkerem Druck auftritt, wenn es schon vorher zu Arterienpuls gekommen ist.

Beim Kaninchen sah ich starke Verengerung der Arterien und Venen der Retina bei Druck auf den Bulbus, aber keine Pulsation; bei Nachlass des Druckes erweiterten sich die Gefässe, und besonders stark bei Wiederholung des Versuches.

Auch starker Liddruck und Contraction der Augenmuskeln ist auf die Netzhautgefässe von Einfluss. Bei Nachlass fortgesetzten Druckes durch festes Schliessen der Augenlider sah Donders Hyperämie der Netzhautgefässe, wie nach Druck mit dem Finger. v. Gräfe sah beim Menschen- und Hammelauge eine Zunahme des Venenpulses bei jeder Aenderung der Blickrichtung. Nach Coccus entsteht Venenpuls auch durch anhaltendes Sehen in die Nähe; feine Gefässe der Netzhaut und die Sehnervenpapille selbst werden dabei etwas blasser, während hinterher beim Uebergang zum Sehen in die Ferne die Retinalvenen anschwellen. Coccus bezieht diese Erscheinungen auf die Wirkung

der Accommodation; doch fragt es sich, ob die gleichzeitige Anspannung der Convergenz nicht ebenfalls oder noch mehr dabei mitwirkt.

Beim Hunde sieht man nach van Trigt den von ihm entdeckten Venenkranz auf der Papille zeitweise und unabhängig von Puls und Respiration erblassen und sich wieder füllen. Die Ursache davon fand Dobrowolsky in vorübergehenden Contractionen der Augenmuskeln und der Lider, da die Erscheinung bei curarisirten Thieren völlig aufhörte.

Einfluss des intraocularen Muskelapparates auf die Netzhautcirculation und Wirkung der Mydriatica und Myotica.

§ 31. Es liegen über den ersteren Gegenstand fast nur die soeben angeführten Beobachtungen von Coccus vor, über Verengerung der Netzhautgefässe bei anhaltendem Nahesehen und Wiedererweiterung beim Sehen in die Ferne, welche aber nicht eindeutig sind. Auch die Angaben verschiedener Beobachter über Zunahme des Augendruckes durch Contraction des Ciliarmuskels (s. unten) sind nicht besser zu Schlüssen in dieser Beziehung zu verwerthen. Nach Atropinisirung, wodurch der Sphincter pupillae und Tensor choroideae gelähmt, und nach Calabarisirung, wodurch beide Muskeln in spastische Contraction versetzt werden, tritt eine merkliche, d. h. ohne genauere Messungen festzustellende Veränderung an den Netzhautgefässen nicht hervor, und exacte Messungsmethoden sind hierauf noch nicht angewendet worden. (Vergl. hierüber auch das im § 48 über die Wirkung dieser Mittel auf die Aderhautgefässe Gesagte). Bei entoptischer Beobachtung der Netzhauteirculation am eigenen Auge sieht man nach v. Hippel und Grünhagen durch Atropin und Calaber keinerlei Veränderung der Erscheinungen auftreten.

## Einfluss der Respiration auf die Netzhauteireulation.

§ 32. Die normale Respiration ist gewöhnlich ohne Einfluss. Dagegen bewirkt nach van Trigt und Donders verstärkter Exspirationsdruck, nach vorhergehendem tiefen Einathmen, eine starke Ausdehnung der Venen auf der Sehnervenpapille, besonders derjenigen Stellen, wo sonst Venenpuls besteht. Während der Dauer des Exspirationsdruckes wird die Pulsation geringer oder hört gänzlich auf. Bei darauffolgender tie fer Inspiration fällt die Vene plötzlich zusammen und zeigt dann, noch in verengertem Zustande, bald wieder Pulsation. Zuweilen sah Donders schon einen Einfluss der gewöhnlichen, nur etwas verstärkten Respirationsbewegungen, welcher sich durch die Abnahme des Druckes in den Venen der Orbita bei der Inspiration und die Zunahme desselben bei der Exspiration erklärt. Die Erweiterung der Netzhautvenen beim Exspirationsdruck kann nicht von gleichzeitiger Contraction der Augenmuskeln herrühren, weil dadurch im Gegentheil die Gefässe enger werden müssten. Bei verstärktem Respirationsdruck kommt aber noch ein anderes Moment hinzu, nämlich die Beeinträchtigung, welche dabei die Herzthätigkeit erfährt und zwar sowohl bei verstärktem Exspirations- als Inspirationsdruck. In Folge dessen sah Dox-DERS bei anhaltendem positivem oder negativem Respirationsdruck die Netzhautarterien etwas enger werden; der hierdurch frei werdende Raum kann dann wieder zu einer leichten Ausdehnung der Venen führen. Das Sinken der Herzthätigkeit muss also bei anhaltend verstärktem Exspirationsdruck die Ausdehnung der Venen begünstigen, und bei Inspirationsdruck der sonst eintretenden Verengerung entgegen wirken; dies ist auch wohl die Ursache, warum die letztere nicht constant wahrgenommen wird.

# Einfluss von Störungen der allgemeinen Circulation auf die Netzhautgefässe.

§ 33. Der intraoculare Druck hat, wie schon erörtert wurde, eine auffallende Unabhängigkeit der Gefässe des Auges von plötzlichen Störungen des allgemeinen Kreislaufs zur Folge. Dieselbe wird noch begünstigt durch die Anastomosen beider Carotiden und Vertebralarterien im Circulus arteriosus Willisii, durch welche Störungen an einzelnen dieser Gefässe leicht ausgeglichen werden. MORSKY bringt Zuschnüren einer Carotis communis beim Hund nur für einen Augenblick eine Unterbrechung des Blutstroms in der A. centralis retinae hervor; selbst bei Unterbindung beider Carotiden oder der Art. anonyma (welche beim Hunde beide Carotiden und die rechte Subclavia abgiebt) zeigt sich dasselbe Resultat; es genügt somit eine Vertebralis, um die Circulation in beiden Netzhäuten normal zu erhalten. Erst wenn darauf auch noch die linke Subclavia zugeschnürt wurde, trat Leere der Augenarterien ein, die sich, als die Schlinge gelöst ward, auch nur langsam und allmählig wieder füllten. Bei jungen Hunden rief dagegen die Unterbindung einer Carotis ein Blasswerden des entsprechenden Augengrundes hervor, das zuweilen eine halbe Minute anhielt. Bei Kaninchen trat nach Unterbindung beider Carotiden nicht einmal eine vorübergehende Unterbrechung im Blutstrom der Centralarterie und keine Entfärbung des Augengrundes ein.

A. Weber, welcher diese Beobachtungen bestätigt, fand jedoch, dass nach Compression der Bauchaorta bei Hunden eine auffallend starke Füllung der Retinalgefässe, besonders der Venen, auftrat, die bei Nachlass der Compression wieder zurückging.

Auch bei Compression beider Carotiden am Menschen sah ich keine merkliche Veränderung des Lumens der Centralarterie.

Von Interesse ist auch die Beobachtung von F. Jolly 1), dass nach Durchleitung von Kochsalzlösung unter mässigem Druck durch eine Carotis beim Kaninchen die *Pia mater* und der Augengrund der betreffenden Seite vollständig erblasste, während der Blutstrom der anderen Seite unverändert blieb. Diese Beobachtung steht mit der oben mitgetheilten nicht im Widerspruch, da nur bei aufgehobenem Zufluss auf der einen Seite das Blut von der anderen herüberströmen wird.

Auch Unterbindung der grösseren Venen ist bei Thieren ohne merklichen Einfluss auf die Füllung der Netzhautgefässe. Weder Unterbindung beider *Venae jugul. ext.*, noch dieser und der *Venae* 

<sup>1)</sup> Untersuchungen über den Gehirndruck u. über die Blutbewegung im Schädel. Würzburg 1871. S. 31.

jugul. int. zugleich hat nach Memorsky bei Hunden eine Veränderung im Blutgehalt der Netzhautgefässe zur Folge, und bei albinotischen Kaninchen in der Blutfüllung dieser und der Aderhaut. Selbst die Compression beider Venae anonymae oder der oberen Hohlvene durch eine Fadenschlinge während einer vollen Minute hatte denselben negativen Erfolg. Man müss daraus schliessen, dass bei der Weite und Dünnwandigkeit der grösseren Venen die vollständige Unterbrechung des venösen Blutstromes keine Drucksteigerung in denselben hervorruft, die hinreicht, um sich bis in das Innere des Auges fortzupflanzen. Es kommt hinzu, dass durch die Absperrung des Gebietes der oberen Hohlvene das Herz auch nur etwa die Hälfte der normalen Blutmenge erhält und dass in Folge dessen der arterielle Druck herabgesetzt sein muss.

Die von Memorsky aus seinen Versuchen abgeleitete Folgerung, das Auge sei schon so stark mit Flüssigkeit gefüllt, dass eine rein mechanische Hyperämie desselben nicht stattfinden könne, ist irrthümlich. Wenn man den Venenstrom nicht entfernt vom Auge, sondern unmittelbar an diesem Organe hemmt, durch Unterbindung der Venae vorticosae, so tritt eine enorme Stauungshyperämie im ganzen Gebiete der Aderhaut und eine erhebliche Steigerung des intraocularen Druckes auf. Nach Adamük bleibt aber dabei die Netzhautcirculation unverändert; natürlich können die Netzhautgefässe nur indirect durch die Steigerung des Augendruckes beeinflusst werden; doch ist es auffallend, dass ein solcher Einfluss nicht nachweisbar ist.

MEMORSKY'S Versuche stimmen mit der klinischen Erfahrung überein, dass bei Krankheiten, welche zu venösen Stauungen im grossen Kreislauf führen, die Gefässe des Auges sich in der Regel nicht merklich an der Stauung betheiligen. Nur bei der angeborenen Cyanosis, deren Ursache meist Pulmonalstenose ist, betheiligen sich auch die Netzhautgefässe an der allgemeinen venösen Hyperämie.

Während der Ohnmacht sah Coccus die Netzhautarterien auffallend dünner werden, während die Venen im Verhältniss dazu stärker erschienen. Poncet will dagegen Verschmälerung und Erblassen der Venen sowohl wie der Arterien beobachtet haben; Wordsworth sah einmal Arterienpuls dabei auftreten (s. o.).

Unmittelbar nach dem Tode sind die Netzhautgefässe erheblich verengert, besonders die Arterien; die Farbe der letzteren ist dunkler und kommt mehr der der Venen gleich.

Nach Poncer verschwinden bald die Arterien völlig, die Blutsäule in den Venen ist in unregelmässige Abschnitte getheilt (Gerinnsel?) und die Papille erscheint meist gefässlos und von weissgelblicher Farbe.

## Innervation der Netzhautgefässe.

§ 34. Die Netzhautarterien stehen unter der Wirkung des Halssympathicus. Ich habe (schon vor längerer Zeit) am Kaninchen bei Reizung dieses Nerven deutliche Verengerung derselben beobachtet (ebenso auch der langen Ciliararterien), während an den Netzhautvenen keine Veränderung zu bemerken war.

Auch Schöler sah bei Sympathicusreizung an der Katze bedeutende Verengerung der Netzhautgefässe, fast bis zum Verschwinden des Lumens und ein Blassserwerden des Augengrundes. Nach Exstirpation des Gangl. cervicale supr. waren die Arterien im Vergleich mit denen der anderen Seite entschieden erweitert, was auch längere Zeit nach der Operation anhielt. O. Becker betont, dass man nach Sympathicus durchschneidung beim albinotischen Kaninchen nicht eine ähnliche starke Hyperämie in der Netzhaut findet, wie am Ohr; doch wollte es ihm scheinen, als wenn, besonders die feinsten Gefässe, breiter wären, auch konnte er hie und da hüpfende Bewegungen an der Eintrittsstelle der hinteren Ciliararterien wahrnehmen. Nach den positiven Ergebnissen der Reizung kann jedoch an dem Einfluss des Sympathicus nicht wohl gezweifelt werden. Ob die geringe Wirkung der Durchschneidung des Nerven auf den intraocularen Druck oder auf andere Ursachen zu beziehen ist, muss dahingestellt bleiben.

Auch nach Trigeminus durchschneidung fand Schiff die Gefässe der Netzhaut beim Kaninchen erweitert, zugleich will er eine stärkere Röthung des Augengrundes bemerkt haben, besonders bei Meerschweinchen, die natürlich auf die Aderhautgefässe zu beziehen wäre. Bei Reizung der Medulla oblongata (des Trigeminusursprunges) sind nach v. Hippel und Grünhagen die Gefässe der Netzhaut verengert, was aber von ihnen durch Compression, in Folge der gleichzeitig beobachteten Steigerung des Augendruckes, erklärt wird. (Sie nehmen im Gegentheil eine active Erweiterung der Aderhautgefässe in Folge der Trigeminus-Reizung als Ursache der Drucksteigerung an.) Adamük hat bei Reizung des Halsmarkes im Bereich der beiden untersten Halswirbel an curarisirten Thieren Verengerung der Netzhautarterien bei starker Ausdehnung der Venen beobachtet. Die ganze Frage nach der Innervation der Netzhautgefässe möchte noch weiterer Prüfung bedürfen.

Anhangsweise kann hier noch angeführt werden, dass Adamük durch Chininwirkung die Netzhautgefässe bei Thieren sich verengern sah, und zwar die Venen mehr als die Arterien, zugleich mit Herabsetzung des intraocularen Druckes.

#### 3. Abschnitt.

Die Circulationsverhältnisse des Aderhauttractus.

§ 35. Die ausserordentlich reiche Gefässentwickelung in der Aderhaut deutet darauf hin, dass diese Membran hauptsächlich für die Ernährung des Auges bestimmt ist und insbesondere dazu dient, die Flüssigkeit abzusondern, welche die natürliche Spannung desselben, den intraocularen Druck, unterhält.

Die Bedeutung der mannichfaltigen Formen und Besonderheiten, welche das Gefässsystem der Aderhaut aufweist, ist grossen Theils noch unbekannt, wie auch ihre Circulationsverhältnisse noch viel weniger als die der Netzhaut durch Beobachtungen und Versuche aufgeklärt sind. Im Folgenden sollen zuerst einige Eigenthümlichkeiten des Gefässverlaufs und hierauf dasjenige, was über ihre Circulation bekannt ist, besprochen werden.

Eigenthümlichkeiten des Gefässverlaufs im Aderhauttractus.

## Verschiedenheit im Verhalten der zuführenden Arterien und der abführenden Venen.

§ 36. Die hinteren Ciliararterien verlaufen, ehe sie ins Auge eintreten, in eine bedeutende Anzahl kleiner Stämmchen getheilt, eine grosse Strecke weit unter starken Schlängelungen auf dem Sehnervenstamme hin; auch die vorderen Ciliararterien werden erst nach längerem Verlauf von den Muskelarterien abgegeben. Dem gegenüber bestehen die Abflüsse der Hauptsache nach aus wenigen starken Venen, die sich sehr rasch aus einer grossen Zahl von Aesten zusammensetzen; die Zuflüsse sind daher erschwert, die Abflüsse möglichst erleichtert. Ersteres scheint besonders deshalb von Wichtigkeit, weil der Druck in der A. ophthalmica noch ein verhältnissmässig hoher sein muss; durch die eingeschalteten Widerstände werden vorübergehende Schwankungen desselben abgeschwächt, so dass der davon abhängende intraoculare Druck leichter auf gleicher Höhe erhalten werden kann. Da andererseits die Existenz des intraocularen Druckes zu venösen Stauungen durch Compression der Venen Anlass geben könnte, so erklärt sich wieder die erwähnte Anordnung des Venenverlaufs, welche den Abfluss erleichtern muss.

#### Das Verhalten der Durchtrittsstellen von Arterien und Venen durch die Sklera.

§ 37. Die Durchtrittsstellen der Aa. cil. long. und der Vv. vorticosae bilden mehrere Millimeter lange, die Sklera schief von hinten aussen nach vorn und innen durchsetzende Kanäle, deren Wände besonders bei den Venen wegen der viel geringeren Dicke des äquatorialen Theils der Sklera dünn und schlaff sind. Roser hat die Vermuthung geäussert, dass hieraus Störungen für die Circulation erwachsen könnten, indem die dünnwandige Vene bei einer Steigerung des Augendruckes klappenartig zugepresst würde, worauf die dadurch entstehende venöse Stauung wieder eine neue Steigerung des Augendruckes hervorbringen müsste. Bei der dickwandigen, stärker gespannten Arterie braucht eine solche Störung nicht befürchtet zu werden.

Diese Vermuthung, welche ich früher selbst getheilt habe, scheint sich indessen durch die directe Beobachtung nicht zu bestätigen. Nach O. Becker entsteht durch Druck auf das Auge an den Vv. vorticosae albinotischer Kaninchen kein Venenpuls; ebenso wenig liess er sich (nach einer mündlichen Mittheilung Becker's) beim Menschen hervorrufen in einem Falle, wo eine Vortexvene anomal dicht neben dem Opticus in der Aderhaut zu sehen war. Auch die weiter unten anzuführenden Beobachtungen von Donders und von Waller sprechen dafür, dass bei verstärktem Druck das continuirliche Ausströmen des Blutes aus der Aderhaut fortdauert. Bei der anatomischen Untersuchung glaucomatöser Augen fand ich endlich die Venae vorticosae nicht blutleer oder verengert, sondern im Gegentheil stark mit Blut gefüllt. Es muss also trotz gesteigertem Drucke das

Lumen der Aderhautvenen offen bleiben, und vielleicht ist es gerade die Spannung der Sklera, welche dasselbe offen erhält.

Die starke Ausdehnung der auf der Sklera sichtbaren Stämmehen der vorderen Ciliarvenen bei dem chronisch entzündlichen Glaucom kann also nicht nach der gewöhnlich verbreiteten Ansicht durch collateral verstärkten Zufluss in Folge von Compresion der Venae vorticosae erklärt werden. Sie fehlt überdies bei dem Glaucoma simplex trotz der Drucksteigerung und kann auch, wenigstens in gewissem Grade, bei chronischen Entzündungen des Uvealtractus ohne Drucksteigerung vorkommen. Es ist demnach wahrscheinlicher, dass es sich um eine bleibend gewordene Ausdehnung dieser Venen nach häufig wiederholter und lange dauernder entzündlicher Hyperämie handelt.

Wenn man bedenkt, dass nach den Versuchen von Hensen und Völckers 1) der vordere Abschnitt der Choroidea bis hinter den Aequator bulbi bei der Accommodation sich an der Innenfläche der Sklera verschiebt, so ergiebt sich hieraus die wahre Bedeutung des schiefen Durchtrittes der in diesem Bezirk in die Choroidea ein- und aus ihr austretenden Gefässe. Wird die Aderhaut durch die Contraction des Muskels nach vorn gezogen, so werden die Gefässe in ihren Emissarien eine gewisse Streckung erfahren, aber nicht beim Eintritt in die Sklera geknickt werden, wie dies sonst leicht geschehen könnte. Es stimmt hiermit überein, dass die im Bereich des Ciliarmuskels selbst durchtretenden vorderen Ciliargefässe diese Eigenthümlichkeit des Verlaufes ebenso wenig theilen, als die kurzen hinteren Ciliararterien; im Einklang hiermit bleibt eine in den Ciliarmuskel selbst eingestochene Nadel bei Reizung desselben unbewegt und in der Gegend des hinteren Poles ist die Choroidea bekanntlich ebenfalls durch die zahlreichen Gefässverbindungen keiner Verschiebung an der Innenfläche der Sklera fähig.

### Die arteriellen und venösen Anastomosen des Aderhauttractus.

§ 38. Das verschiedene Verhalten der Aderhaut in Bezug auf die Vertheilung der Arterien und Venen, ihre Abgrenzung in ein vorderes und hinteres durch Anastomosen verbundenes arterielles Gebiet (Ciliarkörper-Iris — Choroidea), bei im Wesentlichen gemeinsamem venösem Abfluss, ist schon in dem anatomischen Theil geschildert worden.

Die aus verschiedenen Quellen kommenden arteriellen Zuflüsse der Aderhaut hängen, abweichend von der Netzhaut, theils durch einzelne Anastomosen, theils durch fortlaufende Gefässkränze zusammen. Besonders entwickelt sind dieselben überall, wo Muskeln vorkommen, welche durch ihre Contraction Störungen der Circulation hervorrufen könnten, also im Bereich der äusseren Augenmuskeln, dem des Ciliarmuskels und in der Iris. So finden sich, abgesehen von einzelnen Anastomosen, fortlaufende Verbindungen der vorderen Ciliararterien unter einander auf der Sklera nahe dem Hornhautrande; Verbindungen der vorderen und langen hinteren Ciliararterien durch den Circ. art. iridis major und Circ. art. corp. ciliaris; ferner zwischen diesen und den kurzen Ciliararterien durch die

<sup>4)</sup> Experimentaluntersuchung über den Mechanismus der Accomodation, Kiel 1868.

Rami recurrentes der Choroidea; Verbindungen der kurzen Giliararterien unter sich durch den Circ. arter. n. optici etc. Die Aderhaut ist also, als Ganzes betrachtet, gegen Störungen im arteriellen Zufluss durch die zahlreichen Anastomosen vortrefflich geschützt. Im Giliarkörper dürfte von Endarterien überhaupt kaum die Rede sein, da selbst die den Capillaren nahe stehenden Gefässe häufig anastomosiren; in der Choroidea dagegen, besonders in ihrem mittleren Abschnitt, hängen die feineren arteriellen Verzweigungen nur durch das Capillarnetz zusammen. Da aber die Capillargebiete der benachbarten arteriellen Gefässbäumchen in mannichfaltiger Weise in einander greifen, so wird eine Behinderung der Blutzufuhr selbst bei diesen wohl kaum von bleibenden Folgen für die Circulation des betroffenen Abschnittes sein.

Embolien der Aderhautarterien werden daher, sofern sie einfach mechanisch wirken, nicht leicht, und wohl nur bei gleichzeitiger Verstopfung mehrerer bedeutender Aeste, Circulationsstörungen nach sich ziehen. (Durch Autopsie sichergestellte Beobachtungen einfach mechanischer Embolien der Ciliararterien liegen bisher noch nicht vor.)

Auch die Venen der Aderhaut gehen sehr zahlreiche Verbindungen unter einander ein. Indessen finden sich stärkere Anastomosen eigentlich nur im hinteren Abschnitt der Choroidea in Form von zahlreichen starken Verbindungsschlingen zwischen den benachbarten Venae vorticosae; viel weniger im vorderen Abschnitt. Das feine Venennetz, welches im Orbiculus ciliaris die aus dem Ciliarkörper und der Iris zurückkehrenden Venen verbindet, steht im Caliber seiner Gefässe den Capillaren nahe, und es ist deshalb fraglich, ob grössere Störungen der Circulation sich durch dasselbe ausgleichen können.

Beim Kaninchen bringt Unterbindung einer Vena vorticosa eine auffallend umschriebene venöse Stauung in dem Capillargebiete derselben hervor. Besonders in dem entsprechenden Theil der Iris und der Ciliarfortsätze tritt eine enorm starke venöse Hyperämie auf, während die übrigen Theile des Umfangs sich daran gar nicht oder kaum betheiligen. Nach kurzer Zeit ist auch das Gewebe zwischen den Gefässen dicht und fast gleichmässig mit rothen Blutkörperchen durchsetzt, was nach Cohneem's Versuchen über venöse Stauung!) wohl durch massenhafte Diapedesis rother Blutkörperchen, vielleicht auch theilweise durch Hämorrhagie bedingt ist. Beim albinotischen Kaninchen sieht man während des Lebens die Spitzen der gefüllten Ciliarfortsätze durch die Iris hindurchschimmern. Ausserdem treten als Folgen der Unterbindung eines Theiles oder aller Venae vorticosae bedeutende Steigerung des intraocularen Druckes und Oedem der Bindehaut auf.

Trotzdem beim Kaninchen, wie bei vielen anderen Säugethieren und abweichend vom Menschen, die Venae vorticosae dicht hinter dem Ciliarmuskel noch die Anastomosen des Circulus venosus Hovii unter einander eingehen, findet also in der ersten Zeit nach Unterbindung eines Theiles dieser Gefässe keine Ausgleichung statt. Erst vom dritten Tage an sah ich nach Unterbindung zweier Venae vorticosae die Hyperämie der Iris und das dieselbe begleitende Oedem der Bindehaut abnehmen und am vierten Tage völlig verschwinden. Nur die vorderen Ciliarvenen waren an dem entsprechenden Theil des Umfangs noch stark

<sup>1)</sup> Virch Arch, XLI.

ausgedehnt. Beim Menschen, wo der Circulus venosus Hovii nicht vorkommt, wird vielleicht längere Zeit vergehen, bis ähnliche Störungen im Bereich der Iris und der Ciliarfortsätze sich ausgleichen.

Die vorderen Ciliarvenen stehen unter einander durch grössere Gefässbogen auf der Oberfläche der Sklera, durch das episklerale und sklerale Venennetz und durch den Circulus venosus Schlemmii in Verbindung.

§ 39. Die Bedeutung des Circulus oder Plexus venosus ciliaris ist noch nicht völlig sicher festgestellt. Da keine Venen der Iris direct in ihn übergehen, so kann er nicht, wie Fr. Arnold vermuthete, ein Reservoir für das Blut der Iris bei ihren wechselnden Contractionszuständen darstellen. Für den Ciliarmuskel, der einen Theil seiner Venen zu dem Circ. venosus gehen lässt, hat diese Meinung wenigstens anatomischen Boden, kann aber nur als Hypothese gelten.

In die vordere Augenkammer injicirte Flüssigkeiten gelangen rasch in die vorderen Ciliarvenen an der Oberfläche der Sklera, wobei sie den Circulus venosus passiren (Schwalbe), und zwar geschicht dies, wie ich (gegen Schwalbe) gezeigt habe, nicht durch offene Communication der vorderen Kammer mit Blutgefässen, sondern auf dem Wege der Diffusion. Es scheint demnach, dass der Circulus venosus die Resorption und den Abfluss des Kammerwassers vermitteln hilft. <sup>1</sup>/<sub>2</sub>

### Die Capillarnetze des Aderhauttractus.

§ 10. Der Aderhauttractus enthält Capillarnetze von sehr verschiedenem Character. Die Choriocapillaris und das Netz der Ciliarfortsätze, das sich in viel geringerer Entwickelung auch noch etwas auf die Hinterfläche der Iris fortsetzt, scheinen mit einander im Wesentlichen übereinzukommen und für die Ernährung des Bulbusinneren im Allgemeinen und die Erhaltung des Augendruckes bestimmt zu sein. Nur ist das Gefässnetz der Ciliarfortsätze sehr viel stärker entwickelt, so dass diese offenbar das eigentliche secretorische Organ der Augenflüssigkeiten, speciell des Humor aqueus, darstellen.

Ausserdem enthält der Ciliarmuskel ein besonderes Capillarnetz, mit welchem das im *Sphincter pupillae* der Irisjeine gewisse Aehnlichkeit hat: beide dienen wohl ausschliesslich der Ernährung dieser Muskeln. (Im Dilatator konnte ich dagegen keine Blutgefässe finden.)

<sup>4)</sup> Die mir erst nach Abschluss dieses Capitels zugehende 4. Abth. des 1. Bandes dieses Handbuches enthält eine Darstellung dieser Verhältnisse von Waldever, welche sich (S. 233) völlig den Schwalbe'schen Angaben anschliesst. W. enthielt bei Injection frischer Menschen-, Rinder- und Schweinsaugen mit Alkannin-Terpentin und Richardson's kaltflüssigem Blau von der vorderen Kammer aus die vorderen Ciliarvenen gefüllt. Ich muss dem gegenüber den von Riesenfeld und mir angestellten Versuch als entscheidend ansehen, wobei es beim Hund und Kaninchen gelang, eine Mischung von Berlinerblau- und Carminlösung durch Injection in die vordere Kammer zu trennen, so dass nur das Carmin in die vorderen Ciliarvenen durchdrang, das Berlinerblau zurückgehalten wurde.

#### Circulation der Aderhautgefässe und Einfluss äusseren Druckes auf dieselbe.

§ 41. Beim albinotischen Kaninchen sah R. Liebreich den Blutlauf in den Venae vorticosae mit dem Augenspiegel; er erfolgte nach ihm mit reissender Schnelligkeit und ungleichmässig, so dass häufig einzelne Gefässe wegen geringeren Blutzuflusses erblassten; in kurzen Anastomosen änderte der Strom zuweilen seine Richtung. Beim Menschen liegt noch keine Beobachtung darüber vor.

Waller untersuchte die Aderhauteireulation mit dem Mikroscop an luxirten Augen albinotischer Thiere. In den langen Ciliararterien und den Arterien der Iris war sie gewöhnlich zu rasch, um wahrgenommen zu werden. Durch leichten Druck auf das Auge verlangsamte sich aber der Strom und konnte dann bequem bis in die Arterien und Venen der Iris verfolgt werden. Bei stärkerem Druck kehrte er sich in den Arterien um, das Blut floss rückwärts dem Herzen zu, was bei gleichmässigem Druck zuweilen eine Minute lang anhielt. Zugleich erfolgte eine starke Verengerung der Gefässe, die Capillaren wurden unsichtbar und die Venen glichen farblosen, durchsichtigen Röhren. Mit dem Augenspiegel sah Donders beim Albinokaninchen gleichfalls starke Verengerung der Choroidalgefässe während des Druckes und beträchtliche Ausdehnung der Venen beim Aufhören desselben. O. Becker konnte durch Druck auf das Auge bei demselben Thier zwar Pulsation der hinteren Ciliararterien, aber kein Erblassen der Venae vorticosae erzielen.

Es scheint also, dass in der Aderhaut bei mässig gesteigertem Druck die Bedingungen für ein continuirliches Ausströmen des Venenblutes günstiger sind als in der Netzhaut.

Spontane Pulsation wurde von A. Weber in der Iris an dem Circ. arterios. bei Hunden beobachtet. Wegner sah an den Arterien der Iris des Kaninchens ähnliche spontane Schwankungen des Durchmessers, wie sie von Bernard und van der Beke Callenfels an denen des Ohrs bei dem gleichen Thier beschrieben worden sind. Die Verengerung der Arterie erfolgte 3-7mal in der Minute und war weder mit dem Puls noch mit der Respiration synchronisch.

Für die Sicherung des venösen Abflusses scheint das gegenseitige Lagerungsverhältniss von Arterien und Venen im hinteren Abschnitt der Choroidea von Bedeutung.

Beiderlei Gefässe haben hier annähernd dieselbe Richtung, durchkreuzen sich unter spitzen Winkeln und durchflechten sich so innig, dass eine gegenseitige Einwirkung nicht unwahrscheinlich ist. Da nun der Blutstrom in beiden gleichgerichtet ist und bei Arterien und Venen von hinten nach vorn geht, so würde bei einer Ausdehnung der Arterien das Blut aus den feineren Verzweigungen der Venen in die gröberen vorwärts getrieben und ein vermehrter Abfluss bewirkt werden. Eine Ausdehnung der Venenstämme würde umgekehrt den arteriellen Zufluss beschränken müssen. Doch bedarf es noch experimenteller Prüfung, ob die Gefässe wirklich einen gegenseitigen Druck in der angegebenen Weise auf einander ausüben.

## Einfluss von Störungen des Kreislaufs auf die Gefässe des Aderhauttractus.

§ 42. Die oben über die relative Unabhängigkeit der Netzhautgefässe von grösseren Kreislaufsstörungen gemachten Angaben gelten wenigstens theilweise auch für die Gefässe der Aderhaut; dagegen scheinen die der Iris etwas mehr beeinflusst zu werden. Nach Compression oder Unterbindung beider Carotiden bei Albinokaninchen sah Kussmaul zwar in der Mehrzahl der Fälle Erblassen der Iris und der Bindehaut, aber niemals des Augengrundes. Nur bei Unterbrechung des gesammten, zur oberen Körperhälfte gebenden arteriellen Stromes, wurde auch der Augengrund heller und zuletzt ganz blass, während der grosse Iriskranz allmählig sein Blut verlor. Nachlass der Compression trat eine stärkere Füllung der Gefässe ein, als vor Beginn des Versuchs. Bei Mittheilung seiner Experimente über die Unterbindung der Jugularvenen sagt Kussmaul Nichts von einer dabei bemerkten Hyperämie der Iris und des Augengrundes, sondern nur von Hyperämie der Bindehaut; Memorsky giebt bestimmt an, dass Unterbindung der Jugularvenen und selbst Compression beider Venae anonymae oder der V. cava superior keine stärkere Röthung des Augengrundes hervorbringt. A. Weber, welcher diese Angaben bestätigt, fand doch einen grösseren Einfluss auf die Gefässe der Iris; der Circ. arter. iridis major, dessen Pulsationen bei grösseren Hunden ohne Vergrösserung deutlich wahrzunehmen sind, soll bei Unterbindung und Compression schon einer Carotis collabiren, bei Unterbindung der Venae jugulares dagegen anschwellen und stärker pulsiren. (Vergl. auch §§ 55 und 56.)

Zusammenhang zwischen der Wirkung des intraocularen Muskelapparates und der Circulation des Aderhauttractus.

- Einfluss des Giliarmuskels auf die Gefässe der Giliarfortsätze.
- § 43. Nach Coccus erfolgt bei der Accommodation für die Nähe eine Vorwärtsbewegung und Anschwellung der Ciliarfortsätze, von denen die letztere einen Augenblick später beginnt als die erstere. Bei der Accommodation für die Ferne treten die Fortsätze wieder zurück und nehmen ihre frühere Grösse wieder an. Coccus schätzt die Anschwellung auf ½ des Volums. Diese an iridektomirten Augen gemachten Beobachtungen scheinen den früheren von O. Becker direct zu widersprechen, welcher an albinotischen Menschenaugen durch die Iris hindurch bei der Accommodation für die Nähe ein Zurücktreten der Fortsätze beobachtet haben wollte. Der Widerspruch lässt sich aber ziemlich beseitigen, wenn man berücksichtigt, dass trotz dem Vorrücken der Ciliarfortsätze beim Nahesehen nach Coccus ihr Abstand vom Linsenrande grösser wird, weil sich zugleich der Aequatorialdurchmesser der Linse, und zwar in höherem Masse verkleinert. Es scheint, dass Becker die Zunahme des Abstandes zwischen Ciliarfirsten und Linsenrand als Zurücktreten und Abschwellen der Fortsätze gedeutet hatte.

Während demnach nicht wohl zu bezweifeln ist; dass bei der Accommodation für die Nähe ein Einwärtsrücken des Linsenrandes und wohl auch ein Vorrücken der Ciliarfortsätze stattfindet, so möchte doch angesichts der widersprechenden Angaben beider Beobachter die am schwierigsten sicher festzustellende Anschwellung der Fortsätze beim Nahesehen noch weiterer Bestätigung bedürfen.

Coccus schliesst aus seinen Beobachtungen, dass die Ciliarfortsätze bei der Contraction des Ciliarmuskels hyperämischer werden, und zwar soll die Anschwellung durch eine Behinderung des venösen Rückflusses hervorgebracht werden. Indessen lässt sich bei dem Verlauf der Gefässe im Ciliarkörper nicht verstehen, wie auf einfach mechanischem Wege die Contraction des Ciliarmuskels eine Stauung in den Ciliarfortsätzen hervorbringen kann. Wenn überhaupt der Muskel, was dahingestellt bleibt, eine mechanische Wirkung auf die Gefässe der Ciliarfortsätze ausübt, so könnte dieselbe nur in einer Compression bestehen, da die Muskelfasern nirgends radiär zum Gefässquerschnitt gerichtet sind. Compression könnte aber nur die Arterien treffen, welche allein durch den Muskel hindurchtreten, während die Venen der Ciliarfortsätze und der Iris ganz an der inneren Fläche des Ciliarkörpers verlaufen und somit der Wirkung des Muskels entrückt sind. (Vergl. Fig. 4 auf S. 305.) Auch eine Compression dieser Venen an den Wurzeln der Ciliarfortsätze durch einen nach innen gegen den Glaskörper gerichteten Druck, wie Coccus annimmt, scheint nach der Zugrichtung der Muskelbündel nicht gut denkbar. Falls demnach die Beobachtung von Coccius beim Menschen über das Anschwellen der Giliarfortsätze bei der Accommodation für die Nähe sich bestätigt, so müsste dafür eine andere Erklärung gefunden werden. Uebrigens hat Waller an luxirten Augen kleiner albinotischer Thiere, deren Gefässe er mit dem Mikroscop beobachtete, weder durch elektrische Reizung des Auges, noch durch Belladonna eine Veränderung im Füllungszustande der Ciliarfortsätze beobachtet. Er widerlegte dadurch auch die Behauptung von Rouger und Anderer, dass die Formveränderung der Linse durch directen Druck von Seiten der eine Art von Erection erfahrenden Ciliarfortsätze zu Stande komme. Uebrigens sind diese und ähnliche Accommodationstheorien schon deshalb unhaltbar, weil durch Beobachtung am lebenden Menschenauge bei allen Accommodationseinstellungen ein Zwischenraum zwischen Linsenrand und Ciliarfortsätzen nachgewiesen ist (O. Becker, Coccius). (Ueber die Wirkung des Atropins siehe noch § 47.)

## 2. Einfluss der Bewegungen der Iris auf ihren Blutgehalt.

§ 44. Schöler giebt an, dass bei der Katze der während des Lebens leicht sichtbare grosse Iriskranz bei Verengerung der Pupille anschwillt, bei Erweiterung abschwillt. Es stimmt diese Beobachtung mit der gewöhnlichen Annahme, dass die Iris bei verengter Pupille mehr Blut aufnehmen könne als bei erweiterter, dass also bei den Irisbewegungen ein fortwährender Wechsel in ihrem Blutgehalt stattfinden müsse. Bliebe bei Erweiterung der Pupille der Blutgehalt unverändert, so müsste die Iris um so viel dieker werden, als sie an Oberstäche verliert, nach Stellwag's Berechnung bei maximaler Erweiterung um mehr als das Dreifache. Stellwag glaubt, dass dies nicht annehmbar sei; dagegen hat Schneller an iridektomirten Augen bei Pupillarerweiterung durch Atropin eine

Dickenzunahme der Iris wirklich beobachtet und ist der Ansicht, dass dieselbe ausreichte, um die Verkleinerung der Oberfläche zu compensiren. Es sind also hierüber noch weitere Beobachtungen abzuwarten.

## 3. Einfluss des Blutgehaltes der Iris auf die Weite der Pupille.

§ 45. Die Verengerung und Erweiterung der Pupille geschieht durch die Contraction des Sphincter und Dilatator pupillae (von welchen die Existenz des letzteren jetzt auch als anatomisch festgestellt betrachtet werden kann) und nicht durch wechselnden Blutgehalt, wie früher von manchen Autoren angenommen wurde. Einige Beobachtungen scheinen dafür zu sprechen, dass auch der Blutgehalt der Iris einen, wenn auch untergeordneten Einfluss auf die Weite der Pupille ausübt, dass also auch ein umgekehrtes Abhängigkeitsverhältniss zwischen beiden stattfindet, wie das oben besprochene; doch unterliegt die Beweiskraft dieser Beobachtungen zum Theil erheblichen Einwänden.

Nach Abfluss des Kammerwassers erfolgt wegen des aufgehobenen Augendruckes eine bedeutende Hyperämie der Iris und gleichzeitig starke Verengerung der Pupille. Da letztere auch nach vorheriger Lähmung des Sphincter pupillae durch Atropin und nach Hensen und Völckers auch nach Durchschneidung der Ciliarnerven eintritt, wodurch die Wirkung der Irismusculatur ausgeschlossen wird, so scheint als Ursache nur der vermehrte Blutgehalt und die dadurch bedingte Zunahme des Irisvolums übrig zu bleiben. Dem wiederspricht aber die Angabe von Manz (Virchow-Hirsch's Jahresb. f. 4873 H. S. 500), dass zuweilen auch an der Leiche durch raschen Abfluss des Kammerwassers eine eben so rasche Pupillencontraction eintrete.

Durch Wiedereinspritzen des mit einer Pravaz'schen Spritze ausgesogenen Kammerwassers wird nach Hensen und Völckers die verengerte Pupille wieder weiter, doch liess sich auf diesem Wege keine beträchtliche Erweiterung erzielen. Am todten Auge erhielt Schöler durch Injection von Wasser in die vordere Kammer maximale Pupillarerweiterung. Dagegen konnte Waller bei Druck auf das Auge an lebenden Thieren, trotz erheblicher Verengerung der Gefässe, nicht die mindeste Veränderung in der Weite der Pupille wahrnehmen. Eben so wenig bewirkt nach Kuyper Reizung des Vagus bis zum Herzstillstand oder Unterbindung desselben eine Veränderung in der Weite der Pupille.

Nicht beweisend für den Zusammenhang zwischen Blutgehalt der Iris und Weite der Pupille sind ferner diejenigen Versuche, wo erhebliche Störungen im Kreislauf hervorgerufen werden, welche zugleich den Blutgehalt des Gehirns beeinflussen (Kussmaul), weil die dabei beobachteten Veränderungen der Pupillenweite in Reizung oder Lähmung der Gentren der Irisnerven ihre Ursache haben können. Auch die maximale Verengerung der Pupille, welche Schöler durch Injection von defibrinirtem Blut in die Carotis der Katze erhielt, bei gleichzeitiger starker Füllung der Irisgefässe, Hyperämie der Sklera und bedeutender Härte des Bulbus, ist vielleicht durch Reizung der pupillenverengernden Nerven an welchem Orte immer zu erklären.

Ueber den Einfluss von Injectionen der Blutgefässe auf die Weite der Pupille beim todten Auge sind die Angaben verschieden. Gadd I) hatte früher angegeben, dass bei Injection der Blutgefässe des Auges an der Leiche Verengerung der Pupille eintritt, worauf Brown-Sequard 2) bemerkt, dass er am Kaninchen und Meerschweinchen bei Injection der A. ophthalmica nur eine kaum merkliche Verengerung der Pupille erhalten habe. Schöler 3) sah sogar bei Wasserinjectionen in die Carotis der Katze nach dem Tode gar keine Veränderung im Durchmesser der Pupille eintreten. Im Widerspruch hiermit versichert Rouger 4), in mehr als 30 Fällen bei Menschen und Thieren mit Sorgfalt constatirt zu haben, dass die vorher erweiterte Pupille durch eine vollständige Injection der Gefässe um 1/3 und selbst die Hälfte verengert werden kann. Man wird demnach wohl nicht an dieser Thatsache zweifeln können, da positive Resultate hier mehr beweisen als negative, und es wird deshalb auch für das lebende Auge dieselbe Möglichkeit zuzugeben sein. Nur bleibt hier immer noch die andere Möglichkeit bestehen, dass die Hyperämie gleichzeitig auf physiologischem Wege die Irisnerven beeinflusst.

Nach Hensen und Völckers macht die Pupille sehr kleine, mit dem Puls und der Respiration synchronische Schwankungen, die durch wechselnden Blutgehalt der Iris erklärt werden, und auf entoptischem Wege nachzuweisen sind.

## Einfluss der Nerven auf die Aderhautgefässe.

§ 46. Die Gefässe der Aderhaut stehen, wie die Mehrzahl der Gefässe des Kopfes, und wie auch die Gefässe der Retina, unter der Wirkung des Halssympathicus, zugleich aber unter der des Trige minus, welcher wahrscheinlich wenigstens einen Theil seiner vasomotorischen Fasern vom Sympathicus zugeführt erhält. — Am besten ist die Wirkung dieser Nerven auf die Gefässe der Iris untersucht.

Die Wirkung des Halssympathicus erstreckt sieh also nicht nur auf die pupillenerweiternden Fasern der Iris, sondern auch auf ihre Gefässe, welche demnach dasselbe Verhalten zeigen, wie dies für die Gefässe des Kopfes überhaupt und insbesondere für die des Ohres durch Cl. Bernard's Entdeckung bekannt ist. Es wird dies übereinstimmend von verschiedenen Beobachtern angegeben, Kuyper, Hamer, Wegner, Salkowski und nur von Schiff in Abrede gestellt. Am leichtesten ist die Verengerung der Gefässe durch Reizung des Nerven zu beobachten, besonders wenn die Gefässe vorher erweitert sind, während die Gefässerweiterung in Folge von Sympathicusdurchschneidung oft weniger hervorzutreten scheint. Kuyper sah die Verengerung durch Reizung des Halssympathicus sehr deutlich, wenn die Gefässe vorher durch Einträufeln von Digitalinlösung oder durch Entleerung des Kammerwassers erweitert waren. Die Gefässverengerung trat dabei ein, obwohl sich die Pupille wegen der Reizung der Iris weniger erweiterte als sonst. Selbst nach Einwirkung von Calabarextract, wobei die Sympathicusreizung kaum eine Erweiterung der Pupille her-

<sup>4)</sup> Ann. d'Ocul. XXII. 1849. p. 163—166 (Referat von Brown-Séquard). — Il raccoglitore med. 1845.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Exper. Beitr. z. Kenntn. d. Irisbewegung. S. 53.

<sup>4)</sup> Compt. rend. et Mém. de la Soc. de Biolog. 1856. p. 130.

vorbrachte, stellte sich nach Donners und Hamer die Verengerung der Irisgefässe in derselben Weise ein. Es beweist dies, dass die Wirkung des Sympathicus auf die Gefässe der Iris unabhängig ist von seinem Einfluss auf die Pupille, was übrigens auch schon daraus hervorgeht, dass die Gefässverengerung nicht auf die Iris beschränkt ist, sondern nahezu die ganze Kopfhälfte betrifft. Auch hat zuerst Waller und später Arlt jun. gezeigt, dass die Verengerung der Gefasse merklich später beginnt als die Erweiterung der Pupille. Bei jungen Albinokaninchen konnte überdies Wegner die Erweiterung der Irisgefässe nach Durchschneidung und die Verengerung derselben während der Reizung des Halssympathicus ohne weiteres sicher beobachten. Salkowski stellte fest, dass auch halbseitige Durchschneidung des Halsmarkes Erweiterung der Irisgefässe derselben Seite bewirkt. Nach Budge entspringen sowohl die vasomotorischen als die pupillenerweiternden Fasern des Halssympathicus im Rückenmark und verlassen dasselbe durch die vorderen Wurzeln der beiden unteren Hals - und der beiden oberen Brustnerven. Salkowski bestätigte für das Kaninchen die letztere Angabe gegenüber CL. Bernard, welcher das Centrum der vasomotorischen Fasern in die Ganglien des Sympathicus versetzt hatte, fand aber in Uebereinstimmung mit Schiff gegen Budge, dass das Centrum nicht im Rückenmark selbst, sondern wahrscheinlich in der Medulla oblongata zu suchen ist, da auch Durchschneidung des Rückenmarkes zwischen Atlas und Hinterhaupt Erweiterung der Ohrgefässe zur Folge hat.

Auch die in der Choroidea verlaufenden hinteren Ciliararterien verengern sich auf Sympathicusreizung, wovon sich schon Wegner überzeugt zu haben glaubte und was ich bestätigen kann. Nach Dmitrowsky beschränkt Sympathicusreizung das Aussliessen des Blutes aus den an der Obersläche der Sklera durchschnittenen Venae vorticosae, hebt es aber nicht völlig auf. Nach Sympathicusdurchschneidung strömte

das Blut in reichlichem Strahle wieder hervor.

§ 47. Was die Wirkung des Trigeminus auf die Gefässe des Auges angeht, so muss man die allmählig entstehende und viel stärkere entzündliche Hyperämie von der als unmittelbare Folge der Durchschneidung auftretenden neuroparalytischen Gefässerweiterung unterscheiden. Die Entzündung lässt sich, wie Snellen und noch überzeugender Büttner und Meissner gezeigt haben, verhüten, wenn alle äusseren Schädlichkeiten vollständig von dem Auge abgehalten werden; mit der Entzündung bleibt dann auch die Injection der Bindehautgefässe aus oder ist nur höchst unbedeutend.

Dagegen tritt als unmittelbare Folge der Durchschneidung Erweiterung der Irisgefässe ein, die nach Schuff schon einige Minuten nach der Durchschneidung beginnt und bald noch erheblich zunimmt.

Wegner erhielt, wenn er bei Kaninchen auf der einen Seite den Trigeminus und auf der anderen den Halssympathieus durchschnitt, beiderseits Erweiterung der Irisgefässe; dieselbe war auf beiden Seiten gleich stark, nur in manchen Fällen anfangs auf der Seite der Trigeminusdurchschneidung stärker, doch verlor sich der Unterschied bald, indem die Hyperämie auf der letzteren Seite etwas zurückging. Reizung des Halssympathieus brachte auf der Seite, wo der Trigeminus

durchschnitten war, keine Verengerung der Irisgefässe mehr hervor, die Hyperämie blieb bestehen.

Die gefässverengernden Fasern oder wenigstens ein Theil derselben gelangen also vom Sympathicus zum Auge in der Bahn des Trigeminus.

Sie scheinen in der Schädelhöhle an der innern Seite des N. trigeminus zu liegen, denn in einem Falle von unvollständiger Durchschneidung des Nerven, wo die Gefässnerven gelähmt, aber nur die Conjunctiva und Cornea anästhetisch waren, fand Wegner, dass der Schnitt aussschliesslich die zumeist nach innen gelegenen Bündel des Nerven getroffen hatte. (Dieselbe Partie des Nerven war bei einem Versuch von Meissner verletzt, wo nach der Durchschneidung nur neuroparalytische Keratitis, aber gar keine Anästhesie aufgetreten war.) — Dass auf Trigeminusdurchschneidung in der Schädelhöhle unmittelbar starke Hyperämie der Iris folgt, habe ich bei albinotischen Kaninchen wiederholt beobachtet, ebenso auch schon früher Snellen und v. Hippel und Grünbagen.

Schiff hält den N. trigeminus für den einzigen Gefässnerven der Iris und konnte sich weder beim Hund noch Kaninchen von dem Einfluss der Sympathicusdurchsehneidung auf die Irisgefässe überzeugen. Doch dürfte dieser Punct durch die oben angeführten Versuche hinreichend sicher gestellt sein.

Dieselben Folgen, wie durch Trigeminusdurchschneidung erhielt Schiff durch halbseitige Durchschneidung des verlängerten Markes.

Er glaubt nach Trigeminusdurchschneidung auch eine stärkere Röthung des Augengrundes beobachtet zu haben, was dafür sprechen würde, dass auch die Aderhautgefässe vom Trigeminus beherrscht werden.

Gerade umgekehrt vermuthen v. Hippel und Grünhagen Erweiterung der Aderhautgefässe bei Trigeminusreizung, weil sie dabei den intraocularen Druck bedeutend ansteigen sahen. Sie haben aber, soviel ich sehe, das Verhalten der Aderhautgefässe nicht direct beobachtet.

(Ueber die Folgen der Trigeminus-Durchschneidung für die Hornhaut s. § 73.)

## Einfluss der Mydriatica auf die Gefässe des Aderhauttractus.

§ 48. Während an den Netzhautgefässen bisher durch Atropin keine Veränderung mit Sicherheit nachgewiesen ist (vergl. § 31), zeigt sich nach Atropine einträuflung in den Bindehautsack bei albinotischen Kaninchen eine deutliche Ausdehnung der Irisgefässe (Wegner, Coccius). Nach letzterem Beobachter bringt das Atropin bei Iritis, sowohl an Thieren als Menschen, nach einiger Zeit eine auffällige Verengerung und ein Versch winden der vorher ausgedehnten Gefässe der Iris hervor; im Anfang der Wirkung zeigt sich aber immer, auch bei ganz normaler Iris, eine vermehrte Röthung. Dieselbe tritt besonders durch Vergleichung mit dem anderen, nicht atropinisirten Auge hervor und hält etwa 24 Stunden an. Mir schien dabei auch die Haut der Lider etwas mehr geröthet als die der anderen Seite, weshalb ich glauben möchte, dass es sich um eine directe Wirkung des Mittels auf die Blutgefässe handelt und nicht um eine mittelbare durch die Pupillarerweiterung, wie Coccius vermuthet. Nach diesem Forscher soll die Irishyperämie dadurch entstehen, dass die Iris bei erweiterter Pupille weniger Blut aufnehmen

kann, weshalb sie im Anfang, ehe der Blutgehalt sich vermindert hat, hyperämischer erscheinen müsse. Auch beim Menschen habe ich öfters eine leichte Röthung der Lidhaut und Conjunctiva nach Atropineinträuflungen bemerkt (die sich in seltenen Fällen zu dem als Atropineizung bekannten Zustand steigert).

Hiermit steht im Einklang, dass Wegner nach subcutaner Atropininjection am Ohr des Kaninchens eine starke Erweiterung der Gefässe dieses Organes beobachtet hat.

Die gefässverengernde Wirkung des Atropins scheint nur bei Entzündungen des Auges und Desonders der Iris aufzutreten, welche durch dieses Mittel zu einer raschen Rückbildung gebracht werden können.

Erweiterung der Aderhautgefässe durch Atropin will Schneller mit dem Augenspiegel beobachtet haben. Die von ihm benutzte mikrometrische Messungsmethode lässt aber, wie Memorsky gezeigt hat, so erhebliche Einwände zu, dass die Richtigkeit der Beobachtungen noch dahinsteht. Sollten sich dieselben bestätigen, so würde noch zu entscheiden sein, ob das Atropin, wie für die Iris vermuthet wurde, direct auf die Gefässe wirkt, oder mittelbar, wie Schneller angenommen hat, durch Lähmung der intraocularen Muskeln und dadurch bedingte Herabsetzung des Augendruckes (s. auch unten § 59 über die Wirkung des Atropins auf den intraocularen Druck).

#### 4. Abschnitt.

Die Circulationsverhältnisse der äusserlich sichtbaren Gefässe des Auges.

§ 49. An dem von Bindehaut überzogenen und der directen Beobachtung zugänglichen vorderen Theil des Augapfels unterscheidet man während des Lebens zwei Gefässschichten, die conjunctivalen und die subconjunctivalen oder episkleralen Gefässe, deren Ursprung und Verlauf oben beschrieben worden ist. Von den Gefässen der Skleralbindehaut sind fast nur die aus der Uebergangsfalte herkommenden hinteren Bindehaut gefässe während des Lebens als kleine, mehr oder minder geschlängelte, baumförmig verzweigte Aederchen von zinnoberrother Farbe sichtbar. Erst mit der Loupe oder dem Mikroscop bemerkt man, dass sich feine Arterien und gröbere Venen regelmässig begleiten, und es gelingt selbst, mit Hülfe des Mikroscops, bei Menschen und Thieren die Blutcirculation in denselben wahrzunehmen (Donders).

Die von den Ciliargefässen am Hornhautrande abgegebenen vorderen Bindehautgefässe sind so fein, dass am normalen Auge gewöhnlich nur einige wenige von ihnen wahrgenommen werden; nur bei Reizung des Auges treten sie deutlicher hervor.

Am meisten fallen die vorderen Ciliararterien auf der Oberfläche der Sklera ins Auge, die an ihrem Hervortreten an den Insertionsstellen der geraden Augenmuskeln, an ihrem meistens stark geschlängelten Verlauf, an der geringen Zahl ihrer Aeste und dem plötzlichen Aufbören der Rami perforantes leicht zu erkennen sind. Sie haben zum Unterschied von den Bindehautgefässen eine mehr carminrothe Färbung (wegen der Bedeckung durch die weisslich trübe Bindehaut) und lassen sich nicht, wie die letzteren, mit der Bindehaut hin und her verschieben.

Arterien und Venen können dadurch von einander unterschieden werden, dass man durch Druck mit dem Lide das Gefäss blutleer macht und zusieht, von welcher Seite her es sich wieder füllt; überdies ist bei den Arterien auch das Blut nur mit Mühe wegzudrücken, während dies bei den Venen leicht gelingt.

Die vorderen Ciliarvenen sind wegen ihrer Feinheit im normalen Zustande nur wenig oder gar nicht sichtbar, treten aber bei Reizung des Auges, indem sie sich erweitern, deutlich hervor. Es genügt schon wiederholtes Reiben der Oberfläche des Auges mit dem Lide, um diese Gefässe so stark zu erweitern, dass sie leicht mit blossem Auge zu erkennen sind, während die Ausdehnung des episkleralen Netzes einen rosenfarbenen Ring um den Hornhautrand herum bildet; auch die Bindehautgefässe betheiligen sich an der Ausdehnung. Besonders deutlich zeigt sich diese Erscheinung, wenn das Auge durch einen eingedrungenen fremden Körper gereizt wird. Obgleich sich wohl auch die Arterien, besonders im Anfang, mit erweitern, so hängt doch Aussehen und Form der Injection wesentlich von der Ausdehnung der feinsten Venen ab.

#### Einfluss der Nerven auf die äusserlich sichtbaren Gefässe.

§ 50. Reizung des Halssympathicus bewirkt nach Waller Verengerung, Durchschneidung desselben Erweiterung der Bindehautgefässe. Die Verengerung erfolgt fast eben so schnell als die Erweiterung der Pupille, während sie an den Gefässen des Ohres merklich später eintritt. Die Erweiterung nach Sympathicusdurchneidung finde ich auch von CL. Bernard angegeben, Salkowski beobachtete sie auch nach Ausreissen des oberen Halsganglions. Schwieriger ist die Wirkung des Trigeminus auf die äusseren Gefässe zu beurtheilen wegen der nach einiger Zeit sich einstellenden Complication mit neuroparalytischer Entzündung. Unmittelbar nach der Durchschneidung tritt jedenfalls nur eine sehr geringe, ohne Vergleichung mit dem anderen Auge nicht abnorm erscheinende Erweiterung der Gefässe auf der Oberfläche der Sklera ein. Ich habe wiederholt einen sehr geringen Unterschied in der Weite der Gefässe zwischen beiden Augen beobachtet, es blieb aber zweifelhaft, ob derselbe als Folge der Durchschneidung oder der zur Prüfung der Empfindlichkeit vorgenommenen Betastung der Hornhaut anzusehen war. v. Hippel und Grünnagen fanden unmittelbar nach Durchschneidung die Conjunctiva etwas geröthet und gleichzeitig die Iris stark hyperämisch. Selbst diese leichte Ausdehnung der äusseren Gefässe scheint aber bald wieder zurückzugehen, wenn das Auftreten von Entzündung verhütet wird, wenigstens konnte Büttner einige Zeit nach der Durchschneidung nicht den mindesten Unterschied zwischen beiden Augen erkennen. wenn das Auge bis dahin durch eine Glaskapsel vor allen äusseren Einflüssen sorgfältig geschützt worden war. Wenn Keratitis eintritt, so entwickelt sich dagegen allmählig eine sehr hochgradige Hyperämie der äusseren Gefässe, welche aber auf die Entzündung als Ursache zurückzuführen ist (s. unten).

Schiff giebt noch an, dass nach halbseitiger Durchschneidung der Medulla oblongata die Bindehaut in den ersten 24 oder 48 Stunden mehr geröthet ist, als auf der andern Seite und bezieht dies gleichfalls auf die Zerstörung des Trigeminusursprungs.

#### 5. Abschnitt.

#### Der intraoculare Druck.

§ 51. Der Augapfel stellt eine grösstentheils mit Flüssigkeit erfüllte, elastische Kapsel dar, deren Wände und Inneres unter einem gewissen Drucke stehen, welcher als intraocularer oder Augendruck bezeichnet wird. Die Höhe dieses Druckes oder die Grösse der Spannung der elastischen Kapsel hängt natürlich von dem Inhalte der letzteren ab, wird also hauptsächlich beeinflusst einerseits von dem Volum des Glaskörpers und Humor aqueus, andererseits von dem Füllungszustande der in der Augenkapsel eingeschlossenen Gefässe.

Das Innere der Bulbuskapsel zerfällt in zwei verschieden gestaltete und ungleich grosse Räume: den viel umfangreicheren Glaskörperraum und den
weit kleineren Raum der wässrigen Feuchtigkeit, welcher sich der
Hauptsache nach wieder in zwei communicirende Räume scheidet, die vordere
und hintere Augenkammer, die durch die Pupille untereinander zusammenhängen.

Der Glaskörperraum ist zwar nicht mit einer Flüssigkeit, sondern mit einem Gewebe ausgefüllt, das aber für die hier in Frage kommenden Verhältnisse wegen seiner gallertartigen, nahezu flüssigen Beschaffenheit ohne merklichen Fehler als Flüssigkeit angesehen werden kann. Druckschwankungen an einer Stelle des Glaskörperraumes werden sich, ebenso wie im Raume der wässrigen Feuchtigkeit und wie überhaupt in einer elastischen, mit Flüssigkeit erfüllten Kapsel, rasch nach allen Seiten ausbreiten, so dass gleich darauf wieder an jeder Stelle des Inhaltes derselbe Druck herrscht. Ob die Fortpflanzung kleiner Druckschwankungen im Glaskörper wegen seiner nicht vollkommen flüssigen Beschaffenheit einen gewissen Widerstand findet, muss noch dahingestellt bleiben.

Die beiden grossen Räume des Bulbus werden von einander geschieden durch das Linsensystem und dessen Verbindung mit dem Ciliarkörper, den vorderen Theil der Hyaloidea und die Zonula ciliaris.

Der Druck in jedem derselben muss nicht nothwendiger Weise und nicht immer gleich hoch sein, weil das sie trennende Diaphragma einer gewissen Spannung fähig ist. Geräth nämlich dieses Diaphragma in Spannung, so muss es einen Theil des Druckes tragen und derselbe wird dann auf der einen Seite höher sein als auf der anderen. Dieselbe Druckdifferenz muss dann aber in dem ganzen vor oder hinter dem Diaphragma gelegenen Bulbusabschnitt herrschen, weil alsdann sowohl der Glaskörperraum als der Raum der wässrigen Feuchtigkeit jeder für sich eine elastische, mit Flüssigkeit gefüllte Kapsel darstellt, innerhalb welcher der Druck überall gleich sein muss.

Doch scheinen wenigstens im physiologischen Zustande keine grossen Verschiedenheiten des Druckes in beiden Räumen vorzukommen. Adamük konnte bei vergleichenden Messungen an Thieren mittelst je eines in die vordere Kammer und in den Glaskörper eingeführten Manometers keinen Unterschied des Druckes nachweisen. Auch fand Moxnik bei Einpressen von Wasser in den Glaskörperraum an frisch exstirpirten Augen, dass der Druck in der vorderen Kammer gleich-

zeitig mit dem Glaskörperdruck anstieg und dass das beide Räume trennende Diaphragma auch bei sehr hoher Spannung nicht mehr als etwa 1—3 Mm. Hg Druck von derselben trug.

Die meisten Untersuchungen des intraocularen Druckes sind am Inhalte der vorderen Kammer angestellt und es gelten daher die folgenden Angaben, wenn nicht das Gegentheil bemerkt ist, zunächst für diese; der grösste Theil der Resultate lässt sich aber wohl auf den Glaskörperdruck übertragen.

#### Methode der Messung des intraocularen Druckes.

§ 52. Für das menschliche Auge liegen keine directen Bestimmungen des Augendruckes vor, da die hier allein zur Anwendung gebrachten tonome-trischen Methoden nicht den Augendruck selbst messen, sondern darauf ausgehen, die durch eine bestimmte Kraft erzeugte Formveränderung des Bulbus, oder die zu einer bestimmten Formveränderung nöthige Kraft zu ermitteln, woraus sich dann unter gewissen Voraussetzungen Schlüsse auf die Höhe des Augendruckes machen lassen.

Man hat versucht, auf indirectem Wege, aus tonometrischen Bestimmungen die Höhe des menschlichen Augendruckes zu ermitteln, indem man an Leichenaugen durch ein mit dem Glaskörperraum verbundenes Manometerrohr beliebige Druckwerthe herstellte und die entsprechenden Tonometergrade beobachtete. Doch können die bisher auf diesem Wege erhaltenen Resultate keinen Anspruch auf grosse Genauigkeit machen; die Angaben schwanken zwischen 20 und 50 Mm. Hg.

AD. Weber fand eine mittlere Druckhöhe von 30—40 Mm. Hg (entsprechend 26—270 seines Tonometers, bei Schwankungen von 140); er glaubt aber nach Vergleichung mit den Ergebnissen der einfachen Palpation, dass dieser Druck noch zu hoch sei und schätzt die wirkliche Höhe auf 20—30 Mm. Hg, die zuweilen auf 30—40 Mm. Hg steigen könne. Dies würde auch mit den manometrischen Messungen an Thieren gut übereinstimmen. Dor fand als Durchschnittswerth 37 Mm. Hg (entsprechend 270 seines Tonometers); E. Pflüger, der mit einem verbesserten Dor'schen Instrument eine grössere Reihe von Messungen angestellt hat, erhielt einen Mittelwerth von 24,5 Ton.0, woraus er eine Druckhöhe von 50 Mm. Hg ableitet. Berücksichtigt man indessen, dass bei Pflüger's Bestimmungen für ein Wachsen des Augendruckes von 20 bis auf 50 Mm. Hg nur eine Zunahme der mittleren Tonometerwerthe von 20 bis 24,70 gefunden wurde, dagegen bei Dor's Versuchen für ein Steigen von 20 bis 30 Mm. Hg eine etwa eben so grosse Zunahme der Tonometerwerthe von 20 bis 24<sup>3</sup>/<sub>4</sub>0, so ergiebt sich daraus, dass die Ableitung der Druckhöhen aus den Tonometergraden doch noch eine sehr unsichere ist.

§ 53. Auch die manometrische Bestimmung der Höhe des Augendruckes bei Thieren begegnet manchen Schwierigkeiten und Fehlerqueilen. Zu einer vollkommen richtigen Bestimmung wäre nothwendig, dass durch die Einführung des Manometers an den Druckverhältnissen des Auges gar nichts geändert würde; da nun diese Forderung nicht streng ausführbar ist, so müssen die Störungen wenigstens möglichst gering gemacht werden, was wohl am besten durch Beachtung der folgenden Rathschläge zu erreichen ist.

Beim Einführen der mit dem Manometer verbundenen Stichcanüle ist das Ausfliessen von Kammerwasser sorgfältig zu vermeiden; die Canüle muss während der Einführung dicht an ihrer Oeffnung vom Manometer abgesperrt sein und das Hg schon vor der Einführung auf einen Druck gebracht werden, der dem mittleren Augendruck entspricht. Die von manchen Autoren gegen den Gebrauch von Kautschukverbindungen zwischen Canüle und Manometer erhobenen Einwände scheinen mir unbegründet, wenn das Kautschukrohr von guter Beschaffenheit ist. Eine durch Punction und Contrapunction einzuführende kleine Stichcanüle mit seitlicher Oeffnung (wie sie von mir beschrieben ist) 1), empfiehlt sich deshalb, weil sie bei ihrem sehr geringen Gewicht und der Verbindung mit einem möglichst dünnen Kautschukschlauch vom Auge leicht getragen wird und den Bewegungen desselben fast ohne jede Zerrung folgt.

Das Lumen des Manometerrohrs muss capillar sein, d. h. so enge, als es mit einer prompten Bewegung der Hg-Säule bei kleinen Durckschwankungen verträglich ist. Das die Schwankungen des Augendruckes anzeigende Steigen oder Fallen der Hg-Säule ist natürlich davon abhängig, dass bei diesen Schwankungen Flüssigkeit aus dem Auge aus- oder in dasselbe zurücktritt, was am normalen Auge nicht der Fall ist. Da nun hierdurch eine Rückwirkung auf die Höhe des Augendruckes stattfindet, so entsteht daraus ein Fehler, der aber um so kleiner wird, je enger man das Manometerrohr macht, weil alsdann für eine gleiche Druckschwankung weniger Flüssigkeit aus dem Auge aus- oder in dasselbe zurückzutreten braucht.

Das Mikromanometer von Hering, welches Adamük zu einem Theil seiner Versuche benutzte, beruht auf dem zuletzt angegebenen Princip. Die Stichcanüle steht dabei in Verbindung mit einem, theils mit wässeriger Flüssigkeit, theils mit Luft gefüllten, am Ende geschlossenen Capillarrohr. Die am Ende desselben befindliche Luft wird durch die Schwankungen des Augendruckes bald etwas ausgedehnt, bald zusammengedrückt; die Veränderung des Volums ist aber so gering, dass sie die Höhe des Augendruckes nicht im mindesten beeinflussen kann. Die kleinen Aenderungen im Stande der Grenze zwischen Luft und Flüssigkeit werden mit Hülfe des Mikroscops abgelesen.

Um die Einwirkung der äusseren Augenmuskeln und der Lider auf das Auge zu beseitigen, werden die Versuche am besten an curarisirten Thieren ausgeführt;

als das geeignetste Thier zu denselben wird die Katze empfohlen.

Da schon der Reiz, welcher durch die Einführung des Manometers verursacht wird, eine Veränderung des Augendruckes nach sich ziehen kann, so haben manche Autoren, unter Anderen Stellwag, die manometrischen Bestimmungen des Augendruckes überhaupt verworfen. Indessen dürfte der dadurch bedingte Fehler unerheblich sein und jedenfalls nur bei der Messung der absoluten Druckhöhe in Betracht kommen und nicht bei dem Studium der Veränderungen, welche der Augendruck durch bestimmte Einflüsse erfahren kann. Die vielfachen Widersprüche, welche zur Zeit noch zwischen den Angaben verschiedener Autoren in dieser Beziehung obwalten, erklären sich zum Theil wenigstens daraus, dass bei den Versuchen nicht immer die oben angegebenen Cautelen genügend berücksichtigt worden sind.

<sup>1)</sup> Arch. f. Ophth. XIX. 2. S. 112.

#### Höhe des intraocularen Druckes.

§ 54. Der normale Augendruck schwankt nach den manometrischen Messungen bei Thieren meistens zwischen 20 und 30 Mm. Hg, welche Grenzen auch zuweilen etwas, jedoch nicht erheblich nach oben oder unten überschritten werden. Die Angaben verschiedener Beobachter stimmen in dieser Beziehung ziemlich gut überein. Gründagen fand bei curarisirten Thieren und zwar bei Kaninchen 25—26,3 Mm., bei Katzen 26—29 Mm. Hg.; Adamük giebt als Mittel für Katzen 24—23 Mm. Hg an, v. Hippel und Gründagen nach späteren Bestimmungen 24 Mm.; Wegner erhielt bei Kaninchen Schwankungen zwischen 18 und 35 Mm. Ich selbst finde bei dem gleichen Thier als Mittel von 42 Bestimmungen, die zwischen 48,5 und 29,5 Mm. schwanken, 23,2 Mm. Hg. Die Uebereinstimmung dieser bei verschiedenen Thieren und von verschiedenen Beobachtern gefundenen Zahlen ist gewiss beachtenswerth und wenn sich auch noch Fehlerquellen geltend gemacht haben mögen, so wird doch der wahre Augendruck nicht erheblich von den angebenen Werthen abweichen können.

#### Abhängigkeit des Augendruckes von dem arteriellen Blutdruck.

§ 55. Da der Augendruck im engsten Abhängigkeitsverhältniss von dem Füllungszustande der Gefässe des Auges steht, so wird auch jedes Steigen und Fallen des Blutdruckes in den grossen Körperarterien den Augendruck beeinflussen (Adamük, v. Hippel und Grünhagen).

Adamük fand bei Unterbindung der Carotis an narcotisirten Hunden und Katzen ein Sinken des Augendruckes auf der gleichen Seite um 6-8 Mm., während die Unterbindung auf der anderen Seite ohne Einfluss war.

Diese Beobachtungen scheinen damit im Widerspruch, dass Unterbindung der Carotis kein Erblassen des Augengrundes hervorbringt (vergl. § 42). Vielleicht ist aber die Messung des Augendruckes ein feineres Mittel, um den Füllungszustand der Gefässe zu beurtheilen, als die Beobachtung der Farbe des Augengrundes.

Auch Reizung des N. vagus und N. depressor hat Sinken des Augendruckes, wie auch des Blutdruckes in der Carotis zur Folge. Beim Eintritt des Todes z.B. durch Sistiren der künstlichen Respiration an curarisirten Thieren bei eröffnetem Thorax sinkt der Druck, im Mittel um 9—10 Mm. Beim Verblutungstode sah ich den Druck beim Kaninchen von 18,5 Mm. rasch auf 9 Mm. Hg heruntergehen, um nachher noch langsam weiter zu sinken; doch dauert es gewöhnlich Stunden, bis derselbe ganz auf Null herabgesunken ist.

Bei Opium vergiftung, wo der arterielle Druck wegen der starken Ausdehnung der kleinen Gefässe der Haut sehr niedrig ist, verhält sich auch der Augendruck in gleicher Weise; ebenso soll auch Chinin und Digitalin den Augendruck herabsetzen (Adamük). Ein sehr erhebliches Sinken des Blut- und Augendruckes erzeugt die Durchschneidung des Rückenmarks zwischen Hinterhaupt und Atlas, wodurch der Einfluss des vasomotorischen Centrums auf die Gefässe der Baucheingeweide aufgehoben wird, und in Folge der enormen Ausdehnung der letzteren, welche den grössten Theil des Blutes in sich

aufnehmen, der Blutdruck in der Carotis auf eine sehr geringe Höhe herabsinkt. v. Hippel und Grünhagen fanden dabei in sechs Versuchen eine Höhe des Augendrucks zwischen 12 und 16 Mm. Hg.

Eine sehr bedeutende Steigerung kann erhalten werden durch Zuklemmen der Aorta descendens (v. H. und G., A., Ad. Weber), ebenso auch durch Reizung des Halsmarks, also durch die Contraction der kleinen Arterien des Körpers und die dadurch bedingte Blutdrucksteigerung (v. H. und G.; A.) v. Hippel und Grünhagen erhielten eine Druckzunahme von 10—16 Mm. und dasselbe Resultat ergab sich auch, wenn der Druck durch vorhergehende Trennung des Rückenmarks vom Gehirn in der oben angegebenen Weise herabgesetzt war.

Durch Reizung der Medulla oblongata wurde eine noch viel beträchtlichere Steigerung des Augendruckes erhalten, welche aber v. H. und G. nicht durch Reizung des vasomotorischen Centrums, sondern der des Trigeminusursprunges erklären wollen (s. unten).

Reflectorische Erregung des vasomotorischen Centrums durch Reizung sensibler Nerven, wodurch nach Lovén der Blutdruck bedeutend gesteigert wird, bewirkte bei Kaninchen (nach v. H. und G.) nur einige Male eine leichte Zunahme des Augendruckes, während bei Hunden ein bedeutendes Steigen erfolgte (in zwei Versuchen nahezu auf das doppelte). Dagegen brachte nach denselben Autoren Injection von Calabarlösung in die Venajugularis, wodurch der Blutdruck ebenfalls beträchtlich erhöht wird, nur ein vorübergehendes Steigen, nachher aber im Gegentheil ein Sinken des Augendruckes hervor.

§ 56. Behinderung des venösen Rückflusses hat nur dann einen merklichen Einfluss auf den Augendruck, wenn das Hinderniss in der Nähe des Auges angebracht wird. Nach Unterbindung der Vv. jugulares sah Adamök nur zuweilen und dann erst nach einigen Minuten ein unbedeutendes Steigen. Mit dieser Beobachtung stehen die Angaben Memorsky's über die Unabhängigkeit der intraocularen Gefässe von Compression der grossen Halsvenen in völligem Einklang, wenn auch die von Memorsky gegebene Erklärung unrichtig ist (s. oben § 33 und 42).

Bei Unterbindung der Venae vorticosae tritt dagegen neben einer sehr hochgradigen venösen Hyperämie des ganzen Uvealtractus eine bedeutende Steigerung des Augendruckes ein. Adamük erhielt bei Katzen eine Zunahme bis 90 Mm.; ich selbst bei Kaninchen eine solche bis zum Doppelten des normalen und etwas darüber; die Augen fühlen sich bei der Palpation steinhart an.

Durch Injection der Blutgefässe nach dem Tode lässt sich ein Theil der natürlichen Spannung des Auges wiederherstellen; das Auge bleibt aber doch gewöhnlich weniger gespannt als während des Lebens und das Auftreten einer bedeutenderen Härte rührt in der Regel von Gefässzerreissungen und Austritt der Injectionsmasse in das Innere des Bulbus her.

Pulsatorische und respiratorische Schwankungen des Augendruckes.

§ 57. Die Hg-Säule des Manometers zeigt nicht selten kleine, mit dem Puls und etwas grössere, mit den Respirationsphasen synchronische Schwankungen. Dieselben wurden zuerst beobachtet von K. Weber, welcher überhaupt das Verdienst hat, gemeinschaftlich mit C. Ludwig die ersten manometrischen Bestimmungen des Augendruckes unternommen zu haben. Lässt man, wie es bei diesen Versuchen geschah, zuerst das Kammerwasser abfliessen und bedient sich eines weiten Manometerrohrs, wobei es nicht zu einer raschen Wiederherstellung des normalen Druckes kommen kann, so sind diese Schwankungen ziemlich excursiv; wird aber das Aussliessen von Humor aqueus vermieden und ein möglichst enges Manometer benutzt, so fallen die Schwankungen, wenigstens bei Kaninchen äusserst gering aus und scheinen gewöhnlich ganz zu fehlen. Ihr Vorkommen wird übrigens von allen Beobachtern angegeben; nur bei den neuesten, mit Hering's Mikromanometer angestellten Versuchen von Арамüк wird ihrer keine Erwähnung mehr gethan. Da indessen diese Methode vielleicht sehr geringe und kurz andauernde Druckschwankungen nicht deutlich hervortreten lässt und da auch eine capillare Hg-Säule der Fortpflanzung solcher Schwankungen wohl einen bedeutenderen Widerstand entgegensetzt, so können diese negativen Resultate das Bestehen leichter, mit Puls und Respiration synchronischer Schwankungen des Augendruckes nicht widerlegen. Vermuthlich bestehen sie auch innerhalb der geschlossenen Augenkapsel, dürften aber von sehr geringer Intensität sein, und nur Bruchtheilen eines Millimeters an Hg-Druck entsprechen.

Grössere Störungen der Respiration können, wie es scheint, durch die dadurch bedingten Schwankungen des Blutdrucks, den Augendruck erheblicher beeinflussen. Sistirung der künstlichen Respiration an curarisirten Thieren bringt nach v. H. und G. und nach A. gleichzeitige Steigerung des Gefäss- und Augendruckes hervor, nach ersteren Autoren aber nur, wenn der Thorax nicht weit geöffnet ist. Im letzteren Falle tritt immer ein Sinken des Augendruckes ein, (wodurch sich auch wohl die Angabe von Schöler erklärt, welcher constant Abnahme des intraocularen Druckes beobachtet hat. v. Hippel und Grünhagen schliessen hieraus, dass die gleichzeitige Zunahme des Gefäss- und Augendruckes beim Sistiren der künstlichen Athmung nicht, wie ADAMÜK annimmt, durch die Kohlensäureanhäufung im Blute und dadurch bedingte Reizung des vasomotorischen Centrums entstehen könne, und dies um so weniger, als die Zunahme des Druckes immer unmittelbar auf die Sistirung der künstlichen Athmung folgt. Sie glauben vielmehr, dass durch die künstliche Respiration bei nicht eröffnetem Thorax eine Compression des Herzens und der grossen Gefässstämme stattfinde, die eine Herabsetzung des Blutdruckes zur Folge habe; beim Aufhören der künstlichen Athmung muss dieselbe wegfallen. Indessen scheint der Augendruck während der künstlichen Respiration an curarisirten Thieren nicht niedriger zu sein als sonst: wenn jene Erklärung richtig ist, so muss sich also noch ein anderer Einfluss in entgegengesetztem Sinne geltend machen, der auch beim Aufhören der künstlichen Respiration fortwirkt und der von v. H. und G. in venöser Stauung gesucht wird. Der Gegenstand ist offenbar noch nicht genügend durch Versuche aufgeklärt.

#### Einfluss äusseren Druckes.

§ 58. Druck von Aussen vermag natürlich den Augendruck in die Höhe zu treiben, sei es durch eine dem Auge fremde Gewalt z. B. Druck mit dem Finger, oder Druck von Seiten der Lider und äusseren Augenmuskeln. Bei nicht curarisirten Thieren sieht man bei jedem Lidschluss und jeder Bewegung des Auges ein Steigen der Hg-Säule, bei krampfhaften Contractionen der betreffenden Muskeln oft zu beträchtlicher Höhe, nachher aber sofort wieder eine Rückkehr zu dem früheren Stande.

Bei Strychninvergiftung kann nach Арамüк während des Tetanus der Augendruck auf das Doppelte gesteigert sein. Reizung des Oculomotorius hat natürlich dieselbe Wirkung, während bei Reizung des Ganglion ciliare (nach Hensen und Völckers und nach Арамüк) keine Veränderung des Druckes eintritt.

Die Verstärkung der natürlichen Spannung der Augenkapsel durch äusseren Druck findet als Druckverband bei vielen krankhaften Zuständen des Augestherapeutische Verwendung.

Wirkung der intraocularen Muskeln auf den Augendruck. Einfluss der Mydriatica und Myotica.

§ 59. Ein directer Einfluss der Contraction des Ciliarmuskels und der Irismusculatur auf die Höhe des Augendruckes ist nicht nachzuweisen. Sowohl bei Reizung des Ganglion ciliare, als bei directer (elektrischer) Reizung des Auges in der Gegend des Ciliarmuskels bei curarisirten Thièren und bei directer Reizung exstirpirter Augen (bei erhaltener Reactionsfähigkeit der Iris) bleibt nach den übereinstimmenden Angaben verschiedener Beobachter jede Veränderung des Augendruckes aus (Grünhagen, Hensen und Völckers, Adamük.)

Da die Möglichkeit vorliegt, dass bei der Contraction des Ciliarmuskels der Druck im Glaskörperraum von dem in der vorderen Kammer verschieden sei, so hat Adamük Controlversuche mit 2 Manometern angestellt, von denen er eines in die vordere Kammer, das andere in den Glaskörperraum einführte, wobei aber kein Unterschied zwischen beiden gefunden wurde. Die Oeffnung des in den Glaskörper eingeführten Manometers muss möglichst weit sein, weil sonst die Druckschwankungen nicht gut übertragen werden.

Auch mittelst des Tonometers konnten Donders und Monnik nicht die geringste Veränderung in der Spannung der Augenkapsel unter dem Einfluss angestrengter Accommodation und Convergenz für die Nähe nachweisen. Förster sah an perforirten Geschwüren der Hornhaut bei Accommodation für die Nähe ein deutliches Einsinken des stark verdünnten Geschwürsgrundes oder ein Zuzücktreten des in der Perforationsstelle befindlichen Flüssigkeitstropfens; das Entgegengesetzte trat bei Accommodation für die Ferne ein. Er zieht hieraus den

Schluss, dass bei der Accommodation für die Nähe der Raum der vorderen Kammer grösser werde, also der Druck in derselben abnehme und umgekehrt beim Sehen in die Ferne. Coccius, welcher ähnliche Beobachtungen gemacht hat, hebt indessen mit Recht hervor, dass dieselben wohl nicht ohne Weiteres für das Verhalten bei normal erhaltener vorderer Augenkammer verwerthet werden dürfen.

§ 60. Atropineinträuflung bewirkt eine leichte Herabsetzung des Augendruckes (Wegner, Adamük), die aber nach letzterem Beobachter nie mehr als einige Millimeter beträgt (im Maximum 6 Mm.), womit auch zwei von mir angestellte Versuche übereinstimmen. Zugleich fand Adamük eine Verminderung der Absonderungsgeschwindigkeit des Humor aqueus. Dieselbe wurde mittelst eines besonderen, von Hering angegebenen Apparates nachgewiesen, an welchem der Humor aqueus sich tropfenweise in ein kleines Gefäss entleerte, in welchem ein beliebig hoher Druck hergestellt werden konnte.

Auf tonometrischem Wegehaben beim Menschen Dor, Ad. Weber und Pflüger eine Herabsetzung des Augendruckes durch Atropin beobachtet. Pflüger erhielt eine solche von 0,5—2 Graden des Dor'schen Tonometers; dieselbe blieb indessen manchmal aus und in einzelnen seltenen Fällen trat sogar eine Zunahme des Druckes auf, wie auch schon Monnik an zwei Augen mit vorderer Synechie beobachtet hatte. Indessen sieht man nach Monnik auch ohne Atropinwirkung beim normalen Auge Schwankungen von ziemlich derselben Grösse, wenn der Druck zu verschiedenen Zeiten bestimmt wird; es wird hierdurch die Abhängigkeit jener Schwankungen von der Wirkung des Atropins etwas unsicher; doch spricht dafür, dass die Druckverminderung fast regelmässig und nur mit wenigen Ausnahmen eintrat.

Da das Atropin den Sphincter pupillae und Ciliarmuskel lähmt, so könnte man seine druckvermindernde Wirkung auf die Lähmung dieser Muskeln beziehen. Hiermit stehen aber die negativen Ergebnisse der Reizung dieser Muskeln im Widerspruch. Man hat deshalb eine Wirkung des Mittels auf die Gefässe angenommen und es ist von verschiedenen Beobachtern bald eine Verengerung (Арамик), bald eine Erweiterung der intraocularen Gefässe (Wegner) vermuthet worden. Mit der letzteren Annahme scheint, wie schon im § 48 angegeben wurde, auch die directe Beobachtung im Einklang zu stehen (Coccius). Indessen kann eine Erweiterung der Gefässe an sich natürlich keine Verminderung des Druckes zur Folge haben, sondern im Gegentheil eine Zunahme; die erstere Wirkung kann nur dann erfolgen, wenn zugleich die Absonderung der intraocularen Flüssigkeiten abnimmt und hierdurch die Raumvermehrung durch Ausdehnung der Gefässe übercompensirt wird. Adamük hat nun wirklich eine Verminderung der Secretion des Humor aqueus nach Atropinisirung beobachtet. Doch müsste vor allem die Wirkung des Atropins auf die intraocularen Gefässe und besonders die Circulation in denselben noch durch genauere Untersuchungen festgestellt werden.

Das dem Atropin entgegengesetzt wirkende Mittel, das Calabarextract bringt bei localer Application auf das Auge nach Adamük nur leichte Steigerung des Augendruckes hervor, welche aber von v. Hippel und Grünhagen in Abrede gestellt wird. Da das Mittel überdies zugleich reizend auf die sensibeln Nerven

des Auges wirkt und da auch durch andere, auf die Oberfläche des Auges applicirte Reize eine Zunahme des Augendruckes entsteht, so bleibt es auch nach Adamük ungewiss, ob es sich nur um diese chemisch irritirende oder um eine specifische physiologische Wirkung handelt.

## Einfluss des N. sympathicus auf den Augendruck.

§ 61. Die Wirkung des N. sympathicus auf den Augendruck ist eine complicirte und scheint sich, wenigstens bei gewissen Thieren, aus einander entgegenwirkenden Einflüssen zusammenzusetzen. Reizung des N. sympathicus bewirkt nach Αραμϋκ bei der Katze, wo die meisten Versuche angestellt worden sind, zuerst ein rasches Steigen des Augendruckes (gleichzeitig mit einer Zunahme des Blutdrucks), das später und gewöhnlich noch während der Reizung in ein langsames Sinken übergeht, bis zur anfänglichen Höhe und noch unter dieselbe; während dem geht auch der Blutdruck, aber noch langsamer zurück.

Auch v. Hippel und Grünhagen beobachteten im wesentlichen dieselben Erscheinungen, zuerst eine Zunahme und dann eine Abnahme des Augendruckes, deren Grösse innerhalb ziemlich weiter Grenzen (4—10 Mm. Hg) schwankte.

In Betreff der Erklärung stimmen die genannten Beobachter jedoch nicht überein. Die Steigerung des Augendruckes wird von v. H. und G. durch Contraction der glatten Musculatur der Orbita erklärt, welche unter der Wirkung des Sympathicus steht und dazu bestimmt ist, das Auge nach vorn zu ziehen, die demnach einen Druck auf dasselbe ausüben kann. Adamük erkennt auch neuerdings die Contraction des Orbitalmuskels als eine mitwirkende Ursache für die Drucksteigerung an, behauptet aber, dass noch eine andere Ursache vorhanden sein müsse, weil nach Zerstörung des Orbitalmuskels und möglichster Freilegung des Auges (bei Erhaltung seiner Gefässe und Nerven) die Reizung des Sympathicus noch immer Steigerung des Augendruckes (und zugleich des Blutdruckes) hervorbringe. Letztere Angabe wird dagegen von v. H. und G. ebenso bestimmt in Abrede gestellt und hervorgehoben, dass die Wirkung des Orbitalmuskels auf das Auge nicht gut ohne erhebliche, das Gelingen des Versuches beeinträchtigende Verletzungen völlig beseitigt werden könne.

Adamük hatte früher versucht, die Drucksteigerung durch Contraction des Ciliarmuskels zu erklären, was nicht mehr haltbar ist, seit man weiss, dass dieser Muskel vom Oculomotorius und nicht vom Sympathicus innervirt wird. In seiner neuesten Arbeit nimmt er nun — neben der Contraction des Orbitalmuskels — noch die manometrisch nachgewiesene Steigerung des Blutdruckes als Ursache an. Letztere entsteht (wie die Blutdrucksteigerung bei Reizung des Halsmarkes) durch die Contraction der vom Sympathicus innervirten Blutgefässe des Kopfes und die davon abhängige Zunahme der Widerstände des Blutstromes. Da nun die Gefässe des Auges an der Verengerung ebenfalls theilnehmen, so ergibt sich hieraus wieder eine Ursache für ein Sinken des Druckes. Im Anfang soll nun nach Adamük die Wirkung der Blutdrucksteigerung, später die der Verengerung der Gefässe überwiegen und auf diese Art das auf einander folgende Ansteigen und Wiederabsinken des Augendruckes erklärt werden.

Die spätere Abnahme des Augendruckes wird ohne Zweisel, wie auch v. H. und G. annehmen, durch die Verengerung der intraocularen Gesässe zu erklären sein. Wenn eine solche aber wirklich zu Stande kommt, so ist nicht recht einzusehen, wie die Steigerung des arteriellen Druckes in den grossen Gesässen durch eine Vermehrung des Augendruckes sich geltend machen kann, um so weniger, als Adanük bei Sympathicusreizung keine Zunahme der Absonderung des Humor aqueus beobachtet hat. Es müssten denn im Ansang die intraocularen Gesässe erweitert und erst später verengert sein, wosür aber keine Beobachtung spricht.

Eine durch künstliche Herabsetzung des Augendruckes angeregte Absonderung des Humor aqueus wird nach Adamük durch Sympathicusdurchschneidung vermehrt, durch Reizung vermindert, nachdem nur zuweilen eine ganz leichte vorübergehende Zunahme der Filtration eingetreten ist.

§ 62. Durchschneidung des Halssympathicus bewirkt nach A. bei der Katze ein Sinken um 4 — 2 Mm., welcher mitunter ein Steigen folgt. v. H. und G. haben dagegen weder bei Katzen noch bei Kaninchen eine Aenderung des Augendruckes nach diesem Eingriff beobachtet.

Beim Kaninchen fällt nach v.H. und G. die Veränderung des Druckes durch Sympathicusreizung fort, bei Reizung des Ganglion cervicale supremum trat aber eine merkliche Verminderung des Augendruckes ein. Wegner erhielt bei Kaninchen durch Reizung inconstante Resultate, bald keinen Erfolg, bald eine geringe vorübergehende Steigerung; nach Durchschneidung sah er dagegen zu wiederholten Malen ein Sinken von 4—8 Mm. Hg. Donders konnte bei Sympathicusdurchschneidung keinen wesentlichen Einfluss auf die Spannung des Bulbus erkennen.

Petit und später Cl. Bernard wollen nach Sympathicusdurchschneidung Abflachung der Hornhaut und Verkleinerung des Bulbus beobachtet haben, was sich mit den nahezu negativen Resultaten der Messung des Augendruckes nicht vereinigen lässt. Wenn diese Veränderungen nicht erst einige Zeit nach der Durchschneidung auftreten, was noch durch genauere Methoden (Ophthalmometer) zu prüfen wäre, so kann es sich wohl nur um eine Täuschung durch die Verengerung der Lidspalte und das Zurücksinken des Bulbus in die Orbita handeln.

## Einfluss des N. trigeminus auf den Augendruck.

- § 63. Ebenso grosse Differenzen wie über die Wirkung des Sympathicus herrschen auch in den Angaben der verschiedenen Beobachter über den Einfluss des Trigeminus auf den intraocularen Druck.
- v. Hippel und Grünflagen schreiben diesem Nerven eine specifische Wirkung zu, so dass bei Reizung desselben in Folge von Erweiterung der Gefässe eine vermehrte Absonderung der intraocularen Flüssigkeiten und dadurch eine hochgradige Steigerung des Augendruckes eintrete, ähnlich der vermehrten Absonderung der Speicheldrüsen bei Reizung ihrer secretorischen Nerven. Nach Adamük dagegen erklärt sich die bei Reizung des Nerven auftretende Zunahme des Augendruckes allein durch eine gleichzeitige Steigerung des Blutdrucks.

Die Angaben v. H. und G.'s stützen sich auf die Ergebnisse der Reizung der Medulla oblongata, in welcher der N. trigeminus entspringt, und die der Reizung der Oberfläche des Auges (also der Endigungen dieses Nerven) mit verschiedenen chemischen Reizmitteln. Eine directe Reizung des Trigeminusstammes haben sie nicht versucht.

Reizung der Med. oblongata durch den Inductionsstrom vermittelst zweier Nadeln, deren eine zwischen Atlas und Hinterhauptsbein, die andere in das letztere selbst eingeführt wurde, bewirkte an curarisirten Katzen eine enorme Steigerung des Augendruckes, zuweilen bis 200 Mm. Hg, die nach Aufhören der Reizung noch längere Zeit sich erhielt, woraus die Verff. eine beträchtliche Zunahme der intraocularen Flüssigkeitsabscheidung erschliessen. Die Drucksteigerung soll nicht auf einer durch Reizung des vasomotorischen Centrums bedingten Zunahme des Blutdrucks beruhen, weil Reizung des Halsmarkes bei weitem keine so bedeutende Drucksteigerung hervorbrachte, und weil auch nach Unterbindung der Aorta descendens durch Reizung der Medulla oblongata noch eine weitere, sehr bedeutende Zunahme des Druckes erhalten wurde. Doch hatte nach Abtrennung des Halsmarkes die Reizung der Medulla oblongata in den meisten Fällen gar keinen Einfluss auf den Augendruck mehr, was doch sehr für die von den Verfassern bekämpfte Ansicht spricht. Sie wollen die letztere Thatsache dadurch erklären, dass durch die vorausgehende Durchschneidung des Halsmarkes das Auge zu blutleer geworden sei, als dass der Trigeminus noch eine genügende Wirkung entfalten konnte. Wurde vorher das durchschnittene Halsmark gereizt, so hatte die nachfolgende Reizung der Medulla oblongata auch wieder einigen Effect.

Application von Nicotin auf die Cornea soll den Augendruck ebenso hoch steigern, als die Reizung des verlängerten Markes. Auch andere auf die Cornea gebrachte Reizmittel, Creosot, Calabarextract etc., bringen Steigerung des Augendruckes hervor, so auch mechanische Reizung der Iris (z. B. beim Einführen der Stichcanüle); ihre Wirkung ist aber viel geringer als die des Nicotins und kann durch nachträgliche Anwendung des letzteren noch erheblich gesteigert werden. Auch die Wirkung des Nicotins soll nicht allein von der bedeutenden Steigerung des Blutdrucks abhängen, welche das Mittel hervorruft, weil dasselbe ebenfalls im Stande sei, den Augendruck auch nach Unterbindung der Aorta descendens noch weiter in die Höhe zu treiben.

ADAMÜK hat dagegen den Trigeminus in der Schädelhöhle gereizt (die Methode ist nicht genauer angegeben) und zwar ebenfalls eine bedeutende Drucksteigerung erhalten, die aber niemals die Höhe des gleichzeitig und ganz parallel gesteigerten Gefässdruckes erreichte und nach Aufhören der Reizung nicht andauerte, sondern im Gegentheil schon während derselben wieder abzunehmen begann. Die Versuche sind mit dem Hering'schen Mikromanometer angestellt, und es erklären sich nach A. die abweichenden Resultate von H.'s und G.'s durch die zu grosse Weite ihrer Manometerröhren, wobei das Hg nur steigen kann, wenn eine beträchtliche Vermehrung der Secretion erfolgt, die aber bei uneröffneter Bulbuskapsel nicht stattfindet. Adamük bestimmte auch die Absonderungsgesch windigkeit des Kammerwassers bei Trigeminusreizung mittelst des oben erwähnten Apparates von Hering und fand dieselbe nicht vermehrt.

Da auch bei chemischer Reizung der Cornea eine Steigerung des Blutdruckes stattfindet, welche zur Erklärung der Zunahme des Augendruckes ausreichen soll, so schliesst Adamük, dass bis jetzt keine experimentellen Thatsachen vorliegen, welche eine specifische Wirkung gewisser Nerven auf die Höhe des Augendruckes und die intraoculare Flüssigkeitsabsonderung annehmen liessen.

Durch klinische Beobachtungen am Menschen ist bekannt, dass in Fällen, wo die Iris einer fortdauernden Zerrung ausgesetzt ist, z. B. bei Verwachsung derselben mit einer Hornhautnarbe, sich nicht selten eine Zunahme des intraocularen Druckes entwickelt. Man nimmt zur Erklärung an, dass die mechanische Reizung der sensibeln Irisnerven sich reflectorisch auf vasomotorische oder secretorische Nerven des Auges übertrage und dass die Reizung der letzteren eine Zunahme der Flüssigkeitsabscheidung in das Innere des Auges zur Folge habe. Ein Reizzustand hypothetischer Secretionsnerven des Auges wird von Donders auch als Ursache des Glaucoms angesehen. In diesen Fällen kann natürlich nicht daran gedacht werden, dass die Drucksteigerung im Auge durch eine Zunahme des Blutdrucks bedingt sei.

- § 64. Durchschneidung des Trigeminus führt, wie SNELLEN und Donders gefunden haben, nach einiger Zeit zu einer sehr erheblichen Verminderung des Augendruckes. Anfangs bleibt die Spannung unverändert oder kann sogar etwas zunehmen, während die Pupille verengert und die Iris der Hornhaut genähert erscheint; bald darauf nimmt aber der Druck ganz regelmässig ab, auch wenn das gehörig geschützte Auge von jeder Reizung und Entzündung frei bleibt.
- v. Hippel und Grünhagen fanden gleichfalls unmittelbar nach der Trigeminusdurchschneidung das Auge deutlich härter und etwas prominent. Dasselbe wurde nun geschützt und nach 6 Tagen der Augendruck bestimmt, aber niemals eine Herabsetzung im Vergleich mit der andern Seite gefunden; eine Druckverminderung und zwar eine sehr erhebliche, trat erst dann ein, wenn bereits der erste Anfang von neuroparalytischer Keratitis vorhanden war. Die Verfasser glauben demnach, im Widerspruch mit Donders, annehmen zu müssen, dass die Ernährungsstörung der Cornea das Primäre sei und dass das Sinken des Augendruckes durch vermehrten Austritt von Humor aqueus durch die Hornhaut erklärt werden müsse.

Auch beim Menschen ist nach Trigeminuslähmung wiederholt bedeutende Consistenzverminderung des Auges beobachtet worden, doch war auch hier gewöhnlich schon ein Anfang von Ernährungsstörung der Hornhaut vorhanden; umgekehrt war in solchen Fällen, wo die Weichheit des Bulbus ausblieb, auch keine neuroparalytische Keratitis aufgetreten.

Bemerkenswerth ist noch die Angabe von Nagel, dass er nach leichten Contusionen des Auges bei Kaninchen ein deutliches Weicherwerden des Auges, Verengerung der Pupille, Hyperämie der Iris und des Augengrundes gesehen habe, ähnlich wie nach Trigeminuslähmung. Es erinnert dies an die sog. essentielle Phthisis bulbi (v. Gräfe) oder Hypotonie (Nagel) beim Menschen, welche in einer Herabsetzung des Augendruckes ohne sonstige erhebliche Veränderungen besteht und mitunter ebenfalls nach Verletzungen des Auges beobachtet worden ist.

Die auffallenden Widersprüche, welche namentlich in Bezug auf den Einfluss der Nerven auf den intraocularen Druck zwischen den Angaben der verschiedenen Beobachter obwalten, werden nur durch grössere und mit allen Cautelen angestellte Versuchsreihen zu erledigen sein. Ich habe es deshalb unterlassen, obgleich mir auch über diesen Gegenstand eigene noch nicht abgeschlossene Versuche zu Gebote stehen, deren Resultate hier mit zu verwerthen und habe mich auf die Wiedergabe fremder Beobachtungen beschränkt.

#### Einfluss der Iridektomie auf den intraocularen Druck.

§ 65. Da beim Menschen die Ausschneidung eines Stückes der Iris den pathologisch gesteigerten Augendruck bleibend zur Norm zurückführt (v. Gräfe), so hat man auch die Wirkung dieser Operation auf normale Thieraugen untersucht (Wegner, v. Hippel und Grünhagen). Bei einfacher Iridektomie waren die Ergebnisse widersprechend; durch wiederholte Iridektomien, wodurch nach und nach ein grösserer Theil der Iris entfernt werden kann, lässt sich aber unzweifelhaft eine namhafte Herabsetzung des normalen Augendruckes erzielen. Indessen lässt sich dieses Ergebniss für das menschliche Auge nur wenig verwerthen, weil bei den zu den Versuchen benutzten Kaninchen mit der Iris auch die Ciliarfortsätze entfernt werden, welche das hauptsächlichste secernirende Organ der intraocularen Flüssigkeiten sind. Die erzielte Wirkung ist daher wahrscheinlich auf die Verminderung der secernirenden Oberfläche zu beziehen, eine Erklärung, die für die Wirkung beim Menschen höchst unwahrscheinlich ist. andere Erklärung hat Exner versucht. Er fand, dass nach Iridektomien bei Thieren in dem schmalen zurückgebliebenen Saum der Iris zwischen Circulus arteriosus major und Wundrand sich weite Anastomosen zwischen Arterien und Venen entwickeln. Er glaubt, dass durch dieselben eine Herabsetzung des Blutdruckes in den intraocularen Gefässen und somit auch des Augendruckes eintreten müsse, und sucht auf diese Art die Wirkung der Iridektomie beim Glaucom zu erklären.

Da hier nicht der Ort ist, ausführlicher auf diese dem Gebiete der Pathologie des Auges angehörige Frage einzugehen, so genüge die Bemerkung, dass es in neuerer Zeit sehr fraglich geworden ist, ob bei der Iridektomie das Ausschneiden der Iris als solches nützt oder vielmehr die Anlegung einer grösseren Wunde am Skleralrande, bei deren Heilung eine Narbe entsteht, welche die Filtration des Humor aqueus erleichtern könnte (Stellwag, Quaglino, Wecker).

#### 6. Abschnitt.

Ueber die Secretions- und Absorptionsverhältnisse der intraocularen Flüssigkeiten.

§ 66. Die Absonderung des Humor aqueus muss mit grösster Wahrscheinlichkeit den Ciliarfortsätzen, wohl auch gleichzeitig der hinteren Fläche der Iris zugeschrieben werden, wofür besonders die reichliche Gefässentwickelung in den ersteren spricht. Auch findet man bei vollständiger Verwachsung des Pupil-

larrandes mit der Linsenkapsel, wodurch die hintere Augenkammer von der vorderen abgeschlossen wird, dass die letztere allmählig immer seichter und die Iris bis zur Berührung mit der Hornhaut nach vorn getrieben wird. Ferner soll beim Foetus vor dem Durchbruch der Pupillarmembran in der vorderen Augenkammer keine Flüssigkeit oder nur wenige Tropfen davon vorhanden sein. Es ist wahrscheinlich, dass der Humor aqueus einer fortwährenden Erneuerung unterworfen ist, da wegen der Spannung der Augenkapsel beständig eine gewisse Menge davon nach aussen hindurchsickern und durch Venen oder Lymphgefässe abgeführt werden muss, was einen continuirlichen Ersatz nöthig macht. Diese Annahme wird auch dadurch gestützt, dass eine künstliche Steigerung des Augendruckes durch Injection verdünnter Kochsalzlösung in die vordere Augenkammer beim lebenden Thier wieder zurückgeht, wenn sie nicht zu erheblich ist, was nur durch Resorption der Flüssigkeit geschehen kann. Bei Injection grösserer Flüssigkeitsmengen bleibt der Druck wenigstens eine Zeit lang gesteigert. Was hier bei erhöhtem Druck stattfindet, wird vermuthlich auch bei normalem vor sich gehen, nur wird im letzteren Falle die Resorption ebenso wenig nachweisbar sein als die Secretion.

Die Erhaltung des Augendruckes auf seiner constanten, normalen Höhe ist also von dem Gleichgewicht zwischen Absonderung und Wiederaufsaugung der intraocularen Flüssigkeiten abhängig. Ob dies auch für den Glaskörper gilt, muss vorläufig dahingestellt bleiben.

Wird das Kammerwasser durch eine Wunde der Hornhaut entleert, so sammelt sich dasselbe sehr rasch wieder an. Die bei aufgehobener vorderer Kammer in der Zeiteinheit abgesonderte Flüssigkeitsmenge ist ziemlich bedeutend, erlaubt aber keinen Rückschluss auf die Quantität des bei normalem Augendruck abgesonderten Humor aqueus. Da die Secretion desselben vom Druckunterschied innerhalb und ausserhalb der Gefässe abhängt, so wird im ersteren Fall, wo der Augendruck auf Null reducirt ist, die Absonderung erheblich verstärkt sein müssen. Auch unterscheidet sich die Flüssigkeit in ihrer Zusammensetzung vom normalen Kammerwasser, da sie mehr Eiweisskörper enthält und nach der Entleerung spontan gerinnt. Die Menge des unter normalen Verhältnissen in der Zeiteinheit abgesonderten Humor aqueus lässt sich bis jetzt nicht bestimmen.

Eine Abhängigkeit der Absonderung des Humor aqueus von Nerveneinfluss ist noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Wenigstens haben die oben angeführten genaueren Versuche Adamük's die hierauf bezüglichen Angaben anderer Beobachter nicht bestätigt und erlauben weder dem Sympathicus noch dem Trigeminus eine solche Einwirkung zuzuschreiben. Chemische Reizung der Conjunctiva beschleunigt zwar die Filtration, es genügt aber schon eine geringe Vermehrung der Luftspannung im Apparate, um sie wieder zu sistiren. Doch kann diese Frage um so weniger für abgeschlossen gelten, als schon die auffallende Druckverminderung nach Trigeminusdurchschneidung auf eine erhebliche Störung in den Filtrationsverhältnissen des Auges hindeutet und für einen Einfluss der Nerven spricht.

§ 67. In das Blut eingeführte Salze lassen sich sehon nach kurzer Zeit im Kammerwasser nachweisen. Nach Einspritzung von Ferrocyankalium in das Blut bei Hunden fand Memorsky dasselbe im Kammerwasser nach 18—20 Minuten, bei schwächeren Lösungen erst nach einer Stunde oder gar nicht. In den Glaskörper ging das Salz erst später über, gar nicht in die Linse. Nicht nachweisbar war dasselbe im Kammerwasser bei Einführung grosser Mengen in den Magen, dagegen reichlich nach Einspritzung in die Bauchböhle, bei Kaninchen auch nach subcutaner Injection (nicht bei Hunden). Sublimat erschien bei Kaninchen viel rascher im Kammerwasser als Blutlaugensalz, obgleich die Lösung sehr viel weniger concentrirt war.

Besonders interessant sind die Versuche von Bence Jones beim Menschen über den Nachweis von Lithium in der Linse von Staaroperirten, nach innerlicher Darreichung dieses Stoffes, der sonst in der Linse nicht vorkommt. Staarkranke erhielten einige Zeit vor der Operation 20 Gran kohlensaures Lithium; in der extrahirten Linse war alsdann Lithium nachzuweisen und zwar in Spuren, wenn es  $2^{1/2}$  Stunden vor der Operation eingenommen war, in allen Theilen der Linse bei Darreichung  $3^{1/2}$  Stunden vorher. Nach 4 Tagen war es noch immer vorhanden, verschwand dann aber allmählig, so dass nach 7 Tagen kaum mehr eine Spur in der Linse zu entdecken war. Im übrigen Körper erscheint das Lithium schon nach wenigen Minuten; am spätesten in der Linse. Die Grösse der Dosis und die Art der Aufnahme in den Körper ist natürlich auch von wesentlichem Einfluss auf diese Erscheinung.

§ 68. Ein Durchsickern von Kammerwasser durch die normale Hornhaut kommt während des Lebens nicht vor. Es wird verhindert durch den Epithelbelag ihrer hinteren Fläche, welcher die Hornhaut so vollständig vor dem Eindringen des Humor aqueus schützt, dass ihre äussere Fläche trocken bleibt, wenn man sie abwischt und vor dem Herüberfliessen von Bindehautsecret und Thränen schützt. Wird das hintere Epithel entfernt, so quillt die Hornhaut auf, trübt sich und lässt das Kammerwasser in Tröpfchenform hindurch. Dasselbe findet statt einige Zeit nach dem Tode, wenn das hintere Epithel gelockert oder verloren gegangen ist; man kann alsdann, indem man den Augapfel zwischen den Fingern drückt, Tröpfchen an der Hornhautoberfläche hervorpressen, was beim völlig frischen Auge niemals gelingt. Auch an Einschnitten in die Hornhautsubstanz lässt sich durch Druck nichts auspressen, weshalb die Hornhaut auch keine nennenswerthe Menge freier Flüssigkeit zwischen ihren Gewebselementen eingeschlossen enthalten kann.

§ 69. Der normale Abfluss des Kammer wassers scheint im Winkel der vorderen Kammer stattzufinden in der Gegend des *Ligamentum pectina*tum und zwar durch Filtration und Diffusion in die hier befindlichen Gefässe.

Bei Injection von Lösungen diffusionsfähiger Farbstoffe in die vordere Kammer füllt sich sehr leicht das episklerale Venennetz in der Umgebung des Hornhautrandes und die daraus hervorgehenden vorderen Ciliarvenen. Benutzt man dagegen nicht diffundirende Farbstoffe (Berlinerblau), so bleibt bei völlig frischen Augen die Injection in der Regel aus. Es gelingt sogar, wie schon weiter oben

angegeben wurde, durch Injection in die vordere Kammer eine Mischung von Berlinerblau- und Carminlösung zu trennen, indem nur der letztere Farbstoff in die Gefässe durchdringt. Es muss sich demnach um eine Filtration der Flüssigkeit in die Gefässe handeln, bei welcher das nicht durch thierische Häute hindurchdringende Berlinerblau zurückgehalten wird, keineswegs aber, wie von Schwalbe angenommen wird, um einen offenen Zusammenhang der vorderen Kammer mit Blutgefässen, gegen dessen Existenz auch noch manche andere Gründe sprechen.

Aus der vorderen Kammer gelangt die Flüssigkeit in die mit ihr in Verbindung stehenden Maschenräume des Ligamentum pectinatum und scheint von da in die benachbarten Gefässe des Circulus venosus und die Anfänge der vorderen Ciliarvenen überzutreten. Bei Anwendung von Carminlösung ist, auch beim lebenden Thier, diese Gegend immer stark und diffus geröthet. Doch betheiligt sich vielleicht auch die vordere Fläche der Iris an der Resorption, da ich bei Versuchen an exstirpirten Augen einige Male auch die Venae vorticosae injicirt gefunden habe.

Ein Abfluss des Humor aqueus durch abführende Lymphge-fässe kann mit Wahrscheinlichkeit in Abrede gestellt werden. Weder G. Schwalbe noch mir selbst ist es bei Injectionen in die vordere Kammer jemals gelungen, Lymphgefässe zu füllen. Wie schon weiter oben angeführt wurde blieb das Resultat selbst dann negativ, wenn vorher die Blutgefässe mit einer erstarrenden Masse gefüllt worden waren. Diese Versuche lassen zwar noch den Einwand zu, dass perivasculäre Lymphwege vorhanden seien, welche durch die Injection der Blutgefässe comprimirt wurden; diese können aber schwerlich von einiger Bedeutung sein, besonders wenn man im Vergleich damit die Raschheit und Leichtigkeit bedenkt, mit welcher diffusionsfähige Farbstoffe in die Blutgefässe des Skleralrandes eindringen.

#### 7. Abschnitt.

## Ernährungsverhältnisse der Hornhaut.

§ 70. Die Hornhaut ist für diffusionsfähige Stoffe durchdringlich, doch ist die Resorption an ihrer äusseren Fläche im Allgemeinen gering.

Dass Stoffe durch Diffussion die intacte lebende Hornhaut durchdringen, wurde zuerst durch de Ruiter und Donders, später unabhängig von diesen Forschern durch Gosselin bewiesen, und zwar am schlagendsten für das sich wieselsaure Atropin. Der nach reichlicher Atropineinträuflung in den Bindehautsack und erfolgter Pupillarerweiterung mit allen Gautelen entleerte Humoraqueus erwies sich als ein schwaches Mydriaticum und brachte bei einem anderen Thier (Katze oder Hund) oder beim Menschen wieder Pupillarerweiterung hervor. Die Wirkung war aber schwächer als die einer Lösung von 1:120000 Wasser, so dass jedenfalls nur sehr geringe Mengen im Kammerwasser enthalten sein konnten.

Auch für andere Stoffe, Strychnin, Jodkalium, Blutlaugensalz, Kalkwasser ist der Uebergang entweder in die Hornhaut oder in das Kammerwasser dargethan (Gosselin, Wysotzky, Kisselow, Lilienfeld), aber immer nur in sehr geringer Menge. Nach Laqueur's Versuchen an ausgeschnittenen Augen verhindert das vordere Epithel die Hornhautquellung, wenn man das Auge in Wasser legt und ebenso auch das Durchdringen von in die vordere Kammer oder in die Hornhautsubstanz eingespritzter Blutlaugensalzlösung bis an die äussere Oberfläche. Es war demnach zu vermuthen, dass dasselbe auch während des Lebens das bedeutendste Hinderniss für die Resorption von der Hornhautoberfläche abgeben würde. Dies hat sich bei directen Versuchen, die Dr. Krükow und ich über diesen Gegenstand angestellt haben, bestätigt. Die Resorption erfolgt sowohl beim lebenden Thier als beim ausgeschnittenen Auge sehr viel rascher, wenn man das vordere Epithel entfernt. Vermuthlich ist auch auf diese Art zu erklären, dass Abtragen einer oberflächlichen Schicht der Hornhaut nach v. Gräfe die Wirkung des Atro-

pins beschleunigt.

Memorsky fand bei ausgeschnittenen Augen die Diffusion erheblich rascher. als beim lebenden Thier; er erhielt sogar beim lebenden Hund mit Blutlaugensalz völlig negative Resultate. Da kein Grund einzusehen ist, warum beim völlig frischen todten Auge die Diffusion rascher erfolgen sollte als während des Lebens, so vermuthete ich, dass der Unterschied darauf beruhen möchte, dass bei erhaltener Circulation während des Lebens beständig ein Theil der in die vordere Kammer diffundirten Stoffe durch die Blutgefässe wieder abgeführt wird. so dass unter Umständen keine zur Erzeugung einer Reaction ausreichende Menge vorhanden ist. Krükow und ich fanden den von Memorsky angegebenen Unterschied bestätigt; beim lebenden Kaninchen war nach reichlicher Einträufelung einer 5 % Lösung von Ferridcyankalium nichts davon oder nur eine Spur im Kammerwasser nachzuweisen, wohl aber wenn das Epithel vorher entfernt war. Bei ausgeschnittenen Augen wurde dagegen unter möglichst gleichen Verhältnissen auch bei erhaltenem Epithel eine geringe Menge Blutlaugensalz im Kammerwasser gefunden, sehr viel mehr nach Entfernung des Epithels. Es gelang uns auch, beim lebenden Thier nach Resorption vom Bindehautsack und der Hornhautoberfläche das Blutlaugensalz im Urin nachzuweisen, so dass also jedenfalls eine Resorption stattgefunden haben musste. Es ist daher nicht nöthig, einen Unterschied in der Diffusionsfähigkeit der völlig frischen todten und der lebenden Hornhaut anzunehmen.

§ 71. Bei den angeführten Versuchen ergab sich weiter, dass Blutlaugensalz in der ersten Zeit nur in die Intercellularsubstanz und nicht in die sternförmigen Körperchen und in die Nerven der Hornhaut eindringt, selbst lange Zeit, nachdem es in die vordere Kammergelangtist. Der Versuch ist am leichtesten beim Frosch anzustellen, gelingt aber nach Entfernung des Epithels auch beim Kaninchen. Die Hornhaut verhält sich während des Lebens ganz ähnlich, wie bei den Imprägnationsversuchen mit Silber- und anderen Metalllösungen nach dem Tode, wenn die sog. negativen Bilder entstehen, wo die Nerven und sternförmigen Hornhautkörperchen ebenfalls von der Färbung verschont bleiben. Erst nach längerer Zeit werden auch diese imbibirt. Es folgt daraus, dass die Resorption von der Hornhaut-

oberfläche durch einfache Diffusion zu Stande kommt und dass die Zellen und Nervenverzweigungen schwieriger mit den betreffenden Lösungen imbibirt werden als die Intercellularsubstanz der Hornhaut, dass also bei diesem Vorgang die in der Hornhaut angenommenen Saftcanälchen keine Rolle spielen können.

§ 72. Ob wirklich für die Ernährung der Hornhaut ein System von saftführenden Parenchymkanälchen oder serösen Gefässen anzunehmen ist, oder ob die verschiedenen Gewebselemente der Hornhaut nur einfach an einander liegen, ohne überall fest verbunden zu sein, so dass sie durch injicirte Flüssigkeiten oder durch Wanderzellen aus einander gedrängt werden können — muss noch dahin gestellt bleiben. Bis jetzt liegt noch kein sicherer Beweis für die erstere Annahme vor und überhaupt dürfte der Stoffwechsel der normalen Hornhaut nur sehr wenig lebhaft sein. Da diese Frage aber sehr innig mit der Controverse über die wahre Gestalt der in der Hornhaut vorkommenden Zellen zusammenhängt, so soll hier nicht ausführlicher darauf eingegangen werden. 1)

In weiterer Linie muss man die Ernährung der Hornhaut wenigstens der Hauptsache nach auf die am Rande befindlichen Gefässe zurückführen. Wie schon erörtert wurde, findet am normalen Auge keine Filtration des Kammerwassers in die Hornhaut hinein statt, wodurch aber die Möglichkeit eines Stoffaustausches durch Diffusion nicht ausgeschlossen wird. Indessen ist einerseits das Kammerwasser sehr arm an festen Stoffen und besonders an Albuminaten, andererseits hat Coccus gezeigt, dass die Durchsichtigkeit und Ernährung der Hornhaut nicht leidet, auch wenn man die vordere Kammer mit Luft füllt, welche sich darin unter günstigen Umständen mehrere Tage erhalten kann.

## Abhängigkeit der Hornhauternährung von Nerven.

§ 73. Wie Magendie entdeckt hat, tritt nach vollständiger Durchschneidung des Trigeminus eine Ernährungsstörung der Hornhaut in Gestalt einer rasch fortschreitenden eitrigen Entzündung ein, die gewöhnlich in völlige Zerstörung des Augapfels ausgeht. Die begleitende Hyperämie entwickelt sich allmählig zu einer sehr bedeutenden Höhe, und ist wohl zu unterscheiden von einer als unmittelbare Folge der Durchschneidung auftretenden Hyperämie, die besonders an den Irisgefässen nachzuweisen ist (vielleicht auch in geringem Grade an den Gefässen der Bindehaut) und welche auch nach Durchschneidung des Sympathicus beobachtet wird. Auffallend ist, dass nach Cl. Bernard bei der nach Trigeminus-

<sup>4)</sup> Ein von Waldever zum Beweis für die Existenz der Saftcanälchen angestellter Versuch (dieses Handb. I. 4. S. 484) hat Krükow und mir das entgegengesetzte Resultat geliefert. Die Hornhaut wird auf eine Röhre aufgebunden, in eine Lösung von Eisenvitriol getaucht und die Röhre evacuirt. Das Eisenoxydulsalz dringt durch die Hornhaut durch und nach Behandlung mit Ferrideyankalium soll die blaue Färbung an Schnitten überall im Bereich der Saftcanälchen sich erkennen lassen. Wir erhieltem bei diesem Versuch nur die bekannten negativen Bilder, es schien daher nur einfache Diffusion statzufinden und die Evacuirung ohne wesentlichen Einfluss zu sein. Nicht diffundirende Flüssigkeiten, wie Alkannin-Terpentinöl oder Hg liessen sich weder bei niedrigem, noch sehr hohem Druck (700 Mm. Hg u. darüber) durch die Hornhaut pressen, auch nicht wenn die Membr. Descemetii und das Epithel entfernt und die Oberfläche vielfach eingeritzt war.

durschneidung auftretenden Entzündung die locale Temperatursteigerung fehlt, ja dass die Temperatur sogar niedriger sein soll als auf der anderen Seite.

Im Beginn der Entzündung beobachtete Bernard auch eine stärkere Vorwölbung der getrübten Hornhaut, die wohl nur durch die Resistenzverminderung ihres Gewebes erklärt wird, da der Augendruck gleichzeitig herabgesetzt ist.

Weit entfernt, dass Sympathicusdurchschneidung dieselben Folgen für die Hornhaut nach sich zieht, giebt Bernard an, dass vorherige Exstirpation des Ganglion cervicale supr. ihren Eintritt zu verzögern scheine. Dieselbe Angabe hat später Sinitzin wiederholt; es soll nach ihm die neuroparalytische Augenentzündung durch Ausreissen des oberen Halsganglions sogar völlig verhütet werden können. Eckhardt fand dagegen diese Angaben nicht bestätigt, "Doch steht jedenfalls fest, dass die Sympathicusdurchschneidung die fragliche Ernährungsstörung nicht hervorruft.

Nach Durchschneidung des Trigeminus centralwärts vom Ganglion Gasseri tritt die Veränderung nach Magendie oft später ein. Schiff bezieht dies aber mehr auf nebensächliche Ursachen, da er bei halbseitiger Durchschneidung der Medulla oblongata dieselben Erscheinungen beobachtete. Cl. Bernard sah im Gegentheil die Hornhautveränderung bei centraler Durchschneidung ausbleiben und hält deshalb daran fest, dass sie von einer Zerstörung des Ganglions abhänge.

Meissner und Büttner haben gezeigt, dass zuweilen die neuroparalytische Keratitis trotz Anästhesie des Auges ausbleibt, wenn zufällig das am weitesten medial gelegene Bündel des Nerven undurchschnitten geblieben ist. Umgekehrt wurde einmal beobachtet, dass beim Versuch der Durchschneidung keine Anästhesie eintrat und trotzdem die gewöhnlichen Erscheinungen an der Hornhaut sich einstellten. Die Section zeigte darauf jenes mediale Bündel allein verletzt.

Neuerdings hat Merkel gefunden, dass dieses mediale Bündel des Trigeminus einen besonderen Ursprung im Gehirn hat, nämlich in den Vierhügeln, wohin schon Meynert eine Wurzel des Trigeminus verfolgt hatte. Merkel bezeichnet dieselbe mithin als trophische Wurzel, indem er für ausgemacht hält, dass neuroparalytische Entzündung auch bei Zerstörung des Trigeminus centralwärts vom Ganglion eintrete. Als Beleg führt er u. A. einen Versuch an, wo die beabsichtigte Durchschneidung des Nerven hinter dem Ganglion nur unvollständig gelungen war, und wo ausser bleibender Anästhesie eine rasch vorübergehende und geringgradige Keratitis aufgetreten war; die Section zeigte den Nerven hinter dem Ganglion unvollständig durchschnitten, wobei wiederum das mediale Bündel erhalten geblieben war.

Die aufgehobene Sensibilität und der dadurch wegfallende Schutz des Auges durch Lidbewegungen, sowie die Austrocknung wegen der aufgehobenen Thränensecretion sind zwar als wichtige Momente bei der Entstehung der neuroparalytischen Keratitis anzusehen, denn es gelingt, dieselbe durch sorgfältigen Schutz des Auges gegen alle äusseren Einflüsse zu verhüten (Snellen, Meissner und Büttner) am besten nach letzteren Autoren durch eine an die Umgebung des Auges sich fest anschliessende lederne Kappe, in der ein Uhrglas befestigt ist. Jene Einflüsse können aber nicht die einzigen Ursachen sein, da, wie soeben ausgeführt wurde, in manchen Fällen trotz völliger Anästhesie und mangelndem Schutze die Entzündung völlig ausbleibt und da sie umgekehrt bei Verletzung des Trigeminus sich einstellen kann, auch wenn das Auge empfindlich bleibt. Auch

hat nach Magendie und Anderen weder Durchschneidung des Facialis, noch Exstirpation der Thränendrüse dieselben Folgen wie die Trigeminusdurchschneidung. Die Schädlichkeiten, welche die Entzündung hervorrufen und durch den Schutz des Auges abgehalten werden, können deshalb auch nicht allein gröbere Verletzungen sein, wie sie auch beim gesunden Thier Entzündungen nach sich ziehen. Hiermit steht im Einklang, dass das normale Kaninchenauge äusserst wenig gegen mechanische Insulte reagirt. Krükow hat auf meine Veranlassung Versuche über die Wirkung öfter wiederholter mechanischer Reizung der Hornhaut und Bindehaut angestellt und hat gefunden, dass beim Kaninchen durch einfache mechanische Reizung der Oberfläche des Bulbus, auch wenn sie sehr bäufig wiederholt und längere Zeit fortgesetzt wird, keine erhebliche Entzündung hervorgebracht werden kann, vorausgesetzt, dass man grössere Substanzverluste und Verunreinigung des Auges vermeidet. Es trat nur ein Epithelverlust der Hornhaut mit sehr leichter Trübung und eine ganz umschriebene, mässig vascularisirte Wucherung oder Verdickung der Bindehaut an der Stelle der Reizung auf.

Es müssen also weniger in die Augen fallende Einwirkungen sein, welche die Entzündung hervorrufen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich nach Ebertu's Vermuthung um Keime niederer Organismen handelt, welche sich auf der nicht mehr geschützten und wenig befeuchteten Hornhaut ansiedeln und Entzündung erregen. Legt man indessen auf Meissner's Versuche Gewicht, so enthebt uns diese Annahme doch nicht ohne weiteres der Nothwendigkeit, mit diesem Forscher eine verminderte Widerstandsfähigkeit oder ein stärkeres Reactionsvermögen der Hornhaut auf Entzündungsreize nach Trigeminusdurchschneidung anzunehmen. Worin dieselbe besteht, muss späteren Forschungen vorbehalten bleiben, da mit der Annahme sog. trophischer Nerven nur ein Name aber keine Erklärung gewonnen wird.

Am Menschen ist bei Lähmung des Trigeminus neuroparalytische Keratitis häufig beobachtet, in anderen Fällen aber blieb sie auch trotz völliger Anästhesie der Hornbaut aus

Ueber die nach Trigeminusdurchschneidung und Lähmung beobachtete Weichheit des Bulbus vergl. oben § 64.)

# Literatur über die Circulations- und Ernährungsverhältnisse des Auges.

Circulationsverhältnisse der Netzhaut.

- 1853. Coccius, Ueber die Anwendung des Augenspiegels. Leipzig. (Venenpuls.)
- 4853. van Trigt, Nederlandsch Lancet. Ders., Der Augenspiegel und seine Anwendung etc., nach dem Holl. bearbeitet von Schauenburg. 4859. (Pulsationserscheinungen der Netzhaut.)
- 4854. E. Jaeger, Ueber die sichtbare Blutbewegung im menschl. Auge. Wien. Med. Wochenschr. N. 3-5.
- 4854. —, Ueber Staar und Staaroperationen. Wien. (Beobachtung über Circulation in den Netzhautgefässen.)
- 4854. v. Gräfe, Notiz über die Pulsphänomene auf der Netzhaut. Arch. f. Ophth. I. 4. S. 382.

- 1855. Donders, Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung im Auge. Arch. f. Ophth. 1. 2. S. 75—105.
- 1855. Schiff, Untersuchungen zur Physiologie des Nervensystems. Frankf. a. M. (Einfluss des Trigeminus auf die Netzhautgefässe.)
- 4856. Vierordt, Die Wahrnehmung des Blutlaufs in der Netzhaut des eigenen Auges. Arch. f. physiol. Heilk. S. 255 ff.
- 4856. H. Müller, Anat.-physiolog. Untersuchungen über die Retina des Menschen u. der Wirbelthiere. Zeitschr. f. wissensch. Zool. VIII. H. Müller's ges. Schriften. I. S. 424. Betheiligung der Choriocapillaris an der Ernährung der Netzhaut.)
- 1859. v. Gräfe, Ueber Embolie der Art. centr. retinae. etc. Arch. f. Ophth. V. 1. S. 136.
- 4859. R. Liebreich, Choroidealablösung, Ibid. V. 2, S. 259 ff. (Sichtbare Circulation in der Netzhaut bei patholog, Zuständen.)
- 1861. —, Ueber Retinitis leucaemica und über Embolie der Art. centr. retinae. Deutsche Klinik. N. 50.
- 4863. Wordsworth, Note of a case in which pulsation was observed in the central retinal artery of a healthy eye, during a temporary faintness. Ophth. Hosp. Rep. IV. 4.
- 1863. Kugel, Ueber Collateralkreisläufe zwischen Chorioidea u. Retina. Arch. f. Ophth. IX. 3. S. 129-132.
- 4864. Rosow, Experimente über Durchschneidung des Sehnerven.— Ders., Ueber die Folgen der Durchschneidung des N. opt. Sitzungsber. d. Wiener Akad. math.-naturw. Cl. L.
- 1865. Th. Leber, Anatom. Unters. etc. loc. cit. S. 348--349. S. 323-324. (Sep.-Abdr. S. 22-23. S. 27-28).
- 1865. —, Arch. f. Ophth. XI. 1. S. 4—13.
- 1865. Memorsky, Ueber den Einfluss des intraocularen Druckes auf die Blutbewegung im Auge. Arch. f. Ophth. XI. 2. S. 84 ff.
- 1866. Steffan, Ueber embolische Retinalveränderungen, Ibid. XII. 1. S. 34. ff.
- 1866. v. Graefe, Arch. f. Ophth. XII. 2. S. 441. (Sichtbare Netzhautcirculation bei Neuritis des Sehnerven.)
- 1866. —, Ibid. XII. 2. S. 207—214. (Verhalten der Netzhauteireulation bei Cholera.)
- 1868. Quincke, Beobachtungen über Capillar- und Venenpuls. Berl. kl. Wochenschr. N. 34.
- 1868. Mauthner, Lehrb. d. Ophthalmoscopie. Wien. S. 243-248. 330-347.
- 1868. Coccius, Der Mechanismus der Accommodation des menschl. Auges. Leipzig. (Verhalten der Netzhautgefässe bei der Ohnmacht. S. 39. Einfluss anhaltenden Sehens in die Nähe auf die Netzhautgefässe. S. 74. 407.)
- 1868. v. Hippel u. Grünhagen, Arch. f. Ophth. XIV. 3. (S. 234-235 Entoptische Beobachtung der Netzhauteireulation. S. 250 Einfluss der Reizung der Med. oblong. auf die Netzhautgefässe.)
- 1868. Iwanoff, Beitr. z. norm. u. pathol. Anatomie d. Froschglaskörpers. Centralbl. f. d. med. Wiss. N. 9. (Circulat. in d. Gefässen. d. Hyaloidea.)
- 4868. A. Weber, Ueber intraocul. Druck, Sitzungsber. d. ophth. Gesellsch. Zehend. Monatsbl. VI. S. 395 ff. (Einfluss von Circulationsstörungen auf die Netzhautgefässe.)
- 1869. Knapp, Embolie eines Zweiges der Netzhautarterie mit h\u00e4morarrhagischem Infarkt in der Netzhaut. Arch. f. Augen- und Ohrenheilkunde I. 4. S. 29 ff.
- 1869. H. Pagenstecher, Ein Fall von Verletzung des N. opt. mit Zerreissung der centralen Gefässe etc. Arch. f. Ophth. XV. 1. S. 223-243.
- 4869. Schöler, Experim. Beiträge zur Kenntniss der Irisbewegung. Inaug.-Diss. Dorpat. (Wirkung des N. sympath. auf die Netzhautarterien.)
- 4870. H. Berthold, Zur Erklärung des an d. Vena centr. ret. bemerkbaren Pulsphänomens. Zehend. Monatsbl. Ausserordentl. Beilageheft, VIII.
- 1870. Dobrowolski, Zur Lehre über die Bluteireulation im Augenhintergrunde des Hundes u. Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch. N. 20. 24.

- 4870. Poncet, Signe de la mort tiré de l'examen du fond de l'oeil. Arch. gén. de méd. p. 408—424.
- 4874. Donders, Ueber die Stützung der Augen bei Blutandrang durch Ausathmungsdruck. Arch. f. Ophth. XVII. 4. S. 80-406.
- 4874. R. Berlin, Ueber Sehnervendurchschneidung. Zehend. Monatsbl. IX. S. 278 ff.
- 1872. O. Becker, Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung in der menschlichen Netzhaut. Arch. f. Ophth. XVIII. 4. S. 206—296.
- 1872. Cohnheim, Untersuchungen über die embolischen Processe. Berlin.
- 4872. Th. Leber, Bemerkungen über die Circulationsverhältnisse des Opticus u. der Retina. Arch. f. Ophth. XVIII. 2. S. 25—37.
- 4873. Mauthner, Zur Lehre von der Embolie der Art, centr. ret. Wiener med. Jahrb. II.
- 1873. Meyhöfer, Embolie der Art, centr. retinae. Inaug.-Diss. Königsberg.
- 1873. O. Becker, Ueber spontanen Arterienpuls in der Netzhaut, ein bisher nicht beachtetes Symptom des Morbus Basedowii, Wien. med. Wochenschr. N. 24, 25.

### Circulationsverhältnisse des Aderhauttractus.

- 4849. Brown-Séquard, De la prétendue nécessité d'une turgescence vasculaire de l'iris pour produire le resserrement de la pupille. Gaz. méd. de Paris. Ref. in Ann. d'Ocul. XXII. p. 463—466.
- 4852. Cl. Bernard, Sur l'influence du syst. nerv. grand sympath. sur la chaleur animale. Compt. rend. XXXIII.
- 4853. Budge, De l'influence de la moelle épinière sur la chaleur de la tête. Compt. rend. XXXVI. p. 377—378.
- 1853. Waller, Neuvième Mém. sur le systeme nerv. (Einfluss des Sympathicus u. Halsmarks auf die Gefässe des Auges.) Compt rend. XXXVI. p. 378—385.
- 1855. Budge, Ueber die Bewegung der Iris. Braunschweig.
- 4855. Schiff, Unters. z. Physiol. d. Nervensystems. Frankf. a. M.
- 1856. Donders, Ueber die sichtb. Ersch. d. Blutbewegung im Auge. Arch. f. Ophth. I. 2. S. 404—405.
- 4856. Kussmaul, Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf die Bewegungen der Iris u. anderer Theile des Kopfes ausübt. Verhaudt. d. phys.-med. Ges. in Würzburg. VI. S. 4. ff.
- 4856. Waller, Observ. microscop. sur la circulation du sang dans les vaisseaux de l'oeil, vue en transparence sur le vivant, Compt. rend. T. XLIII. p. 659-663. u. Gaz. hebd. 4856. N. 42. p. 737-738.
- 1856. Rouget, Note sur la structure de l'oeil etc. (Einfluss der Ciliarmuskelcontraction auf den Blutgehalt der Ciliarfortsätze.) Compt. rend. et Mém. de la Soc. de Biolog. p. 443—432.
- 4857. Schneller, Ein Mikrometer am Augenspiegel u. damit ausgeführte Untersuchungen über den Einfluss bestimmter Eingriffe auf die Circulation in den Augen lebender Kaninchen. Arch. f. Ophth. III. 2, S. 424 ff.
- 1857. Snellen, De invloed der zenuwen op de ontsteking, proefondervindelijk getoest. Utrecht. Deutsch in Arch. f. d. holl. Beiträge I. S. 206.
- 1858. R. Liebreich, Histolog.-ophthalmoscop. Notizen. Arch. f. Ophth. IV. 2. S. 294—295. (Beobachtung der Circulation in den Aderhautvenen des Kaninchens.)
- 1859. Kuyper, Onderzoek, betr. de kunstmatige verwijding van d. oogappel. Diss. Abgedr. in 4. jaarl. versl. v. h. Nederl. Gasth. v. ooglijd. Utrecht 1860. (Einfluss d. N. symp. auf die Irisgefässe.)
- 1859. Roser, Ueber Klappenwirkung beim sog. Glaucom. Arch. f. physiol. Heilkunde. N. F. III. S. 428—130.
- 4862. Cl. Bernard, Recherch. expér, sur les nerfs vasc. et calorif. du grand sympathique. Compt. rend. LV. p. 228.

- 1863. Hamer, Over de antimydriatische werking van Calabar-bean. Nederl. Tijdschr. v. Geenesk. 4863. 4. jaarl. versl. v. h. Nederl. gasth. v. ooglijd. Utrecht.
- 1863. Büttner, Ueber die nach der Durchschneidung des Trigeminus auftretenden Ernährungsstörungen am Auge. Zeitschr. f. rat. Medicin. (3) XVI.
- 1863. Dmitrowski, Russ. Inaug.-Diss. Petersburg. (Cit. nach Schöler, Irisbewegung. S. 44 Note.)
- 4863—64. O. Becker, Ueber die Lage u. Function der Ciliarfortsätze im lebenden Menschenauge. Wien. med. Jahrb.
- 1865. Th. Leber loc. cit.
- 4866. Wegner, Exper. Beitr, z. Lehre v. Glaucom, Arch, f. Ophth. XH. 2. S. 4 ff.
- 4867. Meissner, Ueber die nach der Durchschneidung des Trigeminus am Auge des Kaninchens eintretende Ernährungsstörung. Zeitschr. f. rat. Med. (3). XXIX. S. 96 ff.
- 4867. Salkowski, Ueber das Budge'sche Ciliospinalcentrum. Zeitschr. f. rat. Med. (3) XXIX. S. 467 ff.
- 1868. Hensen u. Völckers, Experimentaluntersuchung über d. Mechanism. d. Accommodation. Kiel.
- 1868. Coccius, Der Mechanism. d. Accomodation. Leipzig.
- 1868. Stellwag v. Carion, Der intraoculare Druck u. die Innervationsverhältnisse der Iris, Wien.
- 1868. v. Hippel u. Grünhagen, Ueber d. Einfluss d. Nerven auf d. Höhe d. intraocularen Druckes. Arch. f. Ophth. XIV. 3. (Einfl. d. Trigeminusreizung auf die Aderhautgefässe. S. 250).
- 4869. F. Arlt jun., Beitr. z. Kenntn. d. Zeitverhältnisse bei d. Bewegungen d. Iris. Arch. f. Ophth. XV. 4. S. 294 ff.
- 1869. Schöler, Experim. Beitr. z. Kenntniss d. Irisbewegung. Dorpat.
- 1869. O. Becker, Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung in der menschl. Netzhaut, Arch. f. Ophth. XVIII. 4. S. 287—288. (Einfluss von Druck auf das Auge auf die Circulation in den Aderhautgefässen des albinot. Kaninchens.)

#### Circulationsverhältnisse der äusserlich sichtbaren Gefässe,

- 1853. Waller, Compt. rend. XXXVI. loc. cit.
- 4858. Cl. Bernard, Leçons sur la physiologic et la path, du syst, nerveux. Paris, p. 473.
- 1863. Büttner, Zeitschr. f. rat. Med. (3) XVI.
- 1864. van Woerden, 5. Jahresb. d. Utrechter Augenheilanst. 1. cit.
- 1864. Donders, ibidem.
- 1865. Th. Leber, loc. cit.
- 1870. v. Hippel u. Grünhagen, Arch. f. Ophth. XVI. 1.

## Intraocularer Druck.

- 4850. C. Weber, Nonnullae disquisitiones quae ad facultatem oculum rebus longinquis et propinquis accommodandi spectant. Diss. inaug. Marburg.
- 1863. Snellen, De neuroparalyt, oogontsteking welke sich bij trigeminus-paralyse ontwikkelt. 4. Jahresber, der Augenklinik z. Utrecht.
- 1864. Donders, Ueber Glaucom. Sitzungsber. d. ophth. Gesellsch. Zehend. Monatsbl. II. S. 439-443.
- 4864. Förster, Zur Kenntniss des Accommodationsmechanismus. Ibid. S. 74 ff.
- 4864. Schelske, Ueber das Verhältniss des intraocularen Druckes u. der Hornhautkrümmung des Auges. Arch. f. Ophth. X. 2. S. 4-46.
- 4866. Grünhagen, Ueber intraocularen Druck. Sitzber, d. Vereins f. wissensch. Heilk. z. Königsberg v. 27. März 4866. Berl. klin. Wochenschr. N. 24.
- 4866. Adamük, Manometrische Bestimmungen des intraocularen Druckes. Centralbl. f. d. med. Wissensch. N. 36.

- 4866. Grünhagen, Untersuchungen, den intraocularen Druck betreffend. Zeitschr. f. rat. Med. 3. XXVIII. S. 238-248.
- 1866. Völckers u. Heusen, Studien über Accommodation. Vorl. Mitth. Centralbl. f. d. med. Wiss. N. 46.
- 1866. Wegner, Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Glaucom, Arch. f. Ophth. XII. 2. S. 1. ff.
- 1867. Adamük, Zur Lehre vom Einfluss des Sympathicus auf den inneren Augendruck. Centralbl. f. d. med. Wiss. N. 28. S. 433-436.
- 1867. ---, de l'étiologie du glaucome. Ann. d'Ocul. LVIII. juill. août.
- 1868. Hensen u. Völckers, Experimentaluntersuchung über den Mechanismus der Accommodation. Kiel. S. 40.
- 1868. Coccius, Der Mechanismus der Accommodation des menschl. Auges. Leipzig. S. 50. 107 ff.
- 1868. v. Hippel u. Grünhagen, Ueber den Einfluss der Nerven auf die Höhe des intraocularen Druckes. Arch. f. Ophth. XIV. 3. S. 219-258.
- 1868. Adamük, Noch einige Bemerkungen über den Intraoculardruck. Sitzber. d. ophth. Gesellsch. Zehend. Monatsbl. VI. S. 386-393.
- 1868. Stellwag v. Carion, Der intraoculare Druck u. die Innervationsverhältnisse der Iris. Wien.
- 1868. Monnik, Tonometers en Tonometric. Acad. proefschr. 1868 Utrecht; auch abgedr. in 10. jaarl. Versl. Ned. gasth. v. ooglijd. 1869.
- 1868. Dor, Ueber Ophthalmotonometrie. Arch. f. Ophth. XIV. 1. S. 13.
- 1868. A. Weber (Discussion über die Untersuchungen von Adamük u. v. Hippel u. Grünhagen). Sitzber. d. ophth. Gesellsch. Zehend. Monatsbl. VI. S. 395-405.
- 1869. v. Hippel u. Grünhagen, Ueber den Einfluss der Nerven auf die Höhe des intraocularen Druckes. Forts. Arch. f. Ophth. XV. 4. S. 265-287.
- 1869. Adamük, Neue Versuche über den Einfluss des Sympathicus u. Trigeminus auf Druck u. Filtration im Auge. Sitzber. d. k. Akad. d. Wissensch. z. Wien. math. natw-Cl. LIX. 2. Abth. Febr.
- 1869. Schöler, Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Irisbewegung. Inaug.-Diss. Dorpat.
- 1870. Adamük, De l'action de l'atropine sur la pression intraoculaire. Ann. d'Ocul. LXIII. Mars. avr. p. 108—413.
- 1870. v. Hippel u. Grünliagen, Ueber d. Einfl. d. Nerven etc. Schluss. Arch. f. Ophth. XVI. 1. S. 27—48.
- 1870. Monnik, Einneuer Tonometer u. sein Gebrauch. Arch. f. Ophth. XVI. 1. S. 49-89.
- E. Pflüger, Beiträge zur Ophthalmotonometrie. Arch. f. Augen- u. Ohrenheilk, II. 2.
   S. 1—49.
- 1872. Piéchaud, Essai sur les phénomènes morbides de la pression intraoculaire. (Compilation.) Paris.
- 1872. Exner, Ueber die physiol. Wirkung der Iridektomie. Sitzber. d. Wien. Ak. LXV.3. Abth. Maiheft.
- 1873. Nagel, Ueber vasomotorische u. secretorische Neurosen des Auges. Sitzber. d. ophth. Gesellsch. Zehend. Monatsbl. XI. S. 400.

Vergl. auch die Literatur über Tonometrie (dieses Handb. II. 4. S. 193-194), von welcher diejenigen Arbeiten, welche nur über die Methode handeln, hier nicht mit aufgeführt sind.

#### Secretion u. Absorption der intraocularen Flüssigkeiten.

- 4707. Méry, Sçavoir si le glaucoma et la cataracte sont deux différentes ou une seule et même maladie. Mém. de l'acad. des Sc. p. 498—499.
- 1755. Zinn, Descr. anat. oc. hum. Goett.

- 1757. Albr. v. Haller, Elementa physiol. V. p. 412.
- 1806. Beer', Ansicht von der staphylomatösen Metamorphose des Auges u. der künstlichen Pupillenbildung. Wien. S. 50.
- 1865. Memorsky, Arch. f. Ophth. XI. 2. loc. cit.
- 1869. Adamük, Neue Versuche über den Einfluss des Symp. u. Trigem. auf Druck u. Filtration im Auge. Sitzber. d. Wien. Acad. math. naturw. Cl. LlX. 2.
- 4870. G. Schwalbe, Untersuchungen über die Lymphräume d. Auges. Arch. f. mikr. Anat. VI. S. 264 ff.
- 1874. E. Riesenfeld, Zur Frage über die Transfusionsfähigkeit der Cornea u. die Resorption aus der vorderen Augenkammer. Inaug.-Diss. Berlin.
- 1873. Th. Leber, Studien über den Flüssigkeitswechsel im Auge. Arch. f. Ophth. XIX. 2. S. 87-485.

# Resorption an der Hornhautoberfläche u. Ernährung der Hornhaut.

- 1852. Coccius, Ueber die Ernährungsweise der Hornhaut u. über die serumführenden Gefässe im menschlichen Körper. Leipzig.
- 1853. de Ruiter, Diss. physiol.-med. de actione belladonnae in iridem. Traj. ad Rhen.
- 1855. Gosselin, Mém. sur le trajet intra-oculaire des liquides absorbés à la surface de l'oeil (lu à l'acad. de Méd. 7 aôat 1855.) Gaz hebd. N. 36. 39.
- 1865. Memorsky, loc. cit.
- 1865. Bence Jones, Proceedings of the Royal Inst. of Gr. Brit. IV. p. VI. N. 42. Oct. (Ref. in Zehend. Monatsbl. XII. S. 452—453.)
- 1867. Tichomiroff, Material z. Studium der Frage über die Diffusionserscheinungen durch die lebende Hornhaut. Russ. Inaug.-Diss. Petersburg.
- 1869. Wysotzky, Moskauer med. Zeitung. N. 20. (Ueber denselben Gegenstand.)
- 1869. Kisselow, Zur Frage über die Durchdriugbarkeit von Flüssigkeiten durch die Hornhaut eines lebenden Menschen. Russ. Inaug.-Diss. Petersburg u. Med. Wiestnik. N. 21—23. (Referat über die drei vorhergehenden Arbeiten in Zehend. Monatsbl. 1873. S. 130—131.
- 1872. Laqueur, Ueber die Durchgängigkeit der Hornhaut für Flüssigkeiten, Centralbl. f. d. med. Wiss. N. 37.
- 1873. Lilienfeld, Der Uebergang einiger Substanzen aus dem Conjunctivalsack in das Wasser der vorderen Augenkammer, Inaug.-Diss. Rostock u. Zehend. Monatsbl. Xl. 1. Ausserordentl. Beilageheft.

### Ernährungsstörung der Hornhaut nach Trigeminusdurchschneidung.

- 1824. Magendie, De l'influence de la Ve paire de nerfs sur la nutrition et les fonctions de l'oeil. Journ. de physiol. expér. et path. T. IV. p. 476. 302.
- 1855. Schiff, Unters. z. Physiologie d. Nerveusystems. Frankf. a. M.
- 1857. Snellen, Der Einfluss der Nerven auf die Entzündung. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Natur- u. Heilk. I. 3.
- 1858. Cl. Bernard, Leçons sur la physiol, et la pathol, du syst. nerveux. Paris. T. II.
- 1863. Büttner, Ueber die nach Durchschneidung des Trigem, auftretenden Ernährungsstörungen am Auge, Zeitschr. f. rat. Med. (3) XVI..
- 1867. Meissner, Ueber die nach der Durchschneidung des Trigeminus am Auge des Kaninchens eintretende Ernährungsstörung. ibid. 3. XXIX. S. 96 ff.
- 1874. Sinitzin, Zur Frage über den Einfluss des N. sympath. auf das Gesichtsorgan. Vorl. Mitth. Centralbl. f. d. med. Wiss. N. 44.
- 4873. C. Eckhardt, Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herru Sinitzin: Zur Frage über den Einfluss des Symp. auf das Gesichtsorgan. Ibid. N. 35. S. 548-550.
- 1873. Eberth, Die Keratitis nach Trigeminusdurchschneidung, Centralbl. f. d. med. Wissensch. N. 32.
- 1874. Merkel, Die trophische Wurzel des Trigeminus. Unters. aus d. anatom. Institut zu Rostock. Rostock.





THE PROPERTY OF

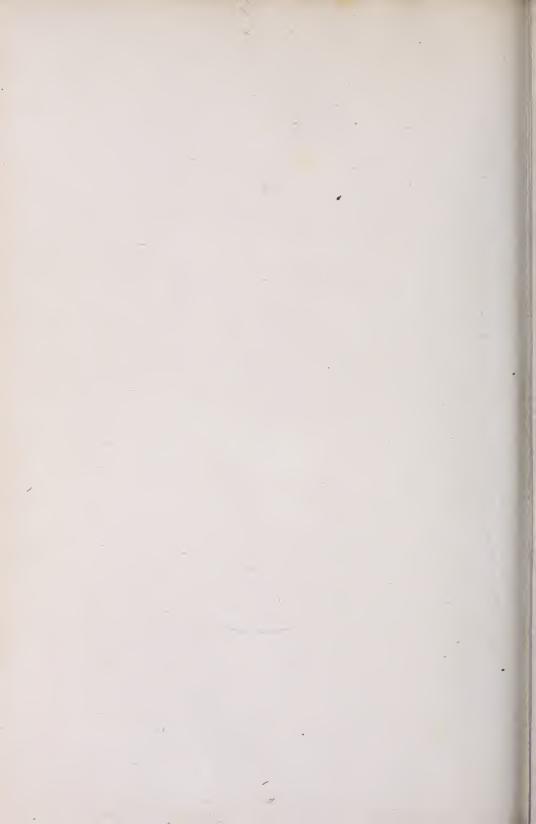

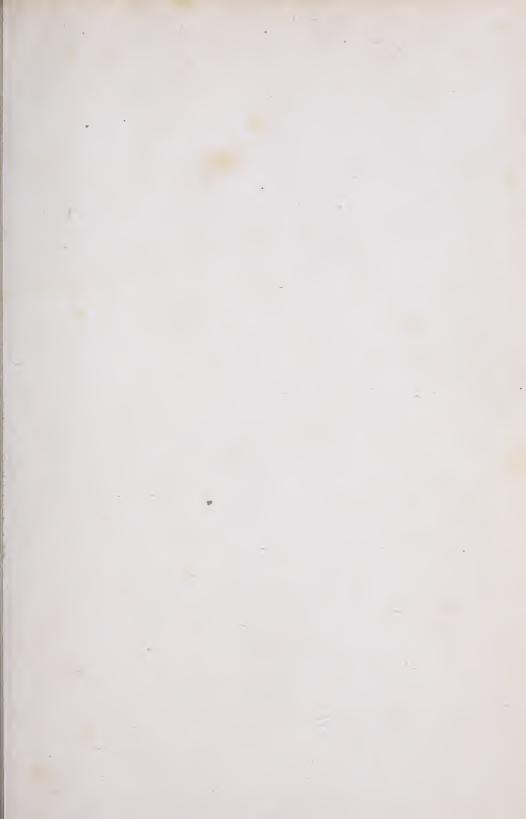





